Hermann Paul

Deutsche Grammatik IV

Max Niemeyer Verlag Tübingen INDIANA.
PURDUE
LIBRARY

FORT WAYNE





#### HERMANN PAUL · DEUTSCHE GRAMMATIK



### HERMANN PAUL

# Deutsche Grammatik

BAND IV

Teil IV: Syntax (Zweite Hälfte)



Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage von 1920 Die in den Corrigenda zur 1. Auflage verzeichneten Druckfehler wurden für den Neudruck im Text berichtigt

> PF3101 ,P3 1916A V.4

INDIANAPURDUE
LIBRARY
WITHIRAWN
FORT WAYNE

© Max Niemeyer Verlag 1920 Alle Rechte vorbehalten · Printed in Germany Druck: Gutmann & Co., Heilbronn Einband von Heinr. Koch Tübingen

## Inhalt.

|               |                                                         | Seite   |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Kap. 6.       | Rektion und Gebrauch der Präpositionen (§ 278           | 0       |
| Van 7         | -314)                                                   | 3       |
| Kap. 7.       | Die Formen des Verbums (§ 315-377)                      | 64      |
|               | Tempustheorie (§ 315). — Aktionsart (§ 316). — Parti-   |         |
|               | zipium (§ 317—328). — Infinitiv (§ 329—358). — Ersatz   |         |
|               | der verlorenen Verbalformen durch Umschreibung (§ 359   |         |
|               | -370) Gebrauch der Tempusformen (§ 371-374)             |         |
|               | Modusgebrauch (§ 375—377).                              |         |
| Kap. 8.       | Beiordnung und Unterordnung von Sätzen (§ 378           |         |
|               | -397)                                                   | 160     |
| Kap. 9.       | Abhängige Fragesätze (§ 398-404)                        | 182     |
| Kap. 10.      | Relativsätze (§ 405-421)                                | 189     |
| Kap. 11.      | Abhängige Sätze von Konjunktionen eingeleitet           |         |
|               | (§ 422—470)                                             | 223     |
|               | Konjunktionen aus relativen Adverbien (§ 423-437)       |         |
|               | Konjunktionen, die aus dem regierenden Satz in den ab-  |         |
|               | hängigen libergetreten sind (§ 438-461) Bedingungs-     |         |
|               | sätze (§ 462-469) Übertragung von satzeinleitenden      |         |
|               | Konjunktionen auf Satzglieder (§ 470).                  |         |
| Kap. 12.      | Modusgebrauch in abhängigen Frage-, Relativ-            |         |
|               | und Konjunktivsätzen (§ 471-490)                        | 284     |
|               | Verhältnis von Haupt- und Nebensatz (§ 491-505)         | 312     |
|               | Negation (§ 506-519)                                    | 330     |
| A.            | Sparsamkeit im Ausdruck (§ 520-537)                     | 357     |
|               | Anomalien (§ 538-559)                                   | 378     |
|               | Anakoluth (§ 539). — Übergang in die normale Wort-      |         |
|               | stellung (§ 540). — Kopulative Verknüpfung von Satz-    |         |
|               | gliedern ungleicher Form (§ 541). — Kompositionsglieder |         |
|               | als selbständige Wörter behandelt (§ 542). — Komplexe   |         |
|               | (§ 543—544). — Kontamination (§ 545–559).               |         |
|               | ster                                                    | 406     |
|               | ster                                                    | 412     |
| THUI DI UNG I |                                                         | X X Add |

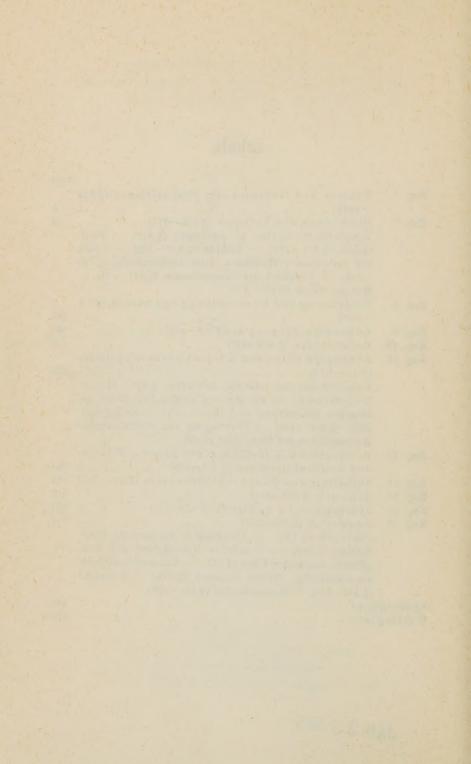

Teil IV.

Syntax.

Zweite Hälfte.



#### Kap. 6.

### Rektion und Gebrauch der Präpositionen.

§ 278. Die älteste Schicht der Präpositionen geht zurück auf Ortsadverbia. Diese traten ursprünglich nur zu Verben. Stand noch ein Kasus daneben, so war dieser eigentlich vom Verbum abhängig, das Adv. diente nur zu genauerer Bestimmung des im allgemeinen schon durch den Kasus bezeichneten Raumverhältnisses. Von hier aus war eine doppelte Entwicklung möglich. Entweder schloß sich das Adv. näher an das Verbum an und so entstanden die festen und unfesten Verbalzuss., oder das Adv. ging eine engere Verbindung mit dem Kasus ein und wurde so zur Präp. Zum ursprünglichen Bestande gehören ab, an, in, ob, um, unter (in doppeltem Sinne: "zwischen" = lat. inter - als Gegensatz zu über verwandt mit lat. infra), iiber, mit, durch, für, vor, bei, wider. Frühzeitig untergegangen sind got. us = ahd. ar, er, ir, schon mhd. nur noch in Zuss., got. at = ahd. az (lat. ad), got. and, erhalten nur in Zuss, als ant-, ent-, got. fra, schon ahd, nur in Zuss. als far-, fer-, fir-, nhd. ver-, got. afar. Bis ins Mhd. geblieben ist after (hinter), noch jetzt nd. als achter. Ab ist im Mhd. noch als Präp. lebendig, auch noch anhd., wenigstens in Oberdeutschland, s. DWb.; auch jetzt ist es noch südwestdeutsch: von Schriftstellern brauchen es Pest. (vgl. dann betete der Rudeli ab Tische 1, 157, das Vieh ab der Weyde zu holen 1, 176, wenn mir nur dieser Stein ab dem Herzen kömmt 1, 233. ab der Matte geben 3, 135), Hebel (DWb.) u. a., vgl. noch Jagt den Kerl ab dem Plaz Bühl, Tell 16, Fort ab dem Plaz ib. 21, ab dem Pfade Mörike, Ged. 97; ein isolierter Rest ist abhanden. Zurückgedrängt ist es seit ahd. Zeit durch das jüngere von, so daß sich jetzt ab als Adv. und als erstes

Glied von Zuss. und von als Präp. gegenseitig ergänzen. Im Ahd, steht neben  $b\hat{i} = \text{nhd}$ , bei noch bi, das sich im Mhd, in einigen Resten fortsetzt, z. B. bezîte, jetzt noch in dem isolierten behende (bei der Hand) und in Zuss. Nicht got., aber mit den übrigen westgerm. Sprachen gemein ist ahd. za. ze. zi. dem als Adv. die längere Form zuo gegenübersteht. Im Mhd. herrscht noch ze als Präp, doch wird es allmählich durch die Adverbialform zuo = nhd. zu verdrängt, die jetzt in der Schriftsprache allein herrscht, während in den oberd. Mundarten das aus mhd. ze verkürzte z' fortlebt. Weiter sind zu dem älteren Bestande im Ahd. noch hinzugekommen hinter, gegen, nach, sowie auf und aus, die im Got. nur als Adverbia gebraucht werden. Gemeinsam ist diesen alten Präpp., daß sie mit den Adverbien da, hier, wo als Vertretern eines pronominalen Kasus verbunden werden, s. \$ 136. Aus der lokalen Grundbedeutung hat sich temporale und kausale entwickelt, was hier nicht im einzelnen verfolgt werden kann.

Anm. Vgl. L. Edmann, "Zur Rektion der deutschen Präpositionen", Upsala Universitets Årsskrift 1879; Tomanetz, "Die Präpositionen in Grillparzers Prosa", Zs. f. österr. Gymn. 45, 873; Helleday, "Über die Präpositionen in der nhd. Sprache, welche den Genitiv regieren", Diss. Upsala 1872 (Über deutsche Sprache 52).

§ 279. Von den genannten Präpp. regieren einige nur den Dat., bei ab, von, ahd. ar, aus geht derselbe auf ursprünglichen Ablativ zurück, bei mit auf den Soziativ oder Instrumental. Bei zu liegt der Lokativ zugrunde, soweit es sich auf eine Ruhelage bezieht, welche Verwendung im Nhd. sehr eingeschränkt ist, vgl. zu Paris, zu Hause, zu Wasser und zu Lande, zur See; woher es kommt, daß auch für Richtungsbezeichnungen der Dat. verwendet wird, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch wird wohl von ursprünglichem Dat. auszugehen sein. Der Dat. neben nach erklärt sich aus der Grundbedeutung "nahe". Die ursprüngliche Verwendung liegt vor in Wendungen wie einem nachgehen, eigentlich "so gehen, daß man ihm immer nahe bleibt"; die Verwendung zur Zielbezeichnung hat sich erst daraus entwickelt.

Nur mit dem Akk. verbunden werden durch und um, weil sie sich auf die Erstreckung über einen Raum beziehen, s. § 196.

Anm. 1. Im Mhd. ist ze sich nicht selten, wobei sich nur Akk. sein kann. Vereinzelt erscheint später der Akk. eines Pron. nach zu, vgl. Damit satzte ich mich. zu sie in die Carosse hinein Reuter, Schelm. 75, bis zu Sie Le. 4, 402, 36. Bei Reuter, Schelm. 102 erscheint auch aus die Kammer, ib. 78 mit sie, bei Le. 1, 341, 18 mit tausend Thaler. Vereinzelt erscheint neben nach ein Gen.: sowohl der Form als des Todes nach Heine 5, 351.

Anm. 2. Zuweilen wird um mit dem Dat. verbunden, vgl. um dir schweben Chr. Weise, Klügste L. 239, um einer halben Stunde werden wir speisen Bokesbüdel 16, 32, wobey er einen Strick um dem Halse hatte Bode, Mont. 2, 207, um mir Le. 3, 451, 11, um ihr herum 9, 272, 2, Ich werde . nur allzuoft um Ihnen seyn 17, 381, 25, dich näher hier um mir zu haben 18, 123, 6, einem See, um dessen Einer Hälfte herum das Dorf stand Hermes, Soph. R. 4, 453, um Mittage Goe. Br. 14, 27, 13.

§ 280. Wie in den übrigen idg. Sprachen gibt es im Deutschen eine Anzahl lokaler Präpp., die eine doppelte Rektion je nach dem Sinne haben, wobei die ursprüngliche Bedeutung der Kasus noch zur Geltung kommt. Der Akk, steht, wo ausgedrückt werden soll, daß das räumliche Verhältnis zu einem Gegenstande erst hergestellt wird, der Dat. als Ersatz des alten Lokativs, wo dies Verhältnis als schon bestehend gedacht wird. Bei der Übertragung auf andere als Raumverhältnisse ist die dieser Übertragung zugrunde liegende Raumanschauung maßgebend. Hierher gehören an, auf, in, hinter, unter, jetzt auch vor und über, doch vgl. § 287 und § 288. Die Regel tiber die Verteilung von Akk, und Dat, ist zwar einfach, läßt aber doch der individuellen Auffassung einen gewissen Spielraum. Daher finden sich Unterschiede im Gebrauche zwischen den verschiedenen idg. Sprachen. Auch das Got. zeigt Abweichungen vom Deutschen, und innerhalb des Deutschen selbst finden sich mancherlei Schwankungen.

§ 281. Nicht selten sind die Fälle, in denen abweichend von dem jetzt als korrekt geltenden Gebrauch der Dat. statt des Akk. steht. Bei den meisten läßt sich wohl zur Erklärung geltend machen, daß der Sprechende oder Schreibende die Annäherung eines Gegenstandes an einen andern schon als vollzogen faßt und nur noch die besondere Behandlung desselben im Auge hat. Hierfür stehen mir reichliche Belege zu Gebote: Am Pfahl der Schmach hast du mich angekettet Halm, Griseldis V, 5, Die Atome des aufgelösten Denkvermögens schießen an dieser Idee an Immermann, Münchhausen 1, 78, 35,

als wenn die ungeheuren Massen sich auch in dem allgemeinen Elemente auflösen wollten Goe. 32, 30, 20, In Tönen lösten leichter sie sich auf Grillp. 7, 50 (bei Angabe chemischer Eigenschaften eines Stoffes tritt zu auflösen wie zu einfachem lösen immer der Dat.), der ward .. Auch in der Bürgerschafft des Himmels aufgenommen Hofmannsw. 92, 5, Zwei Officiere von Köhler nahmen wir dagegen in demselben Raume auf Goe. 33, 138, 21, ich wollte ihn in meinem Hause aufnehmen Goe. Br. 5, 314, 21, ein Bastard wird ja nicht einmal in einer Handwerkszunft aufgenommen Kotzebue 2, 236, Du wolltest mich selbst in deinem eigenen Hause aufnehmen Tieck 19, 311, Auf den Wunsch des Herrn Verlegers sind aber in diesen vier letzten Theilen neuere Dichtungen aufgenommen worden 20, 459, Könnt ihr mich . . in eurem Hause aufnehmen? id., Accorombona 2, 192, In deinem Haus den Vater nimmst du auf H. Kleist 2, 307, 4, daß . . derselbe Obrist ihn in seinem Hause aufgenommen habe Steffens, Nov. 5, 155, Sie ward in heil'gern Sphären aufgenommen Uhland 102, 131, König Ludwig nimmt den Luther nicht auf in seiner Walhalla Heine 7, 421, daß er nicht in ein Hospital gebracht, sondern in seiner alten Wohnung aufgenommen wurde Laube, Europa 22, 140, Nimm unter deinem Dach mich auf Halm, Sohn der Wildniß 68 (Reclam), Entzücken, welches .. auf einmal in hellen Flammen ausbrach Holtei 10, 173, die .. Haifische .. bissen sich vor Wonne in den Schwänzen Heine 4, 96, Birg nicht dein Gift in solchen Zuckerworten A. W. Schlegel, Heh. VI 2 III, 2, Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Thaler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen Storm 7, 165, alles Menschliche barg sich in tiefem Schweigen G. Freytag, Handschr. 1, 266. birgt den Kopf in ihrem Schoße Anzengruber 10, 253, verbarg das Gesicht in beiden Händen W. Alexis, Cab. 1, 61, verbarg ihr Gesicht in ihren Händen Schücking 1,90, jener ... ließ seine Rüstung auf einem Maulthiere fest binden Tieck, Quix. 4, 439, er hatte . . diese an der Helmstange festgebunden O. Ludwig 1, 284, an dem alten Eichstorne bindet die Pferde an Maier, Fust 13, sie wieder am Hofe zu bringen Schikaneder, Laster 62, Der Eindruck auf dem Herzen Ihrer Demoiselle Tochter Hermes, Soph. R. 1, 327, der Eindruck, den ich auf Ihnen machen müßte Eberl, Eipeldauer 97, Hieroglyphen, die

auf ihren glotzenden Gesichtern nicht den geringsten Eindruck machten W. Alexis, Ruhe 3, 243, Philo hatte sich .. öfters in der Bibliothek aufgehalten, und führte mich nunmehr in selbiger ein Goe. 22, 238, 23, meiner Knaben, Die Neid in euren Mauern eingekerkert A. W. Schlegel, Rich. III, IV. 2, 100, das Empfangene in seinem innern Denken einzuordnen Auerbach, Auf der Höhe4 (Stuttgart 1866) 3, 434, er .. packte es so gut ein in einem leinenen Tuche Arnim 10, 50. Als wenn ein Trupp Dragoner im Schloß einrückte K. Grosse (Erz. 172, 31), Er hatte sich in einigen Häusern eingeschlichen Goe. 45, 7, 5, In Fieberträumen spinnt mein Geist sich ein Halm, Sohn der Wildniß 41 (Reclam), Ich habe .. Brust und Lippen kühlend eingetaucht Im frischen Born Grillp. 5, 164, ich theile die Materie.. in Füßen ein Schönaich, Neol. Wb. 10, 4, Abend trug der Student folgendes Notizenschema in seinem Tagebuch ein Immermann, Münchhausen 1, 78, 29, In der sogenannten Leichenlotterie einzutreten J. Paul, Siebenkäs 278, mich in seinen eigenen Mysterien einzuweihen Wi. 26,178, das kind'sche Hirtenmädchen In königlichen Dingen einzuweihen Schi. 13, 248, 2352, er ward früh eingeweiht in allen Wissenschaften Heine 4, 552, als wurzelt ich in zauberischem Grunde, wie ein gebannter Ritter, ein Wi. (DWb.), mit schneidigem Hurrahruf zogen sie in der schweigenden Reichenau ein Scheffel, Ekkehard 185, um es in tinem Worte zu fassen Bode, Mont. 3, 8, das fass' ich in zwei Worten H. Kleist 2, 381, in der That läßt sich der ganze Witz derselben in dem kurzen lateinischen Sprüchworte zusammen fassen Thom. Jones 1, 140, Der erstaunte Green konnte sich in seinem Freunde nicht finden Tieck, Nov. 6, 197, der Schelm ließ es bleiben, sie (die Schläge) sich auf dem Rücken zu geben Tieck, Quix. 4, 509, das dieselb grenze . . gelange am dorf Adar Lu., 4. Mos. 34, 4, in allen lendern, an welchem ort des königes wort und gebot gelanget Esther 4, 3, und gelangeten auf gegenwärtigem Hügel Felsenburg 129, 33, so gelangen wir in einem Vorhof Herder (DWb.), Doch gränzt dies Thun schon am verbotnen Wesen Tieck, Phant. 3, 361, als hätte ich mein Studiren am Nagel gehangen Le. 17, 203, 9, Diese alten Sagen . hat hier der Dichter in neuen kostbaren Gewanden gekleidet Heine 5, 287, Rodewald hatte sich in der bekannten .. Aufwartungstracht gekleidet Gutzkow, R. 9, 410, ich klopfe an

deiner Thüre Goe. Br. 6, 106, 2 (so auch Klinger nach DWb.). Auf diesen Sitzen euch zu lagern Stolberg 13, 103, Dann legen sie sich auf schwellenden Polstern um volle Tafeln her Wi. Merk, 5, 156 (= schwellende Polster 7, 58), eben hatte er auch die Beinkleider auf einem Stuhle hingelegt K. Grosse (Erz. 172,23), daß ihr euch solch einen Auftrag im Mund legen ließet Eberl. Eineldauer 11, Wobei er sich auf der Erde niederlegte Tieck, Quix. 4, 475, Doch soll man mir die Kron erst selber bringen Und legen auf dem Kissen dort vor mir Grillp. 6, 63, Ilse aber legte Alles vor sich in einem Häufchen zusammen G. Freytag, Handschr. 1, 338, Elisabeth . . legte das Buch schweigend vor ihm hin Storm 1, 21, In meines Herzens Händen nehm ich ihn H. Kleist 2, 307, 11, Die unglückselge Roll riß ich in hundert Stücken Le., Henzi II, 185, der Fremde .. that einige .. Schläge an der festgefugten Hoftür P. Heyse 7, 345, daß der Jude ... dann mit ihr in einer noch entfernteren Laube sich setzte Hermes, Soph. R. 1, 397, auf der Kehrseite ein Paar Köpfe zu setzen Goe. Br. 23, 284, 5, Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen Schi. 14, 390, 2609, mögen beyde Sich auf meinen Polstern setzen A. W. Schlegel, Span. Theat, 2, 121, setzt Euch dort im Sessel Immermann 16, 423, der sich an einem Pult niedergesetzt hatte H. Kleist 3, 163, 31, Sie setzt sich auf den Stufen der Bildsäule Grillp. 7, 21. Wenn ihr an dem Platz all dieser Falschheiten . . die Einfalt . . setzen sollt Goe. (Sa.), Setze dein Vergnügen in dem Glücke der Unterthanen Haller, Usong 373, immer das Angenehme und Unterhaltende seines Vortrages nicht in Buchwitz, wenig in dichterischen Einbalsamierungen, noch weniger in spaßhaften Verkleidungen, und am wenigsten in den philosophischen Kathederambitus setzen Herder 2, 327. 8, Die Liebe zu verdienen, in welcher er sein Glück und seine Ehre setzt Wi. Arasp. 1 69 (= welche 40, 32), Ich weis ..., doß Sie in dem Vergnügen, daß Sie dabey gefunden, Ihre ganze Belohnung setzen Großmann, Henriette 12, ich hätte in ihn, in euch und in mir selber ein Mißtrauen setzen sollen Hink. Teufel 70, da sie sich wieder im Stande zu reden gesetzet hatte Andrews 147, jedes Herz ist von der traurigen Lage gerührt, in der Ihr mich gesetzt hattet André, Schule der Väter 144, (zu setzen vgl. auch die Belege bei Sa. 2 a. 3 d. 10 d), (der König) stellte

sich . . dicht vor der Scudery hin E. T. A. Hoffmann 3, 229, streckte er sich auf seinen Sätteln hin Tieck. Quix. 1, 200. Läuffer stützt sich mit der andern Hand auf ihrem Bett Lenz (K. 28, 22), das Haupt auf den Armen stützt er Heine 2, 460, Adelheid sank auf einen Stuhl und stützte den Konf im Arme W. Alexis, Ruhe 2, 160, Tauchen Leib und Geist im Feuerbade Goe. 6, 240, 31, Zu tunken in dem Blut der Christen jhre Wehr Werder, Rol. 20, 126, indem ich mich in einem Gewirr von Worten verfing Saar 2, 239, Leicht vergafft sich die Liebe in den Anschauungen Tieck 19, 342, Wenn nicht der böse Wolf im Schafsfell sich verhüllt Kotzebue 33, 247, In welchem Busche hat das Vöglein sich verkrochen ib. 250, verlieren Sie sich nicht in Hirngespinsten Werthes, Gozzi 1, 162, Wie sehne ich mich .. in deinem Wesen mich zu verlieren Schi. (Schi. u. Lotte 327), daß Sie alle die schönen Sachen an einer Undankbaren verschwenden Bretzner, Räuschgen 324, 21, Adams ... hatte .. das Gemüth in sehr ernsthaften Betrachtungen versenket Andrews 187. Das Wesentliche wurde in einer Sündfluth von willkührlichen Sätzen versenkt Le. (DWb.), um mich gänzlich in meinem Carlos versenken zu können Schi. Br. 1, 119, ich muoz sô gar versinken in des leides wage Konrad, Engelhard 2118, Von Stufe zu Stufe im Mißmuthe versinkend Immermann 7, 139. Man will si dan versperren in diser camer Wittenweiler, Ring 13d 21, der .. in solchen Lügen sich verstrickt Schi. 5 H 227, 1561, daß .. was erobert würde aber .. unter sämtlichen Gliedern verteilt werden sollte id. 8, 49, 31, Wer in der Liebe sich vertiefft Werder, Rol. 24, 2, ich vertieffte ... mich ... in deiner Betrachtung Simplic. Schr. K. 3, 432, 19. die ihren Verstand am meisten in den Wissenschaften vertieft haben E. Schlegel 3, 313, ich vertiefe mich sonst zu sehr in diesem Labyrinthe Kl. Schr. 6, 135, vertiefft er sich in lauter andächtigen Betrachtungen Gil Blas 4, 52, ich denke mich im Griechischen zu vertiefen W. v. Humboldt (DWb.), Seebach vertiefte sich in jenen Schriften Tieck 23, 200, wir .. sollen .. uns in solchen Pinseleien vertiefen 28, 43, ich vertiefe mich dann so sehr in meinen Gedanken und den Erinnerungen id., Lov. 1. 22, seine Begier und Vertiefung in denselben (Büchern) id., Quix. 1, 4, der alte Herr . . vertiefte sich in den Constructionen jener Feuerwerke Arnim 2, 360, da vertiefte sich mein Herr in einem Buch Immermann 14,308, ich vertiefte mich im Lesen Heine (DWb.), in der Lästerchronik jener Zeit mich vertiefend Holtei, 40 Jahre 1,80, Zu ganzen Stunden konnt' ich .. vor diesen wunderbaren Ueberresten stehen .. und mich in ihnen vertiefen A. Meißner, Leben 2,213, da er sich oft in einem Schwalle von schönen Worten verwickelt Le. 5,204,10, Theuer genug hatte sich der Kaiser aus diesem Bedrängniß gezogen um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln Schi. 8,36,1, er verwühlte sich in allen Sprachschätzen Heine 6,114, wo Sie unter Ihren Kindern auch mich zu zählen schienen Schi. u. Lotte 268, die Familie .. zählte .. unter den wenigen ursprünglich freien .. Geschlechtern W. Alexis, Cab. 3, 192.

Neben manchen Verben halten sich Akk, und Dat. ziemlich die Wage: befestigen, vgl. wie er ein weißes Schnupftuch an die Trompete befestigt Goe., auf den Ruin eben dieser Kirche befestigte die britannische Elisabeth ihren noch wankenden Thron Schi. (DWb.) - einen Strauß ..., den sie schweigend der geliebten Freundin an der Brust befestigte Rochlitz (Erz. 136, 6); be-, vergraben, vgl. namen ire gebeine und begruben sie vnter den bawm Lu., 1. Sam. 31, 13, bis sie in die erde begraben werden Sir. 40, 1, die Leiber der ermordeten Jasoniden will ich in den Tempel der Pallas begraben Klinger (DWb.), er begrub sich den ganzen Tag in sein Studierzimmer W. Alexis 1, 100, nur dienet dieser stein nicht im selber, sondern lesset sich treten und in die erden vergraben Lu. (DWb.), der sich zu kalter Zeit ins Heu vergräbet Simplic., wenn Herr Klotz .. die Citationen des Dichters unter hundert andere Citationen vergräbt Herder, in die Erde vergrub er es gern Goe. (DWb.) - begrabe mich in meinem Grabe Lu., 1. Mos. 50, 5, Erde, mein mütterlich Land, die du mich im kühlenden Schoße Einst zu den Schlafenden Gottes begräbst Kl. (DWb.), deine Furcht begrab in meinen Planen Heinr. Voß, Andronikus IV, 4, 10, Mein Sterben nimmst du abe, Vergräbst es in dem Grabe P. Gerhard, den segellosen Mast .. ein wilder Orkan faßt, Jetzt in die Wolken wirft, im Abgrund jetzt vergräbet Wi., sie vergrub ihr Gesicht in den beiden Händen Spielhagen (DWb.), wobei er .. die Hände in den Seitentaschen seines abgetragenen Paletots vergrub P. Heyse 5, 129; be-, ein-, verschließen: gelobet sei Gott

der höhest, der deine feinde in deine hand beschlossen hat Lu., 1. Mos. 14, 20, denn Gott hat alles beschlossen unter den unglauben Röm. 11, 32, hat er beklagend solche Lieb, Sich bald in sein Gewölb beschlossen Weckherlin (DWb.), hier schloß sie sich mit ihm in ihre Kammer ein Gellert, schließ ihn mit in dein Abendgebet ein J. Paul (DWb.), so verschließe ich sie des Nachts allemal in einen hohen Thurm Wi. II, 3, 158, 26, Sie verschloß ihre Qual in ihr Herz ib. 375, 26 - ob er tûsent marke heizet in sîner arke vil vaste besliezen Wigalois 7.7. von rehtem herzeleide beslôz ich si in minem geweide Renner 3495, Herr, ich bitt euch fleißig, mich in ewerm gebet einzuschließen Amadis (DWb.), Schnell in ihrem düstern Grabe Schließt die Nacht sie wieder ein Schi. 11, 360, 36, er schloß sich . . in einem Saale ein Tieck, Quix. 4, 436, Sie schloß sich des Nachts in einer kleinen Kammer ein P. Heyse 5, 120, in der Burg hatten sich die beiden Mädchen in ihrem Gemach eingeschlossen 7, 154, das Hemde ... mit welchem er sich in einem Zimmer verschloß Tieck, Quix. 3, 441, um sich in ihren Zimmern zu verschließen id., Accorombona 2, 49; bestricken: er wäre in seine Herberge bestrickt Lu., sie wollten mich in die Hofstube bestricken Schweinichen - das andre in seinen Netzen zu bestricken Bode, Klinkers R. 3, 83; sich niederlassen: der sich gar tugendlich und ehrlich auf ein Knie vor ihr niederließ Musäus, Volksm. 1, 76, die sich . . mit ihrem armen Vater in das Dorf niedergelassen hatten Tieck, Lov. 2, 195 der sich auf ihr niederläßt Wi., Am<sup>1</sup> S. 69 (= der .. sich auf sie niederläßt 2, 41), sich auf einem Stuhle niederzulassen Steffens, Nov. 5, 121; verstecken: s. DWb. I A 1, wo für beide Konstruktionsweisen reichliche Belege gegeben sind.

Anm. Mhd. sagt man ûf dên heiligen swern u. dergl., wobei die Anschauung zugrunde liegt, daß die Hand schon auf den betreffenden Gegenstand gelegt ist, bevor der Schwur vollzogen ist. Später, nachdem man an eine wirkliche Berührung nicht mehr gedacht hat, ist der Akk. eingetreten; einige ältere Belege im DWb., aus neuerer Zeit auf den Altar schwören H. Kleist, Amph. 1232. 2259, auf die Hostie schwören id., Schroffenstein 23, Schwöret auf das Vaterland! Schwöret auf den Ruhm der Ahnen, Auf die deutsche Redlichkeit, Auf die Freiheit der Germanen, Auf das Höchste schwöret heut E. M. Arndt (DWb.).

§ 282. Besonders häufig ist der Dat. neben dem Part. Perf., so weit dasselbe noch adjektivische Natur bewahrt. Es liegt dies daran, daß das Part., wie in § 323 gezeigt wird, ursprünglich ein Ergebnis bezeichnet, dessen Wirkung fortdauert. Belege: am Narrenseil ligst angebunden H. Sachs (DWb.), eine Barke, die an alten Baumstämmen angebunden unfern von seiner Wohnung lag Heine 6, 80, in der höhern Gesellschaft nicht aufgenommen Streicher, Schillers Flucht 158,26, auf der andern Seite war er in der höchsten adeligen Gesellschaft aufgenommen Laube, Europa 22, 205, Es war nicht in den Verzeichnissen der streitigen Gegenstände aufgenommen gewesen Stifter 3, 258, in so menschenfeindlichen Klagen ausgebrochen Bode, Yorick 5, der .. in einem tiefen Nachdenken gleichsam begraben ist Hink. Teufel 162, in welchem du mich, ich weiß nicht, in welcher Arbeit begraben glaubst Le. 18, 100, 20, Ohne Zweifel glaubte mich auch Panthea noch im Schlafe begraben Wi. 40, 79, Gegenden, die unter der Tiefe des Meeres begraben waren Kant, in tiefem Schlafe begraben liegen Klinger, nicht wahr, es ist ein tiefer Schlaf, in dem er begraben liegt? Goe. (DWb.), Ich wollte dich in süßem Morgenschlummer begraben finden Kotzebue 3, 146. In demselben Augenblick war die Gesellschaft in der dicksten Finsterniß begraben Tieck 21. 261, in einem süßen Schlafe begraben id., Quix. 4, 278, daß Alles in tiefem Schweigen begraben war Baumstark, Cervantes, Nov. 2, 83, Vergeblich bistu nicht in diesem grünen Thal, Von Klippen und Gebirg beschlossen Op. 95, 9 (geändert in dieses grüne), bleibe nicht in deiner eigenen vergnügung bestricket Pers. Baumg., der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt Goe. (DWb.), dem Frosch an der Maus gebunden Lu., Fab. 20, Blätter in dem Haar gebunden Oehlenschläger, Morgenländ, D. 1, 180, der Garten im dichtesten Dunkel eingehüllt W. Alexis. Cab. 2, 230, ich bin in meinen gegenwärtigen Gefühlen eingekerkert Tieck, Lov. 2, 201, Doctor Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschlossen Goe. 35, 204, 11, Die Königin Isabeau soll in dem Frieden Mit eingeschlossen sein Schi. (DWb.), Sie faßte die Hand der Erzählerin . . und hielt sie lange in der ihrigen eingeschlossen Tieck 21, 172, In diesem Kreis eingeschlossen, fühlte ich mich unglücklich A. Meißner, Leben 1, 113, Schon sah der protestantische Pöbel den Erzherzog in einem Mönchskloster eingesperrt Schi. 8, 79, 28, So bald wir in seinem Logis eingetreten waren Felsenburg 16, 35, die in den Irraärten des Lebens schon Eingeweihten Goe. 20, 377, 12, Ich bin .. in der Poesie nicht so eingeweiht Tieck, Accorombona 2, 45, da alle seine Kinder in diesem Boden, . . gleichsam eingewurzelt waren Wi. 8, 463, so tief ist auch in besseren Naturen die liebe persönliche Eitelkeit eingewurzelt Holtei 11, 333 (dagegen der ... wie eingewurzelt in den Boden da stand Goe. (DWb.)), in welchem Grimm er entbrannt war E. T. A. Hoffmann 4, 73, Ihr Verstand . . gab sich ganz unter der großen Einrichtung der Welt gefangen H. Kleist 3, 271, 16, Schmaragde, beydes in Ringen und anderen Kleinodien gefasset Simplic. 241, deren wehendes Kraushaar jetzt in schwarzen Flechten gefesselt lag Storm 4, 279, also war mein Printz mit seinen augen an den ihrigen gehefftet verblieben Banise 157, 29, sein Auge, welches auf dem Gesicht seines Freundes geheftet war La Roche, Sternb. 15, 30, als wenn an der Decke seine Glückseeligkeit gehefftet wäre Goe. 39, 175, 9, die man . . in Mänteln gehüllt . . erblickte H. Kleist 3, 378, 31, denn es ist mein Herz gekettet Nur an seinen Worten, Blicken (:beglücken) Tieck 1, 324, Er war nach seinem Wunsche in seiner Husaren-Uniform gekleidet Tieck 24,489, damit sie .. nicht auffalle, war sie immer in der allerunscheinbarsten . . Tracht gekleidet Schucking 1, 85, Der Schmuck war auf dem Tische herum gelegt und auf den Wänden zerstreut Stifter 2, 191, des Mörders Todesurteil war Genagelt am Weidenstamme Heine 2, 458, die früheren Zeiten der Kindheit . . bleiben lebhaft bestimmt in der Einbildungskraft geprägt Goe. Br. 23, 121, 1, des Thomas Namen .. welcher auf vielen Seiten dieses Buches hingeschrieben war Thom. Jones 1, 181, sie ist auf diesem Papiere geschrieben Andrews 390, gesetzt in der Mitte Voß, Od. 1, 340, An einem kleinen Feuer sind Töpfe gesetzt Goe. 12, 89, 2, ich habe mich in einem Käfige gesperrt gesehen, in welchen mich die ganze Welt nicht hätte schließen mögen Tieck, Quix. 3, 69, gestützt auf der Armlehne Heine 4, 366, auf seinem Schwerte gestützt 5, 40, sie .. warf sich auf das Sonha, den Kopf im Arm gestützt W. Alexis, Ruhe 2, 154, Er glaubte, was in ihm loderte, auf ihnen verbreitet zu sehen Goe. 51, 247, 8, Cardenio . . schien in tiefen Gedanken vergraben Tieck, Quix. 1, 361 (dazu viele Belege im DWb.), das Gesicht in einem Tuche verhüllt Leisewitz, Jul. V, 1,

Männer, in Pelzen verhüllt Arndt, Wanderungen 46, in Mänteln verhüllt H. Kleist 2, 304, 8, die Zuschauer, in Mänteln und unscheinbaren Pelzen verhüllt W. Alexis, Rube 3, 155, der ... ganz in ihrem Anschauen verloren schien Wi. 13, 66, in einem Labyrinth von Gedanken .. verloren 27, 97, Lucinde war in geheimer Betrachtung verloren Heinse 4, 119, der Fremde war im Anblick dieses stillen Friedens wie verloren Gutzkow, R. 1, 268, Ein Mann . . las mit aufgestütztem Kopfe tief in einem Buche verloren ib. 6, 129, er war in ihren liebevollen Augen ganz verloren Storm 7, 108, Vier Kerl in schröcklichen Teufels-Larven vermummt Simplic. 103, unter Büchern verpackt W. Alexis. Ruhe 2, 174, In einem der hintersten Zimmer verschlossen Goe. 52, 153, 18 (dazu viele Belege im DWb.), der Tod ist verschlungen in dem Sieg Lu., 1. Cor. 15, 55, mir schien vielmehr alles in jener Gluth verschlungen zu sein Goe. 33, 74, 3, die übrigen Räuber waren schon alle in diesen Labyrinthen verschlüpft Storm 1, 241, daz sî aber versenket was in dën vil tiefen ünden Hartmann, Greg. 2483, So ist eur hoher Sinn .. in tieffer Trauer versenckt Parn. boic, 4, 85, da ich selbst versenket lag in der kläglichsten Traurigkeit Andrews 284, welcher bisher in tiefen Betrachtungen versenkt gestanden Kotzebue 1, 40, Tief versenkt im Liebesmuthe Tieck 1, 311, Don Quixote in Gedanken seiner Liebe versenkt, und Sancho in denen seines Vornehmwerdens Tieck, Quix. 3, 426, Versenkt in der Lektüre dieses Buches Heine 7, 46, diu wât diu was in einem schrîne versperret Neidhart 24, 38 (dazu viele Belege im DWb. Sp. 1402 ff.), er ist im Netz verstrickt Stolberg 15, 8, dies Elend ..., in welchem wir beide verstrickt leben Tieck, Accorombona 2, 54, welcher in der Flut ist jämerlich versunken Op. 128, 2, Nun denke dir diesen Engel in stiller Andacht versunken Bretzner, Liebhaber 10, er saß ganz in dieser Empfindung versunken Klinger 8, 245, in schweigender Anbetung versunken Kotzebue 3, 148, im tiefsten Stillschweigen versunken Tieck, Quix. 4, 267, die in der inneren Kunstanschauung versunkene Dame E. T. A. Hoffmann 5, 121, Benedetta war in tiefsinnigen Betrachtungen .. versunken Arnim 2, 322, versunken in den Phantasmen Heine 4, 348, in einem Gespräche des sichersten Vertrauens versunken Stifter 1, 203, in tiefen Gedanken versunken Halm, Griseldis IV, 1, in schweren Gedanken

versunken Frenssen, Jörn Uhl 302, vertiefft in grosser hertzenlicher klage Tristan, Prosa 177, 12, Er steckt in tausend Schulden vertäuffet biß über die Ohren Gryphius, Horr. 40, so sehr sie auch in ihren traurigen Gedanken vertiefft gewesen Gil Blas 2, 133, er ist in allen Arten von Ausschweiffungen rertiefft 4, 122, da ich mich in einer fast tödtlichen Traurigkeit vertiefft befand 4, 216, Sie war in den allerbetrübtesten Betrachtungen vertieft Andrews 387, in seinem Traum vertieft Wi., Idr. 1 2, 90 (geändert in seinen Traum versenkt), mein Vater ist in seinem Studieren vertieft Wi. II. 1, 346, 5, Sie war ganz vertieft im Lesen Miller, Briefw. 1, 203, er .. war in dem Gespräch mit meinem Vater vertieft ib. 247, meiner Frau, die eben im Roman vertieft ist Schi. Br. 4, 469, vertieft in ihrem künftigen Glück Hebel 88, 16, die schon in ihren Arbeiten vertieft war Gutzkow, R. 9, 111, er ist im Lesen vertieft Scheffel, Ekkehard 273, Sie waren . . in bedeutendem Gespräch verwickelt Goe. 20, 355, 5, Ferdinand . . war auswärts in einer Fehde verwickelt Tieck 9, 151, Er .. war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt id., Phant. 1, 165, die ihren Mann von neuem in Händeln verwickelt sah id., Quix. 2, 371, ich bin durch nichts in der Schuld verwickelt ib. 4, 422, In den Windeln der Üppigkeit lag das erstaunliche Werk der Verschwörung gewickelt Schi. 3, 78, 13, uns in einem Seegel gewickelt in die See zu werfen Tieck, Quix. 2, 300, an seinem Nest gewöhnt H. Kleist 1, 267, der ich an deutschflegelhaften Rippenstößen gewöhnt war Heine 4, 362. Merkwürdig rascher Wechsel: sie sind gleichsam mit ihrem nachten Leibe festgebunden an die Idee, wie Mazeppa an seinem wilden Rosse Heine 7, 375. Die Tempusumschreibungen mit haben und werden sind nicht in diesen, sondern in den vorhergehenden Paragraphen aufgenommen.

§ 283. Besonders unsicher wird das Sprachgefühl, wenn die zugrunde liegende Raumanschauung nicht mehr deutlich gefühlt wird: sich halten an jetzt mit Akk., früher auch mit Dat., vgl. Halten Sie sich an ihrem Troste Le. 17, 409, 19, daß wir uns genau an der Wahrheit gehalten Goe. 32, 244, 11, sie hatten sich getreu an ihrem Lebensgange gehalten 33, 187, 2, er hielt sich an einem historischen Gange 36, 180, 1, daß Sie sich fest an jenem Besondern hielten Goe. Br. 24, 9, 3, ich muß

nich immer mehr an soliden Fleischspeisen halten Tieck, Phant. 2, 508, Sie werden sich höchstens am Einzelnen halten E. T. A. Hoffmann 1, 288, daß man sich also hier an der geoffenbarten Religion halten müsse Heine 4, 260, hielt ich mich auch in den Details . . an den vorhandenen Traditionen 6, 496; halten auf jetzt mit Akk., früher auch mit Dat., vgl. er hielt auf diesem Gesetze mit unerbittlicher Strenge Haller, Usong 123, Halt auf den Schulen ib. 380, Halte auf der Mannszucht unerbittlich ib. 382, wo man .. auf guten, strengen Sitten hält Miller, werde sie .. im Ganzen aber immer auf einem Bekenntnisse halten Goe., je älter wir werden, je fester, hartnäckiger halten wir auf unsern Meinungen, Maximen, Gewohnheiten Klinger (DWb.), welche etwas auf ihrem Rufe halten J. Gotthelf, Uli Pä. 129, auf seiner Heldenthat hielt ihm niemand viel ib. 173; bestehen desgl., vgl. Heliodorus bestund auf dem Befehl des Königs Lu., 2. Macc. 3, 13, auf diesem Tuge bestand er Thom. Jones 2, 448, ich will auf dieser Verläumdung nicht bestehen Le. 13, 45, 35, er bestehet auf der Heurat id. 9, 374, 5, Herr Basedow glaube ja nicht, daß ich auf diesem Einwurfe .. bestehen werde Le. (DWb.), doch ich will auf dieser Idee um so weniger bestehen Wi. 26, 69, Wie ich auf seinem Besten bestehe Geschwind 47, Bestehen Sie darauf, zu meiner Gemahlin zu gehen? - Ja. - Auf der Untersuchung? - Der Schuld meiner Schwester. - Auf öffentlicher Erhebung? Iffland, Valberg 71, da ich auf ihrer baldigen Verlobung bestanden bin id., Selbstbeherrschung 132, daß ich auf der Zahlung der tausend Thaler für meine Mündel bestanden bin id., Dienstpflicht 10, Auf dieser Probe ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehen Schi. 12, 134, 1423, auf lateinischer Schrift will ich nicht gerade bestehen Schi. Br. 6, 223, sie bestand . . auf dem Unterrichte der Kinder in dieser Sprache Musäus, Grandison 1, 71, er möchte .. auf seiner Abreise bestehen Vulpius, Rin. 2, 88, (er) bestand auf einer Klage G. Freytag, Handschr. 1, 176; sich gründen auf desgl., vgl. Ihre . . Ruh gründete sich auf diesen drei Gewisheiten Hermes, Soph. R. 5, 311, die Beantwortung gründet sich auf der Bemerkung Kant, auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen Goe. (Sa.), dazu Wie das Ganze auf absichtlichen Übertreibungen .. gegründet ist E. M. Arndt (Sa.). Bei fußen auf ist wohl der Akk. das Gewöhnliche, doch steht daneben auch der Dat.; Belege für beides im DWb., darunter ein merkwürdiger Wechsel bei Lu.: er (der Glaube) fußet vnd gründet sich nicht auf mich selbs noch meinem thun.

Anm. 1. Mehr vereinzelte Fälle des Dat. statt des Akk. sind: Man will.. an dem Dinge nicht mehr glauben Krüger 486, als sie fest auf dir vertrauen Tieck, Phant. 2, 18, daß sie noch immer.. dasselbe Mißtrauen in mir hegt H. Kleist 5, 92, 31, Er weis die Entfernung, in der er gehört Lambrecht, Überraschung 37, Unter den Gegnern Goethes gehörte auch.. Müllner Heine 5, 256, ich vergaß hinter mir zu sehn Tieck, Lov. 2, 61, Einsmals sah sie in dem Spiegel Rabener, Sat. 1, 149, Bey der Annäherung an diesem unseligen Orte Heloise 4, 220, daß ich.. an Ihnen schreibe Goe. Br. 1, 2, 22.

Anm. 2. Einige Verba, die jetzt gewöhnlich, indem man an das Ergebnis denkt, mit von verbunden werden, nehmen in der älteren Sprache, indem man die Richtung der Tätigkeit im Auge hat, an mit dem Akk. zu sich, vgl. z. B. an wen hast du dein Taglohn zu fodern Schi. 3, 28, 3, s. auch DWb., wie er Hülff an sie begehre Werder, Rol. 13, 77, was August an dieses Reich begehret Lohenst., Cleop. 876, sam ein Rittersmann An einen Ritter wohl begehren mag Wi., Merk. 77, I, 4 (= wie ein Rittersmann Von einem Ritter sie begehren mag 4, 121), wie wir beyde dann nunmehr an euch begehren Zabuesnig, Elsb. 57, Was sucht er an die von Detten? Maier, Boxberg 30. Statt dieses Akk. erscheint zuweilen der Dat., vgl. dein teil trutzlich solst fordern an mir Schmelzl (DWb.), was Corinth .. an mir zu fordern haben sollte Wi. 24, 71, die Schuld ..., die du an meiner Liebe zu fordern hast Gutzkow, R. 6, 437, Sucht ihr was an ihm Schi., Tell 2691 Var., Ihr Vater sucht Händel an mir Tieck 24, 450.

§ 284. Anderseits erscheint bei manchen Verben statt des jetzt herrschenden Dat. auch der Akk. Bei ankommen denkt man nicht an den Verlauf, sondern an den Abschluß einer Bewegung; man sagt daher er ist hier (nicht her) angekommen und gebraucht daher zu Präpp. den Dat.; doch erscheint ausnahmsweise auch der Akk., vgl. Als du kamst inn die Kammer an Fischart (Hauffen) 1, 27, 840, worauf sie . . etwa um zwei Uhr Nachmittages in das Dorf und die Wohnung des Don Diego ankamen Tieck, Quix. 3, 247, daß ich . . auf die Wartburg ankam Heine 7, 64, nach seiner Ankunft in die Stadt Le. 6, 58, 1, seit ihrer Ankunft in die Stadt Thom. Jones 3, 285. Umgekehrt stehen neben einfachem kommen Richtungsbezeichnungen, doch finden sich einige Ausnahmen, vgl. der ietzt hier kommen will Bokesbüdel 12, 4, daß sie hier kommen würden ib. 14, 17, wenn unsere Verwandte . . hier kommen

ib. 21, 35, so soll sie heute nicht an der Tafel kommen ib. 18, 24, indem ich nicht ehe am Kayserl. Hofe zurück kam Felsenburg 399, 19. Wie mit ankommen verhält es sich mit anlangen: gegen den herrschenden Sprachgebrauch ist bis wir in unser Dorf anlangen Tieck, Quix. 4, 514; dagegen verlangt gelangen Richtungsbezeichnung, doch vgl. § 281. Bei manchen Wörtern hat sich der jetzige Dat. statt des älteren Akk. eingestellt infolge einer Verdunkelung der ursprünglichen Raumanschauung: einkehren, vgl. laß vns in diese stad der Jebusiter einkeren Lu. Richt. 19, 11, Einsmals kehrten sie in ein Wirtshaus ein Chr. Weise. Erzn. 217, allwo ich in ein Wirtshaus einkehrte Gil Blas 4, 92, daß er in ein einsames Wirtshaus einkehrte Per. Pickel 3, 52, Mein Bewunderer kehrte in eben das Wirthshaus ein ib. 3, 96; eintreffen, vgl. daß ich erst lange nach Mitternacht in meine Wohnung eintraf Tieck, Phant. 2, 402, in unser Lager eingetroffen H. Kleist 3, 33, 209, Gestern . . traf ich . . in diese Stadt ein 5, 97, 23, um dann zu rechter Zeit in sein Amt einzutreffen Stifter 3, 85, jetzt folgt es der Analogie von ankommen; empfangen, vgl. si emphiengen die geste in ir hêrren lant Nib., dô ërn in daz lant empfienc Wolfram. Parz., so auch sonst im Mhd., an ihre wollustschwellende Brust Den König des Olympus zu empfangen Schi. 1, 331, 554; das Part. willkommen, vgl. willekomen hër Sîfrit hër in ditze lant Nib. Ungewöhnliche, aber doch einigermaßen zu rechtfertigende Raumanschauung hat den Akk. in folgenden Fällen veranlaßt: eines beliebten Thieres, welches ich in dein Naturalien Cabinet aufzuheben bitte Goe. Br. 12, 57, 1 (hier könnte noch die Grundbedeutung von aufheben nachwirken, an die sich erst die Vorstellung des Hineinlegens in einen Raum durch eine Art von Breviloquenz angefügt hat), um ihn in das Archiv seiner Familie aufbewahrt zu sehn Bode, Yorick 2, 48, die kostbarsten Kleinodien .. sowohl in einem beguemen Gürtel ... als auch in meine Unterkleider zu verwahren Felsenburg 340, 11. ich habe sie in eines dieser Bücher verwahrt Lambrecht, Solche Streiche 24, den Diamanten hatte ich gerade in die Mitte des Werks angebracht Goe. 43, 131, 4, Unter den Diamanten hatte ich drei Knaben angebracht ib. 9, was Mademoiselle .. auf den Zettel sich angemerkt hatten Meißner, Sk. 5, 45, Sie lassen mich tief in das Innere Ihres Herzens lesen Schröder, Victorine 53.

wie jedes Thier sich in ihr goldnes Netz so gern und willig fängt Tieck, Lov. 2, 71, daß Ich auf dein Rufen an das Fenster nicht erschienen H. Kleist, Schroffenstein 1877, indem ich mich in die europäischen Verhältnisse noch nicht wieder zurecht finde W. Alexis, Ruhe 5, 195, So machstu dich wol an mich reiben H. Sachs, Fastn. 28, 125, Was reibst dich an die Oberkeit Fischart, Kehrah 701, ich reibe mich nicht gerne an die Herren von Port d'épée Lambrecht, Sechszehnj. Mädchen 54, daß man auf diese Gründe acquiescieren muß (sich bei diesen Gründen beruhigen) Schi. Br. 7, 88. Durch den Gegensatz ist ein Akk. veranlaßt: Deine Seele, in die sich alles spiegelt, aus der sich alles hinausspiegelt Herder 23, 373, wurzelnd in die Abgründe der Schöpfung und hinaufragend in die blauen Geheimnisse des Himmels Heine 7, 46. Auffallend ist der häufige Akk. hei beruhen auf, vgl. da das Schöne in der Kunst mehr auf feine Sinne und auf einen geläuterten Geschmack als auf ein tiefes Nachdenken beruhet Winckelmann, daß die Bedeutung ron vielen allegorischen Bildern der Alten auf bloße Mutmaßungen beruhet id., Corneille aber will das vornehmste Interesse auf sie beruhen lassen Le., denn die beruht im Grunde nicht auf äußerliche Verbindungen .. sondern auf das Gefühl gemeinschaftlich sympathisierender Geister id. (DWb.), alle die Nachrichten beruhen entweder auf die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Zeitungen, oder auf die verschiedene Sage solcher Leute Theoph. Lessing (Le. 19, 273, 6), meine Hoffnung beruht auf dich H. Kleist 5, 340, 23, da die bisherigen Institutionen auf das alte Kriegswesen und den Kirchenglauben beruhten Heine 5, 160, vgl. auch daß die Erreichung desselben (Zweckes) zum Theil an die Verheimlichung vor allen Menschen beruht H. Kleist 5, 70, 18. Wohl unter dem Einflusse von bestehen gebraucht H. Kleist den Akk. neben beharren auf: da Kohlhaas .. auf seine Bitte beharrte 3, 210, falls du auf den Spruch beharrst Homburg 1447, andere Beispiele bei Minde-Pouet, S. 263.

Anm. Als schwerlich zu rechtfertigende Akkusative seien noch augeführt: dem fehlt's an dieß, dem fehlt's an das Goe. 6, 81, 7, Damit sie ihn an mich festhalte Babo, Otto 82, indessen mein Auge immer noch.. an das geliebte Haus hieng H. Kleist 5, 71, 30, wo etwas so Wichtiges aufs Spiel steht H. Kleist 5, 77, 24, der.. Seitenblick, der diesmal noch länger auf mich verweilte Heine 4, 359, diesem Drucke, der auf unser Gemüth

lastet Gutzkow, R. 6, 240, Zweifelt ihr an solche Blitze W. Alexis, ob es menschlich, christlich sei an die Wiedergeburt einer Nation, an ihre Sittlichkeit .. zu zweifeln id. (Sa.).

§ 285. Eigentümlich verhält es sich mit lehnen. Korrekterweise sollte neben intrans, lehnen der Dat, neben transitivem und daher auch neben reflexivem der Akk. stehen. Doch findet sich Vermischung, vgl. dein holdes Köpfchen wird an meine Schulter lehnen Heine (DWb.), es lehnte mein Haupt An ihre Brust Heine 2, 490, Auf der Schulter das mächtige nackte Schwert, Lehnst du an deinem Tempelherd D. Lilieneron 8.8 - sich am Tische lehnend Hebbel, Genov. IV, 6 Anweisung. Das Part. gelehnt kann zum Transitivum oder zum Intrans. gehören; meistens steht daneben der Akk., s. DWb. unter 1 c. doch kommt auch der Dat, vor, vgl. an der sinkenden Wand mit dem Kopfe gelehnt Goe. 31, 244, 9.

Wenn Verba an sich sowohl das Sichbefinden in einer Stellung als das Einnehmen einer Stellung bezeichnen können. so kann dem entsprechend auch der Dat. mit dem Akk. wechseln. So kann knieen bedeuten "auf den Knieen liegen" oder "sich auf die Knie werfen"; daher sind gleich richtig Als Ximene tief in Trauer Und in Thränen vor ihm kniete Herder, Cid 7 und kniet auf den Rasen Goe, 12, 49, 5. In der älteren Sprache können stehen, sitzen, liegen auch = "sich stellen", "sich setzen", "zu liegen kommen" sein und wechseln dann auch ihre Konstruktion. So wird sitzen noch in Oberdeutschland gebraucht und auch von neueren Schriftstellern, vgl. sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen Goe., wenn ich wieder auf den Dreibatzenplatz size, soll mich der Teufel holen Schi., wenn er wieder an seinen Webstuhl saß Hebel, s. DWb. 8 a.

Neben sein steht der Akk., wenn das Ergebnis einer Bewegung bezeichnet werden soll, vgl. er ist aufs Land, in die Stadt. Danach ließe sich allenfalls rechtfertigen Ist's an die Jungfer, jetzt schon auszusagen H. Kleist, Krug 828, während man sonst sagt es ist an ihm.

§ 286. Zuweilen wird eine Präp. mit Akk. zu einer Wendung gesetzt, die an und für sich keine Richtungsbezeichnung ist, falls es sich dabei doch um einen Vorgang handelt, durch den ein Gegenstand an eine Stelle gebracht

wird, an der sich vorher ein solcher nicht befand, vgl. er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers, und einen feinern auf den Tisch anzuschaffen gewußt Goe. 21, 87, 3, Lavater ... sah sich . . getrieben, mehrere Thierschädel in sein Werk abbilden zu lassen 33, 240, 20, Die Zeichnung der Säulenfüße ins Audienzzimmer Goe. Br. 14, 60, 6, daß ich .. deine Elegie in den Almanach abdrucken lassen ib. 205, 10, Ein . . Aufsatz war in das Mode-Journal projectiert Goe. 35, 121, 8, ein Bette, das man geschwind in die Ecke zurecht machte 52, 33, 5, Zum Abdruck des Titelkupfers in den Almanach Goe. Br. 13, 274, 9, Ew. Wohlgeb. erhalten hierbey etwas unter den Strich ib. 19, 138, 15, wenn man sich zu einer gegenwärtigen Freundin an's Canape setzen kann, so kann man ihr in die Ferne nichts werden ib. 20, 162, 3, diese Nemesis wäre eine schöne Zierde in die Zimmer ihrer Frau Gemahlinn ib. 85, 4, wie es sich mehr für eine satyrische Erzählung als auf die Bühne schickt Le. 9, 206, 7, dieses oder jenes schickt sich in die Tragödie nicht 10, 105, 20, den Handlungen ..., die sich in die Tragödie nicht schicken ib. 106, 24, Ins vertrauen will ichs euch sagen Ayrer 890, 1, Fehlen sollt es .. Nie an Blumen in die Haare, Nie an Blumen vor die Brust Bürger 32, 27, Aufs Rad will ich ihn sehen H. Kleist, Krug 767.

Anm. Richtig und ursprünglich ist in alle Sättel gerecht, während der Dat. in allen Sätteln, der im DWb. aus Kant belegt wird, auf einer Abstumpfung des Gefühls für den ursprünglichen Sinn beruht.

§ 287. In einem Falle bestanden ursprünglich für Richtungsund Ruhebezeichnung zwei verschiedene, wenn auch verwandte Wörter, für und vor, beide mit der gleichen lokalen Grundbedeutung, aber für nur mit dem Akk., vor nur mit dem Dat. verbunden. Im Nd. und einem großen Teile des Md., sowie in der nordd. Vulgärsprache ist vor auch an die Stelle von für getreten. Infolge davon sind auch in der Literatur beide häufig miteinander verwechselt. Das Endergebnis, wie es namentlich Ad. festgestellt hat, ist gewesen, daß vor auch das ursprüngliche Gebiet von für an sich gerissen hat, so daß es jetzt den gleichen Wechsel von Akk. und Dat. neben sich hat wie an, in usw., während für auf besondere abgeleitete Funktionen beschränkt ist, wobei es immer den Akk. verlangt. Aber noch im 18. Jahrh. ist der Gebrauch sehr schwankend,

so findet sich vor statt des jetzigen für noch bei Le., Goe. und Schi. Bis auf den heutigen Tag ist es geblieben im Widerspruch mit der sonstigen Regelung in vorlieb und vorerst. Umgekehrt erscheint für in Fällen, wo jetzt vor herrscht. Wir brauchen jetzt vor mit dem Dat. neben Verben wie verbergen. schützen, sich fürchten; statt dessen kommt für mit dem Akk. vor. vgl. wenn ihr euren Beutel selbst nicht flicken könnt, so werden ihn alle Policeyanstalten nicht für Löcher bewahren Möser (DWb.), bewahre dich für einen Nachbar Claudius 4, 54, ich wünschte ihn für auswärtige Versuchungen zu wahren Goe., hüte dich für mich Boie, mich für ihn zu schützen Großmaun, bis jetzt .. hat niemand das Publicum für diese Mißgeburt gewarnet Le. 5, 226, 9, da er sich für ein allgemeines Concilium fürchtete ib. 5, 360, 19, daß .. der Leser .. sich für nichts als den Beschluß fürchtet ib. 399, 26, eine .. Ehrfurcht für einen Mann Le. 4, 394, 11, Ich hab allen Respect für den Nexus Rerum Claudius 3, 70, einen Eckel für sie Le. 5, 337, 18. Die Vermischung beider Konstruktionsweisen veranlaßt dann zuweilen für mit dem Dat., vgl. Gott bewahre einen für der Idec Goe., hüte dich für den Fallstricken Wi., hüte dich ja für der Liederlichkeit Goe., das warnt auch für der Falle id., keine schöne Königin war für Anekdotenschreibern sicher Le., für meinen Blicken sicher Goe. Besonders häufig aber ist im 18. Jahrh. für mit dem Dat. statt des jetzigen vor zur Angabe der Veranlassung eines Vorganges, namentlich einer Gemütsbewegung, vgl. dann werde ich Für (später vor) stolzer Freude auffahren Le. 5, 222, 35, Für ungefühlter reiner Lust Vergaß sie allen Schmerz Chr. Stolberg 1, 69, Mag nicht für langer Weile schwitzen Goe., Die Steuerleute aber wissen sich für großer Furcht nicht Rath Schi., Bäume ... die sich für der Last der Früchte zur Erde beugen Goe. (DWb.), gerade als wenn die Natur für (geändert in vor) purem Gift über das verhunzte Stück Arbeit meinen Schlingel da angefaßt und in irgend eine Ecke geworfen hätte Schi, 3, 365, 22. Nach solchen Fällen wird auch da, wo der Kasus, wie meistens, nicht erkennbar ist, der Dat. anzusetzen sein, z. B. für Freuden (später vor) mit dem Kopfe wider die Decke springen Le. 5, 228, 3, Und weinen für Schmerzen und Freuden Schi., Bürgschaft; allerdings wird im DWb, auch ein Beleg für den Akk,

angeführt: den ... der Schlag für frohen Schreck getroffen Thümmel. Ähnlich verhält es sich mit Angabe eines Hindernisses, vgl. der Herzog kann für Schnuppen nicht schreiben Goe., für lauter Äußerlichkeiten hat sich von innen nichts entwickeln können Goe., für lauter Treiben und Arbeiten komme ich zu keinem Genuß Goe. Br. 28, 307, 15.

Anm. 1. Charakteristisch ist die Angabe von Steinbach S. 117: "Für et vor, Quidam differentiam ponunt inter hæc duo vocabula, sed si verum fatendum, nullam video, nam optimi scriptores unum pro altero in eadem significatione adhibent, attamen usitatius est vor quam für."

Anm. 2. Mhd. kann für einen bedeuten "bei einem vorüber"; kaum noch im Zusammenhang damit steht die Verwendung des Akk. statt des Jetzigen Dativs an folgender Stelle: Vor das Haus seiner Kinderjahre führte er sie nicht vorüber W. Alexis, Cab. 6, 45.

Anm. 3. Im Mhd. wird vor zuweilen mit dem Gen. verbunden. Allgemein verbreitet ist vor des in zeitlichem Sinne. Danach braucht Rückert vordessen 1, 327. 353. 11, 536.

§ 288. Besondere Verhältnisse kommen bei über in Betracht. Ahd. und mhd. ist es mit Dat. nicht gebräuchlich. Dies kommt daher, daß für die Ruhelage zwei Konkurrenten vorhanden sind. Ahd, findet sich obar mit Dat, (bei Tatian), das aber anscheinend im Mhd. keine Fortsetzung hat. Dagegen taucht seit dem Beginn der nhd. Zeit bei oberd. Schriftstellern ein ober auf, das noch jetzt mundartlich ist und auch von neueren Schriftstellern nicht ganz gemieden wird, vgl. ober dem Winde Goe. 33, 101, 25, ober ihnen in der Luft Maier, Fust 9, ober dem Thurmthore ib. 88, ober dem Kopfe Gleich, Eppo 6, ober dem ib. 35 (Anweisung), ober den Häuptern ib. 68, unter ihnen und ober ihnen Hebel 244, 11, ober jedem Bauch Rückert 3, 52, ober ihnen Raimund 1, 36, ober der Thür ib. 300, ober den Linien, unter den Linien Grillp, 19, 16, wenn die ... Mondesscheibe ober ihr stand Stifter 2, 191, ober den Brauen Anzengruber 1, 19, ober dem Thore ib. 143, ober dem id. 3, 367. Wenn ein ober zuweilen auch bei nordd. Schriftstellern erscheint (ober dem Kopffe Jul. v. Braunschw. 432, ober der Welle Voß, Luise 1, 749), so ist dies vielleicht von dem oberd, zu trennen und durch nd. över veranlaßt, das dem schriftsprachlichen über lautlich entspricht. Nur vereinzelt erscheint ober mit Akk., vgl. darum setze sie ihn noch gar ober das hohe Klosterthor Maier, Fust 4. Den Gen. belegt das DWb. aus

Weistümern. In allgemeiner Verwendung für die Ruhelage ist ahd. oba, mhd. ob(e). Im Nhd. weicht diese Präp. allmählich zurück, wird immer mehr auf altertümelnde und poetische Sprache beschränkt. Am schlechtesten hält sich der ursprünglich lokale Sinn, doch vgl. noch aus jüngerer Zeit: Das grausame Gestirn, das ob Amanden steht Wi., (sie) hielten ob ihm ihre Hand Herder, (die Hoffnung) hält versprechend ihn (den Kranz) ob jenem Ziel, Das deinen Tagen aufgesteckt ist Goe., Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes Schi., Die Flut stand funtzehn Ellen hoch Ob Bergen Rückert (DWb.), hoch ob der wilden See Mörike, Ged. 189, Ob dem Hause standen die schönen Sterne G. Keller 7, 177. In offiziellem Gebrauch geblieben ist Österreich ob der Enns, Obwalden als Bezeichnung der einen Hälfte des Kantons Unterwalden und Rothenburg ob der Tauber. Zur Richtungsbezeichnung mit Akk. erscheint es vereinzelt, vgl. dar vffe sul mîn heubet ouch stân vnd obe daz heubet die vuze gan Altes Passional 179, 61, Mich wol. der ihr gesicht ob stern und sonne setz (:schätz) Grypbius. L. 255, 146. Wie ältere alem, Schriftsteller verwendet Hebel ob sich = "hinauf", vgl. wenn es ein wenig ob sich geht 422, 15. von dem Augenblicke an geht das Quecksilber nimmer ob sich und nimmer unter sich 424, 17. Veraltet oder wenigstens nur noch schweizerisch ist obhanden = vorhanden, vgl. außer den Belegen im DWb. es könne nichts geringeres als ein Blutbad obhanden seyn Bode, Yorick 3, 6, Mit dem armen Kinde muß was Ungewöhnliches obhanden seyn id., Klinkers R. 3, 14, ferner Pest., Lienh. und G. 1, 120. Ob dient auch zur Angabe des Gegenstandes, mit dem jemand beschäftigt ist, vgl. er sitzt mit dem Wendelin drinne ob einem heilgen Buche Tieck, Ob einem alten Buche Bring ich die Stunden hin Uhland (DWb.), Ich traf den Mönch ob bösen Werken Uhland 331, 39. Besser erhalten hat sich ob zur Angabe oder Veranlassung, wo vor oder wegen das allgemein Gebräuchliche ist, z. B. Sei stolz ob meiner Heraufkunft Kl. M. 2, 128, Entrüstet fand ich diese graden Seelen Ob dem gewaltsam neuen Regiment Schi. (DWb.), ich mußte ob diesem Berichte herzlich lachen Pest. 1, 268 (so häufig bei ihm), der Mißmut ob dem jetzigen Geldglauben Heine 5, 333. Statt des Dat, hat sich auch der Gen, eingestellt. In lokalem Sinne erscheint er vereinzelt schon mhd.: ob des satels ich ob, über. 25

schein Hartmann, Greg. Für die Angabe der Veranlassung ist der Gen. bei neueren Schriftstellern, die nur aus literarischer Tradition schöpften, nicht selten, vgl. Der nicht weiß, wie ihm geschah Ob der Wunder, die er sah Stolberg 1,185, denn auch ich werd angeklagt ob dieses Muttermords id. 15, 221, ihr seid Verwundert ob des seltsamen Geräthes In meiner Hand Schi. Jungfrau, Prolog 3, Ob meines wohlgelung'nen Meisterwerks Fouqué 2, 91, ob des Frevels Abr. Voß, Heinr. VIII, II, 1, ob nied'rer Possen Immermann 14, 106, sie werden .. ob des Ausgangs des Kampfes viele tausend Guineen verwetten Heine 5, 63, unbekümmert ob unseres Hülferufs ib., die ich ob des Beginns der Feindseligkeiten gefragt habe ib. 168, als wenn sogar seine Wangen sich . . geängstigt ob gegenwärtiger und künftiger Schläge des Schicksals ib. 177, ob des gelungenen Meisterstücks 6, 269, beschämt ob des zu großen Abstands Grillp. 6, 11, 1, doch murrt' ich ob jener Schranken Grillp. 6, 94, ob des Eifers Spielhagen 14, 242, ob seines beweglichen Geistes Saar 2, 123.

Auf Kosten von ob hat über sein Gebiet erweitert und hat infolgedessen im Nhd. doppelte Rektion mit Dat. und Akk. wie an, in usw. Aber von den übrigen Präpp, unterscheidet es sich dadurch, daß es von jeher mit dem Akk. auch noch für die über eine Fläche hingehende Bewegung gebraucht wird, z. B. er geht über die Straße, der Vogel fliegt über die Stadt, er setzt über den Fluß. An Schwankungen fehlt es dabei nicht. So kann man z. B. sagen die Hände über dem Kopfe oder über den Kopf zusammenschlagen; rechtfertigen ließe sich auch der Stab war schon über dich gebrochen Schi. 2, 90, 13, wo aber doch über dir das Gewöhnlichere ist. Richtig ist als Angabe des Ergebnisses einer Bewegung er ist über die Grenze, über alle Berge; doch sagt man auch wohl ohne Rücksicht auf die vorangegangene Bewegung er ist über der Grenze; so wird denn über mit Dat. im Sinne von jenseits gebraucht, vgl. Schneewittchen über den Bergen. Den Dat. sollte man statt des Akk. erwarten an folgenden Stellen: die Abenddämmerung lagerte schon über die weiten Schneefelder und gefrornen Teiche (richtig wäre der Akk. neben lagerte sich) W. Alexis, Cab. 5, 184, in dem Stege, der über die Asel lag Stifter 3, 44; umgekehrt den Akk. statt des Dat.: Finstre Vergessenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Über ganzen Geschlechtern aus Schi., Braut 287, Wir lassen nun über dem bisherigen Schauplatze von Noltens Leben den Vorhang fallen Mörike 5, 39. Einige Unsicherheit besteht bei Rangbezeichnungen; wohl unter dem Einfluß von über etwas gehen steht der Akk. ungewöhnlich neben sein: Der Jünger ist nicht vber seinen Meister Lu., Luk. 6, 40 (got. ufar láisari), Matth. 10, 24 (got. ufar láisarja), allen, die über sie sind Thom. Jones 1, 24, doß die Verrichtung, die ich dir auttrug, über die Kräfte eines Sterblichen war Wi. 40, 104, Sie ist an Seele soweit als an körperlichen Reizen über dich Meißner, Sk. 5, 50; wenn erhaben über mit dem Akk, verbunden zu werden pflegt, so wirkt wohl die Grundbedeutung von erhaben, den Dat. setzt Tieck, Lov. 1, 153: wo ich mich einst . . über Ihnen erhaben fühlte. Wie neben halten auf schwankt der Kasus neben halten über, vgl. Halte heiliglich über die Feyerlichkeiten Haller, Usong 385, die über ihre Ehre halten Thom, Jones 2, 345, der über seine Würde hält Sturz (Erz. 9, 11), mein Etat, über den ich halten muß Goe., der Offiziant . . hält mit Eifersucht über seine Ehre Schi. 15<sup>a</sup>, 189, 24, unsre guten Schulen, die fest über die vernünftigen Regeln halten Avrenhoff, Lustsp. 100, er .. hielt .. über die alten längst vergessenen Regeln ib. 148 daß sie ungemein strenge über der Tugend hielte Gil Blas 1, 202, der über guter Ordnung hielte Wi., Luc. 2, 415, halte aber auch auf das festeste über meinem Plane Goe. Besonders geteilt ist das Sprachgefühl, wo sich die Bedeutung weiter von der zugrunde liegenden Raumanschauung entfernt. Die Doppelheit der Konstruktion beruht dann meistens darauf, daß sowohl das Ruhen über einem Gegenstande wie das Bewegen über denselben als Grundlage der Anschauung denkbar ist. In Fällen, wo wir über durch inbezug auf ersetzen könnten, pflegt jetzt der Akk. verwendet zu werden, früher aber auch gewöhnlich der Dat., vgl. Alle Menschen halten sich über seiner Verschwendung auf Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 136), man muß sie . . mit gewissen Begriffen verbinden, und über denjenigen, die ihnen eigen sind, eins werden id. (ib. 3, 540), Jetzt willst du dich .. Erbarmen .. über deinem Lande Rückert 1, 24, Gedanken über meiner Errettung Robinson 66, Gedanken über der Gefahr ib. 220, durch weiteres Nachdenken und Sinnen iiber diesem Gegenstand Goe. Br. 6, 154, 17, nach einer ziemlich

scharfen Lauge über meiner Dummheit Frau Gottsched (D. Schaub. 4, 148), Ich sann über einer passenden Rede nach Steffens, N. 2, 124, das Orakel, das ich vor allem zu Rathe ziehe, über dem was ich thun will Schi. 2, 20, 6, worüber setzt er meine Tochter zur Rede? - Über einer Kleinigkeit Frau Gottsched (D. Schaub. 4, 131), Wir haben über der vorhin erwähnten Frage .. einen scharfen Streit gehabt Clarissa 1, 437, Also ward Isaac getröstet vber seiner Mutter Lu., 1. Mos. 24, 67, welche sich . . über einer wichtigen Frage vergleichen wollten Chr. Weise, Klügste Leute 220. Neben wachen über steht ursprünglich der Akk., seit dem 18. Jahrh. auch nicht selten der Dat., vgl. Man wacht daher über der Tugend und Sittsamkeit der Frauenspersonen Heloise 4, 125, ich will über dir wachen, wie der Zauberdrach über unterirdischem Golde Schi., Kabale I, 4, weitere Belege aus Gotter, Brentano, Immermann, Freytag, E. Curtius, Treitschke, Sudermann im DWb. Ähnlich verhält es sich mit walten; für den Dat, bringt das DWb. Belege aus Wi., Bürger, Gotter, Goe., Niebuhr, Mommsen, Freytag, vgl. noch seinen väterlichen Blick über der ihm anvertrauten Heerde walten zu lassen Holtei, 40 Jahre 3, 199. Bei Angabe der Veranlassung, wo früher auch ob verwendet wurde (s. oben), herrscht jetzt über mit dem Akk., woneben aber früher der Dat. nicht selten ist, vgl. über dieser unverhofften Zeitung bestürzet Hofmannsw. K. 13, 1, in Betrübniß über meiner Unbesonnenheit Robinson 130, mir blutet mein Herz über unserm Zeitalter Lavater (Kl. Br. 352), da solchs dus volck höret, entsatzten sie sich vber seiner lere Lu., Matth. 22, 33, wir entsezen uns über den gräßlichen Sophismen Schi. 2, 363, 6, das Weib entsetzte sich . . über dieser Rede Musäus, Volksm. 2, 106, welche sich über dieser seiner neuen Ehre höchlich ergetzen Gryphius, Horr. 41, Ich erröthete über der Bosheit Schi. 2, 125, 3, Ein großes hertz erschrickt nicht über großer last Gryphius, T. 183, 35, Sie erschracken über diesem ansinnen Chr. Weise, Klügste Leute 65, Wiewol wir über dem plötzlichen Anschauen nicht allein erschrocken, sondern auch im Zweiffel stunden Op. K. 119, 3, erstarret .. über der Boßheit Lohenst., Arm. 72b, wie sich ein breutgam frewet vber der braut, so wird sich dein Gott vber dir freuen Lu., Esaias 62, 5, ich frewe mich vher deinem Wort Ps. 119, 162, Ich freue

mich . . iber des herrn oheimbs guter gesundheit Gryphius. L. 499, Ich will .. mich freuen über allem P. Gerhard 38, 5. wie das haus folk über solcher jähligen änderung so höhchlich erfräuet ward Zesen, Ros. 225, 4, als sey er über dieser zusammenkunfft höchlich erfreuet Chr. Weise, Klügste Leute 172, seine Freude über dieser glücklichen Wahl Lohenst., Arm. 30a. Gelanor hatte nur seine Freude über den schönen Liebs-Gesprächen Chr. Weise, Erzn. 75, wie seer fröhlich ist er vber deiner hülfe Lu., Ps. 21, 2, Ich wil vber dir frölich seyn Girbert LXVI, ihr Frohlocken über mir Clarissa 2, 442, Über dem letzten Lachs .. hat es wieder Händel .. gegeben Goe. Br. 28, 151, 10, darum regen sich seine Eingeweide über seinem Jammer Herder 13, 328, ein Todtenschauer lief ihr längs dem Rücken herab, über dem was sie zu hören bekam Musäus. Volksm. 4, 153, das Schrecken über seiner Boßheit Lohenst. Arm. 19b, Wie muß ich staunen über dem, was du gesagt Fr. Schlegel 9, 203, diese stutzten über seiner wiederkunfft Chr. Weise, Klügste Leute 178, Ich bin über der Bedingung niemals ungeduldig gewesen id., Cath. 211, 22, welcher über seiner Expedition höchst vergnügt war Gil Blas 1, 41, vergnügung über dieser erzehlung Banise 86, 6, Wir verwunderten uns nicht so sehr über der Menge der edelen Gesteine als über der fürtrefflichen Arbeit Op. K. 127, 9, Ich kan mich nicht genung verwundern über der thörichten . . Jugend Gryphius. Horr. 40, ihr Wohlgefallen über solcher Wahl Lohenst., Arm. 30°; seltsamer Wechsel: Ich .. war .. iiber die Betrachtung meines elenden Zustandes und der Furcht, daß die Kranckheit ... wieder kommen würde ..., traurig und niedergeschlagen Robinson 131. Schwanken besteht neben vergessen, vgl. das schlechte Latein werden Sie über den Inhalt vergessen Le. 11, 125, 11, so wird eins über das andere vergessen Goe. II, 4, 21, 11, nur ist die Ausfertigung deshalb über den Drang der Zeiten vergessen worden Goe. Br. 24, 208, 14, hätt ich doch meinen Auftrag über die Plauderey vergessen Eberl, Weibertreue 28, das hätt ich iiber mich selbst vergessen ib. 116, Ich vergesse meine Jagd über diese süße Träume Tieck, Phant. 2, 183, über die Andacht die Thätigkeit vergessen Kleist an Wilh. 18. Sept. 1800, über sie alle undern vergessen ib. 21. Mai 1801 - über dem Manne habe ich gunz die Wirthe vergessen Heloise 6, 32. Wenn auch Werner über dem Mittel den Zweck vergessen hätte Goe. 36, 22, 21, daß ich über diesem liebenswürdigen Natur- und Kunstwerke ganz vergaß Goe. Br. 23, 82, 11; der Dat. ist wohl jetzt das Übliche. Damit ist zu vergleichen Das Blatt ist über die Besorgung der Färberischen Einführung bei mir liegen geblieben Goe. Br. 24, 12, wo jetzt auch der Dat. vorgezogen würde. Ungewöhnlich steht der Akk. auch an folgenden Stellen: länger als acht Tage habe ich über keine (Abhandlung) zugebracht Le. 1, 334, 9, Ich brütete über allerlei Pläne und Entwürfe E. T. A. Hoffmann 9, 105. Ein Verstoß ist der Dat. bei Schi. Br. 3, 77 von heut über 8 Tagen. Häufiger ist überdem als überdas (s. DWb.), während nur überdies vorkommt.

Anm. Über vereinzelte Fälle von Gen. nach über s. DWb. Sp. 119 C. Dazu vgl. über meiner Holtei 15, 74.

§ 289. Bei wird als Präp. ursprünglich nicht zur Richtungsbezeichnung gebraucht, während dies in verbalen Zuss. der Fall ist. Daher kommt ihm zunächst auch nur der Dat. zu. Aber schon seit dem 12. Jahrh, bat sich in Mitteldeutschland auch die Verwendung für die Richtung eingestellt und damit zugleich der Akk. nach Analagie von an, in usw. Mhd. Belege, darunter den ältesten aus Lamprechts Alexander bringt das DWb., vgl. noch Apollonius leite bi si czwenczig schillinge Apollonius 50, 19, Tharsia . . saczte sich bi en ib. 66, 12. Bei Lu. ist der Akk. sehr gewöhnlich, s. DWb., z. B. ehe denn er nahe bei sie kam 1. Mos. 37, 18, da er kam bei die stätte Luk. 10, 32. Aus der folgenden Zeit vgl. außer den Belegen im DWb. Bey eine große Pfütze kamen Waldis 1, 23, 21, Reinoldt vnd Adelhart giengen bey ihren Vatter Heymonsk. 40, loß mich durchreiten bey den König id. 65, bey sie zu kommen Jul. v. Braunschw. 355, ob ich könne bey meine Gesellschaft wieder kommen ib. 362 (so öfter), Des königs son kam ungrheten Zu mir an bei das ufer treten Rollenhagen III, 1, XIII, 68, setzen sich bei die töpf ib. XVI, 120, bei den Strom Werder, Rol. 1, 24 (so oft), Ich . . begab mich bey ihr haus Gryphius, T. 283, 384, daß ich deinen Leib . . auf den Schind-Wasen bey die Cadavera deß verreckten Viehs hinschleppen lasse Simplie. 325, setzte sich ein Theil . . bey das ausgemachte Feuer nieder Felsenburg 74, 11, die Bäume, die Sie und Ihre Schwestern bey die beiden Gräber in Ottensen setzen Kl. Br. 145.

Aus den Buchläden gehen wir herum bey die Modehändlerinnen Bode, Klinkers R. 1, 103, Onkel stellte eine Schildwacht bey seine eigne Pulverkammer ib. 2, 213, Maurer mußten bey die Scheuren und Ställe gehn ib. 3, 275, als ich bey den Mann kam id., Yorick 3, 121, ich werde Sie bei die Madame Vanberg bringen lassen (Nachahmung provinzialer Sprache) Hermes, Soph. R. 1, 198, Mein Mann seel. hatte denselben bei die Herren Gebrüder Ettling auf 7 Jahre gethan Goe. 38, 273, 30, Ich bitte mich bei Sie zu Gast Goe. Br. 4, 199, 16, bei die St. zu gehn Lotte (Schi. u. Lotte 311). Der Einfluß Adelungs scheint wesentlich dazu beigetragen zu haben, diese Konstruktion aus der Schriftsprache zu verbannen. Allgemein geblieben ist beiseit(e), wofür auch mit sekundärem s beiseits vorkommt (häufig bei Pest.), das hierher gestellt werden muß, soweit es zur Bezeichnung der Richtung dient.

Anm. Wohl nur infolge Verwirrung des Sprachgefühls findet sich zuweilen bei mit Dat. für Richtungsbezeichnung: als alle diese Schiffe.. bey einer pagode kamen Banise 331,39, (Laura) setzte sich daselbst bey mir Gil Blas 1,311, So bald er bey ihr kam Thom. Jones 1,271, als Ifitos endlich bei Zeus hochtragendem Sohne Kam Voß, Od. 1,21,25 (später zu). Umgekehrt steht bei mit Akk. für Ruhelage: bei mich für den Baron zu reden Lambrecht, Solche Streiche 72.

§ 290. Zwei Präpp. erscheinen sowohl mit Akk. als auch mit Dat., aber beides für Richtungsbezeichnung, wofür sie allein gebraucht werden, nämlich wider und gegen. Got. wibra regiert nur den Akk., ahd. widar, mhd. wider auch den Dat. Im Mhd. ist der Dat. gegen den Akk. zurückgetreten, doch vgl. noch Wider meinem klaren, von ihm selbst angeführten Worte Mendelssohn, Gewand, das wider dem Leibe ruht Goe. (Sa.). Über die Rektion von gegen s. DWb. Sp. 2205, 2. Es regiert ursprünglich den Dat. Der Akk. erscheint zuerst bei Williram, weiter im Mhd. bei md. Schriftstellern. Lu. schwankt zwischen Dat, und Akk. Der Dat, dauert auch weiter nehen dem Akk. fort und ist noch im 17. und 18. Jahrh. häufig, vgl. außer den Belegen im DWb. gegen . . großen Damen Werder. Rol. 25, 52, daß er gegen mir ging Simplic. 20 (und sonst). gegen der Gegend Parn. boic. 1, 35, meine Parthey zu nehmen gegen denen die etwan noch spitzfindige anmerkungen machen wollen Angel. Kaufmann (Kl. Br. 233), gegen wem? Laudes, Zänker 43, je kälter du dich gegen ihr bezeugst Schletter,

Philos. Dame 37, von denen Gesinnungen die ich lange gegen Ihnen geheget Hermes, Soph. R. 3, 293, ich will gegen ihnen halten Goe. 8, 98, 17, das was dir fürchterlich scheint ist ein Himmel gegen meiner Qual Goe. 39, 150, 20, gegen derjenigen Schi. 1, 65, 14, gegen der Schlafkammer zu Schikaneder 2, 205. daß . . kein Munn mehr . . gegen ihm im Felde stand H. Kleist 3, 173, 20. Vgl. auch § 305. Der Akk., den Ad. bevorzugt. ist unter dem Einfluß von wider, sowie von an, in usw. zur Herrschaft gelangt. Neben gegen steht im Mhd. die kontrahierte Form gein, die dann weiter zu gen verkürzt wird. Dieses gen reicht noch ins Nhd. hinein, wohl früh als ein von gegen verschiedenes Wort empfunden. Es wird zuweilen auch mit dem Dat. verbunden, so vereinzelt noch bei Goe. 1, 206, 19: die Kinderlein ängstlich gen Hause so schnell. Einigermaßen lebendig geblieben ist es aus der Bibelsprache in Verbindung mit Ortsbezeichnungen, an denen der Kasus nicht erkennbar ist.

§ 291. Südostd. erscheint schon im Mhd. und noch in den heutigen Mundarten bei manchen Präpp. statt des normalen Dativs der Gen., s. DWb. 10, Sp. 343 e. Nur scheinbar gehört hierher indeβ, indessen, was vielmehr auf mhd. innen des zurückzuführen ist. Eine entsprechende Erklärung ist aber für unterdeβ, unterdessen nicht anwendbar. Vielleicht ist es nur nach dem Muster von indeβ gebildet.

§ 292. Die Präpp. gehen, wie ihr Name sagt, den regierten Wörtern voran. Doch findet sich bei einigen der bisher behandelten auch Nachstellung. Dann ist die Verbindung zwischen Präp. und Kasus keine so enge, und das Verhältnis steht dem ursprünglichen in § 278 besprochenen Zustande noch näher. So ist bei Zeitbestimmungen durch drei Tage und dergl. selten, gewöhnlicher drei Tage durch, und noch gewöhnlicher drei Tage hindurch, wobei drei Tage auch als Akk. der Zeiterstreckung zum Verbum gezogen werden kann. Ungewöhnlich dagegen ist Nachstellung von durch in räumlichem Sinne: nun geht's die verödete See durch Platen 2, 330, sie strömt die Zeiten durch A. W. Schlegel 1, 53, wo zwar Beziehung auf die Zeit stattfindet, aber doch räumliche Anschauung zugrunde liegt. Auch über wird in zeitlichem Sinne nachgestellt, z. B.

den Tag über. Nachstellung von nach ist üblich, wo es = "gemäß" ist, vgl. seinem Befehle nach, dem Anschein nach, demnach. Man sagt auch der Nase nach, wo aber wohl der Einfluß von nachgehen wirksam ist. Nachgestellt wird auch zu, wo es nicht die Erreichung eines Zieles, sondern nur die Richtung auf ein solches bezeichnet: der Sonne zu; es kann dabei kaum als Präp. gefaßt werden, denn man sagt auch nach Norden, nach Freiburg zu (südwestd. zus).

§ 293. Eine urgermanische auf idg. Grundlage beruhende Präp, ist ohne (mhd. ane). Sie unterscheidet sich aber von den übrigen alten Präpp, dadurch, daß ihre Grundbedeutung nicht lokal ist, daß sie demnach auch nicht mit Verben Zuss. eingeht, auch ursprünglich nicht mit da als Vertreter eines Kasus verbunden wird (doch vgl. § 136). In loser Verknüpfung konnte prädikatives ohne mit einem vorangehenden Gen. verbunden werden, von dem es auch durch dazwischenstehende Satzglieder getrennt werden konnte, vgl. mhd. ir fürsten, die dës küneges gërne wæren ane Walther, wan sî doch niht enkunden ir niemer werden ane baz Hartmann, wer hat mich mînes kindes und iuch des iuwern man bî alsô quoten vriunden alsus mortlîch âne getân? Nib. Diese Konstruktion lebt noch anhd. fort, s. DWb. Sp. 1210 ff.; aus neuerer Zeit kann ich noch anführen da sie dessen sehr wohl ohne seyn kann H. Jacobi, Merk. 77, III, 239, des dürren Stecken ohne zu sein Kurz 5, 54. Eine Nachwirkung liegt noch in dem allgemein gebräuchlichen zweifelsohne vor. Indem ohne werden als eine Art Zusammensetzung aufgefaßt worden ist, hat sich daneben, vereinzelt schon mhd., häufig anhd. statt des Gen. der Akk. eingestellt, s. DWb., z. B. so der bischof den zehenden unnützlich onwirt Frank; dazu vgl. noch wie man's ohne geworden Mörike, Ged. 340. Als eigentliche Präp. wird ohne von jeher wie jetzt allgemein mit nachfolgendem Akk. verbunden. Doch erscheint zuweilen der Gen. auch bei Nachstellung des Subst. ahd., mhd. und anhd., s. DWb. II 1 b und 2 b. Seit Beginn der nhd. Zeit ist unter dem Einflusse von mit auch der Dat. nicht selten. vgl. außer den Belegen im DWb. ohne Hütern Rachel 2,54 A (= Hüter B-F), ohne ihrem Lysias Chr. Weise, Klügste Leute 155, ohne dem Gepränge Gil Blas 3, 101, ohne seinem Schaden Le. 6, 33, 10, ohne ihm 6, 315, 9. 11, 471, 8, ohne allem yleichen 13, 62, 30 (so oft bei ihm, s. DWb. und Anm. zu Laok. ed. Blümner), ohne dem Gewitter Andrews 124, ohne deinem Vorwissen Hafner, Furchtsame 79, ohne meinem Wissen ib. 53. 107, ohne Seiner und des Tylli Anweisung Blaimhofer, Schweden 82, ohne dieser Eberl, Eipeldauer 33, ohne dieser Kinderey ib. 41, ohne mir id., Limonadehütte 43, Männerfrevel 108, ich war der letzte ohne einem Meißner, Sk. 3, 203. ohne freyer Gottes Luft Schikaneder 1, 101, ohne meiner Erlaubniß id. 2, 153, ohne der Kapritze Meisl, Fritz 51, ohne den heftigen Stürmen Stifter 2, 208, haben es die Erdbeeren gethan oder wäre es auch ohne ihnen geworden 3.150, ohne der Kunst 3, 270. Der Dat, ist noch südostdeutsch. In die allgemeine Schriftsprache übergegangen ist ohnedem. In der älteren Sprache ist ohne gebräuchlich = "abgesehen von", "ausgenommen". In diesem Sinne wird es zunächst auch als Präp. gebraucht, vgl. z. B. die Königin . . hat niemand lassen kommen mit dem Könige zum mal, on mich Lu., Esth. 5, 12. Es ist aber auch zur Konjunktion geworden, indem das darauf folgende Wort nicht mehr von ohne abhängig gemacht wird, sondern mit einem vorhergehenden Satzteil kongruiert. Die Möglichkeit des Übergangs zeigt ein Satz wie sie zerstreuten sich alle .. ohne die Apostel Lu., Apost. 8.1: hier konnte die Anostel als Akk. gefaßt werden, aber auch als Nom. kongruierend mit dem Subj. Desgl. war der Übergang möglich von einem Satze wie man lässet jetzt niemandt in den tempel ... ohne die, die zu dem tempel gehören Buch der Liebe; hier kann der Akk. die von ohne abhängig gemacht, aber auch als kongruierend mit dem Obj. niemandt gefaßt werden. Entsprechendes gilt, da ohne auch den Dat. regieren kann, von einem Satze wie Wer den Göttern opffert on dem Herrn allein Lu., 2. Mos. 22, 20. Schon im Mhd. hat sich die Umbildung vollzogen, vgl. si waren ez alle gemeit ane der kunic Herbort 1166, kein ander nôt ûne dêr tôt Hartmann, Iwein (s. mhd. Wb.). Im Nhd. veraltet diese Konstruktion, vgl. sonst ist kein Gott on ich Lu., Jes. 45, 22, dann es ist kein erbe on du Ruth 4, 4, und folget niemand dem hause Juda on der stam Juda 3. Kön. 12, 20, keiner von den Weisen understunde sich die Deutung dieses Traumes zu eröffnen, ohne ein Derwisch Pers. Rosenth. (DWb.), ohn unser einer Le. 1, 326, 30. Auffallender Wechsel: Wo ist ein Gott on den Herrn? Vnd wo ist ein Hort on vnser Gott? Lu., 2. Sam. 22, 32; ein Beleg mit pleonastischer Negation: also haben si allzu male grosz fest ... ane ich nicht Apollonius md. 60, 33. Die Konjunktion steht dann auch vor präpositionellen Bestimmungen: die Sünde erkannte ich nicht ohne durchs Gesetz Lu., Römer 7, 7, das euch der könig in Egypten nicht wird ziehen lassen on durch eine starke hand 2. Mos. 3, 19, vnd fastet teglich on am Sabbath, Newmonden und andern festen Jud. 8, 6, allenthalben gesund ohn under dem hütlin Fischart, in deren lande .. eine Verwüstung sich begeben habe ohne allein in dem Königreiche Pers. Baumg., nur schade, daß ich nicht nachdenken kann, ohne mit der Feder in der Hand Le. (DWb.), woher sollten wir ... Stärke bekommen, ohne nur von dem Heloise 6, 88, das Weib kann sich dem Manne nicht hingeben .. ohne unter der Bedingung der Ehe Kant (DWb.); vor Adverbien: welchs ich nicht wol kann deutsch geben on also Lu., ich habe in keiner widerwärtigkeit mich sehr gegrämt on einmal, da ich barfuß ging Pers, Rosenth. (DWb.); vor einem abhängigen Satze: jâ geschach im nie sô leide ân dô ër von Witegen sëlb starp ûf dër heide Rabenschlacht 414, 6, das gesetz Mosi gehet allein die Jüden an on wo sich die Heiden williglich haben drein geben Lu. und lest sich nicht ferner anschawen on so weit sie gleicht einer frawen Rollenhagen, Der seine Mannheit darthut nimmer Ohn wann er kömmt zum Frauenzimmer S. Dach (DWb.). Endlich folgt auch auf ohne ein Satz in der Form des Hauptsatzes, wobei man ohne mit nur vertauschen könnte. Mehrdeutig ist noch Es sol keiner dieses bösen Geschlechts das gute Land sehen . . On Caleb der son Jephunne der sol es sehen Lu., 5. Mos. 1, 36, wo man den zweiten Satz mit der beginnen lassen könnte, aber auch mit ohne, indem der pleonastisch gefaßt würde; doch ist wohl die letztere Auffassung vorzuziehen, wozu die Interpunktion in der kritischen Ausgabe stimmt, Unzweideutige Fälle: vnd liessen niemand vberbleiben. das Vieh raubeten wir fur vns Lu., 5. Mos. 2, 35, Da nu der Streittag kam, ward kein schwert noch spies funden in des gantzen Volcks hand ..., on Saul vnd sein son hatten waffen 1. Sam. 13, 22, der Hagel schlug in gantz Egyptenland, alles was auf dem felde war, .. On allein im lande Gosen, .. da hagelts nicht 2. Mos. 9, 26, der Herr vnser Gott gab vns alles fur vns. On zu dem Lande der kinder Ammon kamestu nicht 5. Mos. 2, 37, alles was er hat, sei in deiner hand, on alleine an in selbs lege deine hand nicht Hiob 1, 12, was ir gessen haben, das . . sye euch geschenkt, on allein der braten kapaun kostet ein taler Wickram (DWb.).

Eine Konkurrenz hat ohne im Mhd. erhalten durch sunder = nhd. sonder, das dann in der neueren Zeit wieder angefangen hat zu veralten. Es regiert wie ohne den Akk., doch kommt seit spätmhd. Zeit zuweilen auch der Dat. vor, s. DWb., z. B. sonder ihm Brockes, sonder einer solchen Flusche Le., sonder großer Mühe Wi., Luc. 6, 18.

Anm. Über ohne daß vgl. § 448, über ohne zu § 347.

§ 294. Zu den Präpp, mit lokaler Grundbedeutung, die im Ahd. hinzugekommen sind, gehört außer, wahrscheinlich durch Verschmelzung von ûz ar entstanden, wenn auch -ar als Suffix gefaßt werden könnte. Es regiert wie ûz und ar, mit denen es ursprünglich in der Bedeutung konkurriert, den auf ablativischer Grundlage ruhenden Dat. durch alle Zeiten hindurch. Doch findet sich auch der Gen., s. DWb. 1032, 6, vgl. ausser des Ayrer 2, 816, 34, der Pilgram, welchen du sihst außer Weges wallen Op., wollte sie (die Pfeife) nimmer außer Mundes wissen Logau, ist er außer Baums Gryphius, viel ... laufen außer des Weges Schuppius, außer des Hauses Hohberg, meine . . Zusage sey auf den Ehestand gegründet. außer dessen (ohne den) er meiner nicht theilhaftig werden könte Simplic. 170, Der Prologus muß ausser deß Wercks seyn Parn. boic. 3, 177, den wahren Mörder außer alles entfernten Verdachts zu setzen Schi. 15a, 149, 25; ziemlich allgemein gebräuchlich ist außer Landes, im DWb. aus Fierabras (1533) und Wi. belegt, vgl. noch Bühl, Tell 14, J. Paul, Hesp. 594, Siebenkäs 38. Belustigungen 51; Beeinflussung durch außerhalb ist wahrscheinlich. Wo außer die Richtung woher bezeichnet, wird es öfters mit dem Akk. verbunden, vgl. daß mein lieber Mann . . mich durch seine gar zu große Sparsamkeit außer den Stand setzet, jemanden Gefälligkeit zu erzeigen Gellert, Loos in der Lott. 1, 1, Ich fing schon an gantz ausser mich selbst zu kommen Gil Blas 3, 212, So außer allen Zweifel es nun schon . . gesetzt zu seyn scheinet Le. 8, 301, 20, Ich bin

ausser mich gesetzt Hafner, Furchtsame 64, Lieschens Verwegenheit setzt mich .. außer alle fassung Lambrecht, Solche Streiche 75. Ihre Reden haben mich erst vollends außer mich gebracht Kammermädchen 47, ihr bringt mich außer mich Lenz (DWb.), mit seinem kleinen Hute kam er zweimal außer die Mode Engel (N.-L. 136, 321, 9), der trat außer die Bahn des gemeinen Lebens Pest. 11, 53, ihre . . Töne . . hatten ihn . . außer sich und außer die Welt gesetzt J. Paul, Fleg. 402, außer alle Fassung gebracht E. T. A. Hoffmann 12, 195, sie hatte mehr keinen Fuß außer die Stube zu setzen vermocht Anzengruber 1, 241, Alle zwei heiraten außer's Ort id. 6, 22; etwas anderer Art ist der Akk. bei Le. 11, 293, 19: Kasaubonus rühmte die Zierlichkeit dieser Übersetzung außer alle Maaßen, wo wohl über alle Maßen eingewirkt hat. In dem Sinne "ausgenommen" hat sich außer in derselben Weise wie ohne zu einer Konjunktion entwickelt, vgl. so soll euch mein Schif und alles was drinnen ist, außer die Knechte, verfallen sein Ettner (DWb.), Über die Freundschaft geht nichts ... außer die Liebe Kl. Schr. 6, 57, ich habe außer Sie keinen Freund Clarissa 1, 307, niemand kommt mir entgegen, außer ein Unverschämter Le. (DWb.), Keinen außer den Grafen Möser 4, 68, Nicht wohl hätt ein Begegnender jetzt ihn gehemmet, Außer ein Gott Voß, 11. 12. 466. keiner außer du alleine Stolberg 13, 279, Sonst ist mir alles wohl bekommen, außer die Dosis Taschenspielerkünste Goe, Br. 1, 106, 12, die Schlüssel der Thore, die zublieben, außer das Rhonethor Schi. (DWb.), Alle, außer der Hofrath und Wellenberger ab Iffland, Advokaten 133, wer kann ihr da nacheilen ausser die Pariser Luftschwimmer? Musäus, Volksm. 3, 188, wo .. nichts Leben athmet, ausser die traurige Eule id. 4, 93, Niemand außer ich Schikaneder, Laster 82, meine Phantasie hat Ihnen nichts genommen außer die Gegenwart J. Paul, Loge 293, die Neuern haben ebenfalls diese Zahl angenommen, außer die Spanier Tieck, Phant. 2, 136, Glücklicherweise hatte .. Keiner mein Bad mit angesehen, außer der Schuster Holtei. 40 Jahre 2, 193, Es wußte Niemand von ihnen, außer die andern Glaubensbrüder Stifter 2, 189. Allgemein üblich geworden ist außer vor präpositionellen Bestimmungen, z. B. er geht niemals spazieren außer am Sonntag, nach welcher Analogie auch der Akk. der Zeiterstreckung an folgender Stelle

zu beurteilen ist: Ich habe dem ganzen letzten Krieg beygewohnt, außer die achtzehen Monate Stephanie, Werber 41. Ferner vor abhängigen Sätzen: außer wenn, wo usw. Zuweilen erscheint es auch als satzeinleitende Konjunktion, vgl. ich lasse mein Gesicht nicht sehen, außer mein Gemahl beföhl' es mir Wi. II, 1, 305, 12, in meinem Leben habe ich kein Frauenzimmer verlassen, außer Sie gaben mir selbst den Abschied Schiman, Eifersucht 13, da bin ich nur bis daher sicher, außer ich nehm' zwei auf'n Arm Raimund 1, 36, ähnlich sonst in moderner Umgangssprache; mit eingeschobenem denn nach Analogie von es sei denn daß: Es soll nur ja Niemand glauben, das Landleben sey wohlfeil. - außer denn er wollte sich mit schwarzem Brodt und frischer Butter genügen lassen Holtei, 40 Jahre 6, 39. Vereinzelt erscheint auch außer wie ohne vor einem Satze in der Form der Unabhängigkeit: außer das Feuer der Rache sahe im aus den Augen Lohenst. (DWb.), ausser sie schreiten zur zweyten Ehe Goe. 38, 280, 8, Von den Gliedern war nichts verfault, außer von der Nasenspitze fehlte etwas Heine 5, 353.

§ 295. Als lokale und danach temporale Präp. erscheint seit der mhd. Zeit inner mit Dat. Dieses erhält sich noch auhd, und später in Oberdeutschland, schweizerisch mit sekundärem t, vgl. außer den Belegen im DWb. Etliche tag ... inner denen Amadis 85, inner dem Revier Op. K. 312, 27, inner zwey oder drey stunden Gryphius, L. 448, inner den städten ib. 456, inner 4 tagen Banise 40, 29, inner weniger als dreyen Tägen Parn. boic. 1, 185, inner ihren Gränzen Haller, Usong 347, inner euren Stadtmauern Wi. II, 2, 153, 17, innert dem Bezirk ib. 453, 8, inner den . . Grenzen ib. 512, 27, innert den Grenzen von eines ehrlichen Kerls Wiz ib. 3, 316, 34, innert unsren Grenzen Bühl, Tell 83, innert den Thoren Pest. 11, 87, inner vierzehn Tagen id. 1, 249 (ähnlich häufig), inner diesen Mauern Meisl, Quodlibet 3, 133. 161, inner der Pforte Raimund 3, 15, inner dem Schloßthore Grillp. 6, 108, inner den Grenzen der Wahrheit 19, 149, inner vier Wänden Anzengruber 5, 222. Sehon mhd. kommt auch der Gen. vor, bei Gottfried und Ulr. v. Lichtenstein, nhd.: außer und inner des kriegs S. Frank, inner dessen Ayrer, inner landes (als Gegensatz zu außer landes) Logau (DWb.), inner des Hofthores Storm 6.113.

Vereinzelt erscheint es als Richtungsbezeichnung mit Akk.: biß inner deine wunden Op. 148, 786.

Ahd. erscheint  $inn\hat{a}n =$ "innerhalb" mit Dat. oder Gen., auch als Richtungsbezeichnung mit Akk. Mhd. ist innen mit Dat., häufiger mit Gen. Es lebt fort in der Zus. binnen = \*be-innen, die mhd. in md. Texten erscheint, nhd. allgemein geworden ist (noch nicht bei Lu.). Die Rektion schwankt schon im Mhd. zwischen Dat. und Gen., so auch im Nhd., wenn auch der Dat. überwiegt. In lokaler Verwendung muß es wohl jetzt als veraltet betrachtet werden, vgl. binnen den Klostermauern Möser, binnen den Ufern Götz (DWb), binnen seiner Hecken und Pfähle Immermann, Düsseld. Anf. 41, 22, binnen gewisser Schranken ib. 63, 11. Besser hat es sich im zeitlichen Sinne erhalten.

§ 296. Als Konkurrent von mit tritt im Ahd. auf samant = mhd. sament, samet, nhd. samt mit Dat. Seit dem 13. Jahrh. kommt die pleonastische Verbindung mit sammet vor, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat, häufig zusammen geschrieben mitsamt. Claudius setzt samt direkt vor einen abhängigen Fragesatz mit was: Kleine Geschichtchen, samt was man daraus lernen soll 4,57, ähnlich öfters.

§ 297. Als Präpp, nicht lokalen Charakters können wir seit der ahd. Zeit  $\hat{sit} = \text{nhd. } seit \text{ und } \hat{e}r = \text{mhd. } \hat{e}, \text{ nhd. } ehe$ betrachten. Diese sind von Hause aus adverbiale Komparative mit lautgesetzlichem Verlust des Komparativsuffixes (vgl. I § 87, 1). Im Urgerm. konnte nach dem Komp. der verglichene Gegenstand im Dat. stehen, dem idg. Abl. zugrunde liegt, wie er im Lat. bewahrt ist. Indem diese Konstruktionsweise sonst untergegangen ist, hat sich für den isolierten Gebrauch nach sît und êr kein Gefühl des ursprünglichen Sinnes erhalten, und diese sind daher als Präpp, empfunden. Als eine solche hat sich seit bis jetzt erhalten. Dagegen ist ehe sonst als Präp. untergegangen, nur geblieben in ehedem. Schon im Mhd. werden sît und ê auch mit dem Gen. verbunden. Im Nhd. erscheint vereinzelt der Gen. nach seit, vgl. seit dessen Op. (DWb.), seit des Ungewitters Op. nach Ad., der auch seit meines hierseyns angibt (DWb.). Statt ehedem erscheint ehedes Goe. (DWb.) und ehedessen Simplic., Gellert (DWb.), Goe. Br. 2, 150, 7, Maier, Fust 7, Schikaneder 1, 18. Ein anderer Rest, in dem *ehe* nicht mehr als Präp. empfunden wird, ist *ehemals*.

§ 298. Den Charakter von Präpp. haben im Mhd. angenommen innerhalp, ûzerhalp, oberhalp, niderhalp. Es sind eigentlich Akkusative der Erstreckung (s. § 196), wobei halp die ursprüngliche Nominativform zu halbe = "Seite" ist (s. III § 46 Anm. 1). Daneben finden sich auch innerhalben, ügerhalben, oberthalben, niderhalben. Auch nhd. geblieben sind innerhalb, außerhalb, oberhalb, während niderhalp durch das jüngere unterhalb ersetzt ist. Diese Wörter regieren ihrer substantivischen Grundlage gemäß ursprünglich den Gen. Doch kommt schon im Mhd. daneben auch der Dat. vor und ist auch im Nhd. nicht selten, vgl. Innerhalb disen reden Amadis 88, innerhalb dem (zeitlich) ib. (bäufig), innerhalb zehen tagen Banise 351, 26, innerhalb meinem Zaun Robinson 153, innerhalb dem Le. 12, 60, 24, innerhalb den Pfählen Wi., Merk. 78, IV, 197 (= der Pfähle 12, 66), innerhalb den Mauern Nicolai, Reise 1, 124, die Grenzen ..., innerhalb welchen Sie mich glücklich machen Hermes, Soph. R. 2, 94, innerhalb den Speichern ib. 6, 250, innerhalb dem Kreise Goe. 35, 258, 3, innerhalb den Grenzen Schi. Br. 2, 145, innerhalb Deutschland Musäus, Volksm. 3, 112, innerhalb den Hörsälen Heine 4, 194, innerhalb dem Tore J. Gotthelf 2, 336, innerhalb und außerhalb ihrem Vaterlande Herder 17, 317, außerhalb demselbigen Amadis 71, ausserhalb dem Dorff Simplic. Schr. K. 3, 239, 3, ausserhalb dem Sonnenschein ib. 264, 29, außerhalb den Grenzen Bode, Mont. 1, 162, außerhalb ihrem Gebiet Wi., Merk. 5, 90 (= ihres Gebiets 7, 40), außerhalb Europa Herder 23, 163, außerhalb England ib. 172, ausserhalb den Koulissen Schi. 2, 343, 8, außerhalb seinem Kirchspiel 7, 154, 22, außerhalb den Mauern ib. 202, 25, ausserhalb den Ringmauern Musäus, Volksm. 5, 122, außerhalb den Mauern Kotzebue 3, 193, außerhalb dem Gebirge Vulpius. Rin. 1, 25, außerhalb den Bergen ib. 34. außerhalb dem Theater J. Paul, Hesp. 577, außerhalb den Adern ib. 632, außerhalb den Grenzen Tieck, Lov. 1, 161, oußerhalb den Ringmauern id., Phant. 1, 165, außerhalb dem Vorhang id., Accorombona 1, 319, außerhalb dem Schusse A. W. Schlegel, Was ihr wollt III, 4, Außerhalb dem heil'gen Umkreis id., Span. Theat. 1, 101, außerhalb dem Theater Heine 4, 332, außerhalb dem Schloß Mörike 6, 53, oberhalb den Ellenbogen Simplic. 141, oberhalb dem kleinen (Gehirn) Herder 13,93, oberhalb dem Grabesberge Immermann 7, 192, nicht ober-, sondern innerhalb dem Glase Storm 2, 256, inner- und unterhalb mehrerer kleinen Besitzungen Goe. 31, 162, 26, unterhalb den menschlichen Wohnstätten Mörike 6, 153; weitere Belege im DWb. Der Dat. scheint in der neuesten Zeit vor dem Gen. zurückgewichen zu sein, wozu die Entscheidung Adelungs beigetragen haben wird. Für die Richtung woher erscheint außerhalb vereinzelt bei Z. Werner, Febr. 614: wär' er Außerhalb der Welt gegangen; für die Richtung wohin innerhalb mit Akk, bei Wi. II. 3, 184, 19: komm nicht innerhalb den Kreis. Anhd, hat sich außerhalb auch wie außer zur Konjunktion = "ausgenommen" entwickelt, s. DWb. Sp. 1034, 35, z. B. sie hatten keine einzige Minuten zum Spielen und Spazieren, außerhalb die Jugend, welche mit ihrem Praeceptor jedesmal eine Stunde nach dem Essen svaziereten Simplic.

Mhd. sind auch dis(e)halp, jenhalp mit Gen. gebräuchlich: das DWb. bringt dafür noch einige Belege aus dem 16. Jahrh. Dagegen erhalten haben sich die synonymen entsprechend gebildeten mhd. dis(e)sît, jen(e)sît im Nhd., doch so, daß diesseit, jenseit allmählich durch Formen mit sekundärem s diesseits. jenseits zurückgedrängt worden sind. Neben dem ursprünglichen Gen. hat sich auch hier der Dat. eingestellt, vgl. disseits dem Sudetischen Gefilde Op. K. 107, 3, weder disseits noch jenseits den Alpen Bode, Schandi 1, 177, jenseit dem Jordan Lu., 1. Mos. 50, 11 (auch sonst öfters), Jenseit dem Meere Werder, Rol. 20, 5, jenseit dem Wasser Simplic. 394, jenseits den Mauern Haller, Usong 126, jenseit dem Grabe Le. 9, 186, 29. 231, 12, von jenseit dem Rheine 10, 213, 18, jenseits dem Canale Bode, Yorick 4, 63, jenseit dem Berge Tieck 1, 109, jenseit den Bergen id., Phant. 1, 242, jenseit den Wellen ib. 380, jenseit dem Wasser id., Cev. 279, 5, jenseits den .. Pforten Fouqué, Zaub. 1, 113, dazu die Belege im DWb.

§ 299. Neben ist aus ahd. in ëban durch die Zwischenform enëben entstanden, bedeutet daher ursprünglich "auf gleiche Linie". Demgemäß mußte es, wie sonst das Adj. eben, zunächst nur mit dem Dat. verbunden werden. Südostd. hat

sich dafür schon in mhd. Zeit der Gen. eingestellt, der auch jetzt fortdauert, s. DWb. Bei lokalem Sinne haben allmählich die Prapp, mit doppelter Rektion eingewirkt, und es ist nach deren Analogie zur Bezeichnung der Richtung der Akk, eingetreten. Dieser begegnet schon im 12. Jahrh. im Rother, doch hat sich daneben auch für die Richtung der Dat. lange erhalten, vgl. legt meine Beine neben seinen Beinen Lu., 1. Kön, 13, 31, der Doctor setzt sich neben ihr Frau Gottsched (D. Schaub. 6, 96), Er setzte sich in der St. Gertraudskirche oft neben mir Nicolai, Notha. 2, 89, und setzte sich neben mir Hermes, Soph. R. 1, 87, jetzt setzte sich ein Officier neben mir ib. 5, 139, nachdem ich mich neben ihr gesetzt hatte ib. 6, 44, der Fremde .. setzte sich bald drauf neben mir ib. 292, indem er sich neben ihr setzte ib. 461, setze dich neben mir Meißner. Sk. 5, 265, setzte er sich wieder neben mir auf die Hinterpfoten E. T. A. Hoffmann 5, 105, Er setzt sich neben der Baronin Ayrenhoff 3, 27, Er setzte sich .. neben ihnen auf den Rasen Eichendorff 2, 307, Sie . . setzte sich neben demselben nieder Stifter 2, 214, so kam die gnädige Frau neben einem bürgerlichen Referendarius und neben einem Landrath zu sitzen Großmann, Schüsseln 88, wehe der fremden Schönheit, die das Herz hat, sich neben ihr zu stellen Le. (DWb.); doch ist zu berücksichtigen, daß neben sich setzen zuweilen auch andere Präpp, mit dem Dat, statt des Akk, verbunden werden (s. § 281). Merkwürdiger Wechsel: Phillis mußte sich neben dem Greisen setzen, und er setzte sich neben die Phillis Geßner, Daphnis mußte sich neben ihr sezen, und Phillis . . sezte sich auch neben den Daphnis ib. (DWb.).

Aus neben sind die Formen nebens, nebenst, nebest, nebst entwickelt (s. II §§ 207. 243), von denen nebenst im 17. Jahrh. häufig ist, nebst schon im 17. vorkommt, im 18. zur Alleinherrschaft gelangt. Ursprünglich unterscheiden sich diese Formen in ihrer Verwendung nicht von neben, erst allmählich ist die jetzige Differenzierung durchgedrungen. In dem jetzigen nicht lokalen Sinne steht bei nebst der Dat. fest. In dem veralteten lokalen Sinne ist mir ein Beispiel mit dem Akk. aufgestoßen: Daher Balacin die Portugiesen . . nebst die Bengaler stellete Banise 338, 12; desgl. für nebenst: setzet sich nebenst den Lysis Gryphius, L. 352 nach 74.

Ahnlich wie neben verhält sich in bezug auf Kasusrektion zwischen. Es ist der Dat. Pl. eines Adj. ahd. zwisc, der attributiv mit dem Dat. eines oder mehrerer Substantiva oder Pronomina verbunden war, welche Verbindung von der Präp. under oder in abhing. Neben dem ursprünglich allein möglichen Dat, hat sich aber schon im Mhd. zur Bezeichnung der Richtung der Akk. eingestellt. Doch kommt noch im Nhd. auch für die Richtung der Dat. vor, vgl. Er schloß mich zwischen seinen Armen ein Gil Blas 3, 39, Graf (rennt zwischen Julien und der Gräfin) Eberl, Männerfrevel 80, diese .. Gestalt. die sich zwischen den Völkern und der Sonne des Julius so kühn gestellt hat Heine 5,64; mit merkwürdigem Wechsel: diese Mißgestalt drängt sich zwischen mir und meine herrlichsten Phantasien Raimund 1, 32, wie schon im Mhd., wenn die Lesart richtig ist: und druhte in ungefuoge zwischen der wende und einen schrîn Nib. 620, 4. Anderseits steht der Akk. unberechtigt: es ist ein Unterschied zwischen Höflichkeit und ewiges Komplimentemachen Gemmingen, Hausv. 31, zwischen alles das hindurch hatte er nie von einer Schwester . . gehört Gutzkow, Zaub, 5, 17, wo das folgende hindurch eingewirkt haben wird.

Neben und zwischen folgen der Analogie der älteren lokalen Präpp, auch darin, daß sie Ortsadverbien vor sich nehmen: daneben, woneben, dazwischen, wozwischen.

§ 300. Seit dem Ahd. findet sich die in § 298 besprochene Form halb mit vorangestelltem Gen., meist von dem ursprünglichen lokalen Sinne entfernt = "von seiten", "mit Rücksicht auf", "wegen" (s. DWb.), z. B. swie unhovebære gewandeshalp er wære Gottfried, Trist. 4028, so noch anhd., vgl. das er . . in etlicher nötiger sachen halb erinnerte Lu., 2. Macc. 4, 23, weil dir ja kein Held . . Verdiensts und Tugend halb vorgehet Weckherlin, vereinzelt noch bei Goe.: den Herrn erfragend fürstlicher Hochbegrüßung halb. Allgemein geblieben sind deshalb, weshalb. In entsprechender Weise wird im Mhd. der Dat. Pl. halben verwendet, der sich bis in das 18. Jahrh. erhält (s. DWb.), vgl. nicht sage ich das des mangels halben Lu., Phil. 4, 11, diser hoffnung halben . . werde ich von den Jüden beschüldiget Lu., Apost. 26, 7, was sorg ich ihrer Kriegsart und ihrer Treffen halben Le., die des Preises halben bereits mit ihm

überein gekommen war Wi, wiewohl die Schrift sie nicht der Treue halben preist id., den Kleitos entführte die goldenthronende Eos Seiner Schönheit halben Voß, was hier des Vortrags halben wie im Zusammenhange geschildert ist Goe., der viel begangenen Frevels halben des Hofs sich enthielt id. Statt des Gen. konnten die Possessivpronomina eintreten; in Verbindung mit diesen hat sich halben bis jetzt in allgemeinem Gebrauch erhalten: meinethalben, deinethalben usw. aus mhd. minen(t)halben usw. (s. II § 206). Seit dem 15. Jahrh. tritt daneben die noch nicht befriedigend erklärte Form halber, die sich bis jetzt behauptet hat. Damit wird der vorangehende Gen., wenn er ohne Artikel oder Attribut ist, oft zusammen geschrieben, und der Einfluß der Zuss. zeigt sich auch darin, daß an gewisse Feminina ein s angefügt wird: schönheitshalber, eitelkeitshalber, regierungshalber, freundschaftshalber.

§ 301. Eine Anzahl jüngerer Präpp. ist aus der Verbindung einer Präp. mit einem Subst. entstanden. Dabei ist aber im Laufe der Entwicklung die Präp. häufig geschwunden. Sie regieren ihrem Ursprunge gemäß zunächst den Genitiv.

Seit dem 13. Jahrh. tritt von - wegen auf mit dazwischen geschobenem Gen. in dem Sinne "von seiten", "mit Rücksicht auf", weiterhin in dem Sinne des jetzigen wegen. Dieses dauert auch im Nhd. fort, allgemein in den dem ursprünglichen Sinne besonders nahe stehenden Verbindungen von Amtswegen, von Rechtswegen, aber auch sonst, wenn auch in der Literatur immer seltener werdend, auch mit Nachstellung des Gen., vgl. Gebt Rechenschaft .. Von wegen des vergoßnen Blutes Schi., Jungfr. I, 11. Seit dem Anfang des 17. Jahrh. tritt daneben bloßes wegen auf, welches dann allgemein wird, von Ad. allein gebilligt mit vorangehendem oder folgendem Gen. Mit dem Gen. eines demonstrativen. interrogativen oder relativen Pronomens pflegt es zusammengeschrieben zu werden: deswegen, weswegen, wobei des und wes auf einen Satz, einen Gedanken bezogen werden; dessentwegen, wessentwegen, mit dieser Beziehung veraltet, dagegen notwendig auf ein Subst. bezogen, desgl. derentwegen. Schon im Mhd. kann statt des Gen. des Personalpronomens das Possessivpron, verwendet werden: von sînen wëgen usw. Dies setzt sich fort im Nhd. mit der

II § 206 behandelten lautlichen Modifikation: (von) meinetwegen. deinetwegen, unsertwegen usw. Doch wird oberd, auch wegen mit dem Gen. des Pers.-pron. gebraucht, sogar in literarischen Quellen: wegen meiner Möller, Waltron 6, Schi. Br. 1, 428. 3, 41. 413, Eberl, Tode 12, Schikaneder 1, 215, Raimund 3, 35, wegen dein Op. K. 144, 14, wegen deiner Schi. Br. 1, 428, Hebel 219, 39, wegen seiner Schikaneder 1, 230, Hebel 1, 13, wegen unsrer H. Kleist 5, 341, 3 (und öfters so); ungewöhnlich mit Voraufstellung des Gen.: meinerwegen Hafner, Furchtsame 53; infolge besonderer Veranlassung: mehr deiner als meines eigenen Unglückes wegen Hafner, Furchtsame 62. Statt des Gen. hat sich auch nicht selten der Dat. eingestellt, den Ad. verwirft, der aber in volkstümlicher Rede ziemlich verbreitet ist, vgl. wegen ihrem seltenen Geist La Roche, Sternh. 161, 24, wegen dem schönen Mondschein Hermes, Soph. R. 4, 224, wegen Geschäften Heinse 4, 134, wegen einem Rausch Möller, Waltron 52, wegen den Resten seiner ersten Schönheit Goe. Br. 12, 363, 14, wegen einem kleinen Spaße ib. 13, 157, 7, wegen seinem dortigen Auskommen 24, 107, 23, wegen diesen Äußerungen ib. 25, 246, 6, wegen eintretendem Reformationsfeste ib. 28, 8, 14, wegen dem Garten ib. 29, 2, 1, wegen Dingen Babo, Otto 42, wegen den Anwesenden Schi., Fiesko<sup>2</sup> IV, 1, wegen dem bleibenden Verlagsartikel Schi, Br. 2,245, wegen andern ältern Räthen ib, 419, wegen dem Aufgebot ib. 3, 39, wegen dem Wallenstein ib. 6, 253, wegen Fusts Gütern Maier, Fust 27, wegen dem gnädigen Herrn Friedel, Christel u. Gretch. 71, wegen mißlungenem ersten Anschlage Crauer, Pfyffer 88, wegen diesem id., Toggenburg 13, wegen dem hitzigen Bier Hebel 158, 26, wegen Umtrieben Hauff 7, 47. So steht auch der Dat. eines Pers.-Pron.: wegen ihnen und ihrer Tochter Hafner, Furchtsame 32, wegen dir Maier, Fust 68, Schi. Br. 3, 43. 4, 55, wegen uns Crauer, Toggenburg 2, wegen mir ib., Schikaneder 2, 333, wegen ihnen Hebel 60, 29, 144, 3; der eines Fragepron.: wegen wem? Laudes, Zänker 110. Die Unsicherheit des Sprachgefühls zeigt sich besonders bei raschem Wechsel: sowohl wegen des Stoffs als wegen den Umständen Goe. Br. 14, 152, 6, wegen der Furien und dem Gespenst ib. 15, 152, 12, wegen dem Arrangement des Theaters und wegen des Epilogs ib. 25, 151, sogar wegen der dreißig und einem halben Groschen Le. 5, 70, 23. Vom Dat. konnte man dann auch zum Akk. gelangen, vgl. wegen ihn Maier, Fust. 2, wegen Fusts Güter ib. 70.

Mhd. nähert sich durch willen dem Charakter einer Präp. Jünger ist um — willen, doch schon bei Lu., mit Verblassung des eigentlichen Sinnes von Willen nur den Beweggrund angebend. Statt des Gen. der Personalpronomina treten auch hier die Poss.-Pron. in modifizierter Form ein: um meinetwillen usw. Ungewöhnliche Verknüpfung: um deinet und des Kleinen willen Goe. Br. 12, 353, 25.

Schon mhd. ist häufig an stat mit Gen., der gewöhnlich vor stat steht, diesem aber auch folgen kann. Der Gen. des Pers.-Pron. kann dabei wieder durch ein Poss.-Pron. ersetzt werden. Dies stat kann Dat, oder Akk, sein. Der Unterschied wird aber nur neben dem Poss.-Pron. kenntlich. Die ältere Sprache verwendet noch öfters den Akk., wo jetzt der Dat. vorgezogen wird, vgl. da Bela starb, ward König an seine stat Jobab Lu., 1. Mos. 36, 33, derselben kinder, die an jre stat waren auffkomen Josua 5, 7, der Priester, der vnter seinen sönen an seine stat gesalbet wird 3. Mos. 6, 22. Bei Voranstellung des Gen. empfindet das Sprachgefühl leicht die Verbindung desselben mit statt als eine Zuss.; das zeigt sich an öfters vorkommender Zusammenschreibung, auch an Ansätzen zur Anfügung eines san ein Fem. nach Analogie der Zuss., vgl. an Antworts Statt öfters bei Wi., s. DWb. Sp. 1001, a \beta, allgemein an zahlungsstatt. Bei Nachstellung des Gen. stellt sich eine engere Verbindung von an und Statt her, die sich äußerlich in der seit dem 18. Jahrh. üblich werdenden Zusammenschreibung kundgibt. So wird dann auch anstatt von den Grammatikern unter die Präpp, eingereiht. Es kann davon auch der Gen. eines Pers.-Pron. abhängen: anstatt meiner = an meiner Statt. Der letzte Schritt ist dann, daß an die Stelle von anstatt bloßes statt tritt, daß nach dem DWb. zuerst bei Angelus Silesius (1657) erscheint und im 18. Jahrh. allgemein wird. Viele Mundarten verwenden dafür statts. Auch neben anstatt und statt stellt sich seit dem 18. Jahrh, statt des Gen. der Dat. ein, der erst in der neuesten Zeit in der Schriftsprache, nicht in den Mundarten wieder zurückgedrängt worden ist, s. DWb. Sp. 1004 g, z. B. dem Schmeicheley und List statt Witz und Tugend ist Le. 1, 158, 12, anstatt Begeisterung und

Göttern 1, 252, 129, statt ihm 3, 251, 99, statt frischem Blut Wi., Ob. 17, 42 (= frischen Bluts 6, 77), Wir sollten unsern Kindern statt empfindsamen Herzen, eisenhartes Gefühl wünschen Stephanie, Bekanntschaften 53, wo ich .. fünf Monate statt dem Vieh arbeiten miißen id., Werber 74, ich hätte sie statt einem Ladendiener nützen können Rautenstrauch, Vormundschaft 5. wild Gelächter Statt der Liebe süßem Wahn Goe. Statt heißem Wünschen, wildem Wollen, Statt läst gem Fordern, strengem Sollen Sich aufzugeben ist Genuß id. (DWb.), statt dem Purpurkleid Schi. 6, 8, 39, statt Dolchen des Gewissens id., Carlos 790, statt dem Glas Blumauer 1620, statt dem kleinsten Schlummerkorn ib. 2052, statt meinem Vater Friedel, Christel u. Gretch. 12, statt einem Sponferkel Eberl, Tode 28, statt ihm Hensler, Invalide 91, Großvater 89, statt meinem Segen Schikaneder 2, 199, zwey Freier statt einem Meisl, Quodlibet 1, 223, statt meinem stillen Gebete Tieck, Lov. 2, 31, statt dir Brentano (DWb.), statt ihnen Raimund 2, 140, statt dir ib. 291, statt ihm Grillp. 4, 72, statt Euch ib. 6, 88, eine Thorheit nur statt zwei'n A. Grün 4, 238. Merkwürdiger Wechsel: Statt feierlichsten Grußes, wie sich ziemte, Statt ehrfurchtsvollem Willkomm Goe., Faust 9192. Wie ohne und außer haben sich anstatt und statt auch zur Konjunktion entwickelt, vgl. das Paternoster nehmend statt den Degen Tieck, statt einen Drachen durchstach die Lanze das Aas einer toten Katze Heine (DWb.), anstatt erhaben dunket, anstatt neu verwegen. anstatt rührend romanenhaft zu schreiben Le. 4, 398, 6, daß . . die alten Baronessinnen . . mir statt lächerlich ganz graulich und gespenstisch erschienen E. T. A. Hoffmann 8, 52, was jedoch statt abstoßend vielmehr zauberhaft anziehend wirkte Heine 7, 146, statt entzückt, find ich dich stumm und kalt Grillp. 7, 46; allgemein mit präpositioneller Bestimmung: am Abend statt am Morgen, durch Bitten statt durch Drohungen und dergl. Hierher ist wohl auch zu stellen. indem an erster Stelle die Präp, gespart ist, der statt Büchern unter Menschen wandelt Herder 1, 390. Über (an)-statt zu mit Inf. vgl. § 348, tiber (an)statt daß § 459.

Ein Subst. Vermöge hat im Anfang des 16. Jahrh. in Abhängigkeit von nach sich präpositioneller Natur genähert. Indem seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. nach fortblieb

und das Subst. sonst unterging, ist vermöge als Präp. in allgemeine Aufnahme gekommen, selbstverständlich mit Gen. Für den Dat. bringt das DWb. zwei Belege aus Klinger.

Entsprechend ist die Präp. kraft entstanden aus älterem in (aus) Kraft, das seit dem 16. Jahrh. besonders in der Kanzleisprache üblich war. Noch im 18. Jahrh. ist in Kraft nicht ganz selten, z. B. in Kraft allein des Rings Le., in Kraft eines außerordentlichen Scharfsinns Wi., in Kraft ihrer Sendung und Salbung Goe., in Kraft dieses angemaßten Rechts Schi. (DWb). Bloßes kraft reicht bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrh. zurück.

Die Präp. laut geht zurück auf spätmhd. nach lût, das zunächst der Kanzleisprache angehört. Einfaches laut ist schon am Ende des M.A. aufgekommen. Statt des ursprünglichen Gen. steht zuweilen der Dat.: laut dem Vorbericht Goe. (DWb.), laut beiliegendem Briefe Schi. Br. 7, 55, laut dem Verhaftbefehl Heine 7, 364. Genitivisches lauts ist namentlich von Lu. verwendet worden, s. DWb., z. B. lauts meines evangelij Röm. 2, 16.

Ähnlich ist veraltetes besage aus nach Besage verktrzt, s. DWb. und Sa. Beides taucht im 16. Jahrh. auf. Belege für besage aus jüngerer Zeit: besage der Schrift Thom. Jones 3, 92, besage ihres Namens Winckelmann, besage seiner ganzen Geschichte Wi. (DWb.), besage des Miethcontrakts F. Weiße, Op. 2, 207, besage des Fadens Hebel 14, 30.

Dem Charakter einer Präp. nähert sich auch in Folge mit Gen., daher die Zusammenschreibung infolge, die von den neueren Regelbüchern empfohlen wird. Dagegen steht nach zufolge selten der Gen.; gewöhnlich wird es mit dem Dat. verbunden, der in der Regel vorangestellt zu werden pflegt, selten nachgestellt, z. B. zu Folge dem Gesetze Le. 9, 194, 20.

Die Verbindungen auf Seiten, von Seiten sind gegenüber dem Subst. Seite isoliert durch die Beibehaltung der schwachen Form. Bloßes seiten wird im DWb. Sp. 399 aus Felsenburg belegt: seiten meiner ist an euch . nicht das Geringste versäumt worden. Mit sekundärem s ist seitens in allgemeinen Gebrauch übergegangen.

Hierher ist vielleicht auch mittelst zu stellen. Mittel, das substantivierte Neutrum des alten Adj. mittel, wird bis ins 18. Jahrh. gleichbedeutend mit Mitte gebraucht. Daher war im Mittel soviel wie "in der Mitte", teils für sich stehend, vgl. das die stad im mittel sei Lu., 4. Mos. 35, 5, teils mit abhängigem Gen., vgl. im mittel der erden Lu., noch im 18. Jahrh., vgl. im Mittel eines Thals von himmelhohem Eise Haller, im Mittel dieser Rosenhecken Wi. (DWb.). Daneben erscheint inmittels oder mit sekundärem t inmittelst und immittelst als Adv., letzteres noch bei Wi. und Möser, meist auf die Zeit bezogen = "inzwischen". Erst später erscheint bloßes mittels, in dem gleichen zeitlichen Sinne von Fleming gebraucht: Gott der helf uns frisch zusammen. Mittels dessen thut wie ich. Man kann bei dieser Sachlage zweifeln, ob inmittels(t), immittels(t) Kontaminationen sind aus in Mittel, im Mittel und genitivischem mittels, oder ob mittels erst aus inmittels entstanden ist durch die sonst bei Adverbien vorkommende Anfügung eines s. Von dem temporalen mittels wird mittelst in der jetzigen Bedeutung, die seit dem 17. Jahrh. vorkommt, nicht zu scheiden sein. Statt des Gen. verwendet Immermann einmal flexionslose Formen, von denen wenigstens die mittlere nicht Gen. sein kann: mittelst Säge, Hammer und Nägel. Schwierigkeiten macht das zuerst im Mnd., dann bei Lu. auftretende vermittelst. Die Annahme, daß ver- durch Einfluß des Verbums vermitteln zu erklären sei, befriedigt nicht recht. Es regiert den Gen., aber anhd., auch bei Lu., daneben den Dat., s. DWb.

§ 302. Präpositionsartig wird der Gen. angesichts mit Gen. schon seit Lu. gebraucht, vgl. z. B. angesichts der Versammlung Goe. = "indem man die Versammlung vor Augen hat". Jetzt ist das Wort häufig in uneigentlichem, abgeblaßtem Sinne, z. B. angesichts dieser Tatsachen. Jung sind die zunächst in der Kanzleisprache gebrauchten zwecks und behufs mit Gen. Diesen nachgebildet, aber nicht allgemein üblich geworden sind hinsichts und rücksichts, vgl. hinsichts deiner E. T. A. Hoffmann 1, 122, hinsichts des .. musikalischen Reichthums id. 2, 180 (und oft so), hinsichts der aufzustellenden Candidaten Hall. Zeitung 1866 (DWb.), rücksichts des Aussehens E. T. A. Hoffmann 2, 274, rücksichts des Punschflecks 3, 111, rücksichts der feinen Weine 3, 279, rücksichts der dramatischen Kunst 4, 105 (und oft so).

§ 303. Die Entwicklung des Subst. Dank zu einer Präp., die bis ins 18. Jahrh. zurückreicht, geht aus von Sätzen ohne Verbum. Es ist also dank dem Könige eigentlich — Dank sei dem Könige. Die Lostrennung der Präp. vom Subst. ist dadurch vollendet, daß sie nicht auf die Anerkennung einer Wohltat beschränkt geblieben ist, sondern auch auf die Herbeiführung von etwas Bösem oder Gleichgiltigem bezogen wird, vgl. nun ist sie .. hin, Dank eurer allzuraschen Hitze Wi. (Sa.). Seinem Ursprunge gemäß regiert dank den Dat. Einen Beleg für den Gen. bringt Sa. aus Gutzkow: Beide Summen werden, Dank der Erfahrung ..., Dank seines ehrlichen Willens, groß genug sein.

Auf entsprechende Weise ist trotz schon im 16. Jahrh. zur Präp. geworden, wobei die Grundbedeutung immer mehr verblaßt ist. Statt des dem Ursprung entsprechenden Dativs erscheint seit dem 18. Jahrh. häufig der Gen., den sogar manche Grammatiker als das Richtigere bezeichnen. Belege für beide Kasus bei Sa. Rascher Wechsel: trutz euch und des Teufels Goe. Br. 2, 72, 7. Stets geblieben ist trotzdem.

§ 304. Eigentümlichen Ursprung hat die Präp. während. Das Part. während wird zunächst attributiv neben einem Subst. gebraucht. Häufig im Anhd., auch der jüngeren Sprache nicht ganz fremd, sind präpositionelle Zeitbestimmungen; mit in: in ainem werenden laid (während einer Trauer) Zimm. Chron., in wehrender ehe Zinkgref, in währender raserey Simplic. (DWb.), in währendem treffen Banise 44, 34 u. ö., in währender Zeit Detharding (D. Schaub. 1, 265), in währender Rede ib. 277, in währender seiner Abwesenheit Andrews 464 in währendem Lauf Wi. 30, 268, in währendem Schlafe Heloise 5, 226, in wehrender galopate Frau Rat 129, 6, in währender Erzählung Immermann, in währendem Gehen Mörike, in währender Hitze des Zwiegesprächs Scheffel, in währender Zeit Storm (DWb.); mit unter: unter wehrendem Druck Logau (DWb), unter währendem diesem Gesang Simplic. 22, unter währendem diesem meinem Umschwaiffen ib. 140, unter währender music Reuter, Schlamp. 135, vnter wehrender seiner Bischöfflichen Regierung Parn. boic. 1, 492, unter währenden Reden Felsenburg 31, 35, unter währender Zeit Bode, Klinkers R.

2, 97, unter währendem Vivatrufen Bettine (DWb.); mit bei: bey wehrender mahlzeit Moscherosch (DWb.), bey währender auffwartung Banise 111, 11 u. ö. Daneben wurde der Gen. ohne Präp. gebraucht, vgl. wärender seiner schwachheit Melissus 160, währenden deutschen Krieges Girbert A 2ª, währenden singens Banise 49, 27, währenden dieses wunderlichen Handels ib. 257, 1, wehrender seiner zehenjährigen Professur Parn. boic. 1, 89, fortwährenden Reichs-Tags ib. 3, 216, währenden Schauspiels E. Schlegel, währender dieser Rede Andrews 316, währender Zeit ib. 316, währendes Krieges Le. (DWb.), währender Unterhaltung Goe. 35, 198, 16, währender Arbeit Goe. Br. 4, 169, 7. Aus solchen Genitiven hat sich die Präp. während mit Gen. durch falsche Abteilung entwickelt: während des Krieges aus währendes Krieges. Gottsched erklärt sich noch dagegen, während Ad. die neue Trennung, deren Ursprung er nicht mehr erkennt, als das Richtige bezeichnet. Statt des Gen. erscheint frühzeitig auch der Dat., vgl. während dem Stücke Le. 6, 315, 35, während dem Concilio 11, 143, 28 (dagegen während des Concilii ib. 30), während dem Kriege Hermes, Soph. R. 2, 357 u. ö., während dem Schreiben Herder, während dem Geräusche Klinger (DWb.), während dem Bau des Schlosses Goe. Br. 16, 62, während dem Ende Gieseke, Jungfrauen 53. während dem Schreiben und Abschreiben J. Paul (DWb.). während seinem Vortrage Tieck, Phant. 1, 273, während welchem H. Kleist, während den letzten Reden Halm, Fechter S. 100; weitere Belege auch aus jüngerer Zeit im DWb. Besonders allgemein geworden ist währenddem. Es könnte eine Vertauschung des Gen. mit dem Dat. wie bei anderen Präpp. vorliegen, doch ist auch ein Einfluß der präpositionellen Wendungen denkbar. Im Neol. Wb. 92, 29 steht indem wir uns mancher süßen Träume besinnen, die wir währenden Predigten gehabt haben.

§ 305. Aus der Zusammenrückung einer Präp. mit einem Adv. ist gegenüber entstanden. Ursprünglich waren die beiden Bestandteile durch einen von gegen abhängigen Kasus getrennt. Als solcher fungierte zunächst der Dat., der sich in dieser Verbindung viel länger behauptete als sonst nach gegen (s. § 290), vgl. gegen dem für über Buch der Beisp. 86, 16, gegen dem hohen Golgatha über Kl. M. 12, 186, gegen ihm über Wi., gegen

dem Schloß über Goe. (DWb.), gegen mir über Tieck, Lov. 2, 277, gegen ihm über Fouqué 2, 51. In manchen Fällen ist nicht zu unterscheiden, ob Dat. oder Akk. vorliegt: die zwey ende der ketten . . hefften sie auff die ecken des Leibrocks gegen ander vber Lu., 2. Mos. 39, 18, ich und die Schmidt sitzen hier gegen einander über Kl. (DWb.), wie schon Rafael . . beide Männer gedacht und gegen einander über gestellt hat Goe. II, 3, 144, 1, gegen sich über Iffland, Magnetismus 33, Gegen uns über wohnte .. ein Student Kotzebue 38, 272. Deutlicher Akk. liegt vor: sie setzten sich neben einander, Gegen sie über der göttliche Fremdling Kl. M. 14, 673, laß uns hier auf dem Wall gegen die Mauren über sitzen Stilling (DWb.), der Umriß wird gegen das Titelblatt über geheftet Goe. Br. 28, 33, 5, Nun will er ... ein Nonnen-Kloster gerade gegen die Abtei über bauen lassen Maier, Fust 38. Nebeneinander stehen gegen und über zuerst in adverbialem Gebrauch, so schon bei Lu. Seit dem 18. Jahrh. wird ein Dat. vorangestellt, z. B. der schönen Nymfe gegen über Wi., und diese Konstruktion ist allgemein üblich geblieben. Erst jünger scheint Nachstellung eines Dat. zu sein, vgl. vielleicht daß andere gegenüber ihnen glücklicher sind als wir G. Freytag. Zuweilen erscheint dafür der Gen.: gegenüber des Wohnzimmers Tieck 25, 326, gegenüber des Hofes Grillp. 19, 88. Häufiger ist in neuerer Zeit Verbindung mit von: zu Oggersheim, gegenüber von Mannheim Hebel, mit dem oft wegwerfenden Stolz . . der Preußen gegenüber von ihren deutschen Volksgenossen Pfizer (DWb.). Dabei ist wohl Einfluß von vis à vis wirksam. Dies erscheint mit dem Gen.: Weil, vis à vis des Verstandes, es der Vernunft Höchstes ist (Sa., Fremdwb.), vis à vis eines ruhmvollen wachsenden Staats Schi. 15°, 274, 11, vis à vis des Publicums Schi. Br. 7, 81; häufiger mit von. Umgekehrt wird die Konstruktion von vis à vis durch die von gegenüber beeinflußt, vgl. Daß er seinen Sohn einem ruinierten Vermögen vis à vis stellte H. Grimm (Sa., Fremdwb.).

§ 306. Die Grenze zwischen Adv. und Präp. ist eine fließende. Es konnten sich daher jederzeit Adverbia dem Charakter von Präpp. nähern und völlig in solche übergehen. So rechnet man jetzt nächst zu den Präpp. Der danebenstehende Dat. kommt allerdings auch dem Adv. und Adj. nahe zu. Aber nächst in räumlichem Sinne ohne abhängigen Kasus

ist veraltet, während es im 18. Jahrh. noch gebraucht wurde, vgl. des Kaisers Günstling, nächst an Thron und Stufen Goe., nächst an diesem steht ein andrer Schi. Mehr adverbialen Charakter hat zunächst behalten. Adverbium ist mhd. enmitten aus ahd. in mitten, Dat. Plur. des Adj. mitti (vgl. zwischen). Dies setzt sich im Nhd. fort einerseits mit Wiederherstellung der volleren Form als inmitten (immitten), anderseits mit weiterer Abschwächung als mitten. Ersteres kommt ohne abhängigen Kasus noch bei Möser vor. Allgemein üblich geblieben ist es mit Gen. Aber früher als der Gen. kommt der Dat. vor. der im DWb. aus Kaisersberg und Fleming belegt wird. In neuerer Zeit tritt er einigemale wieder hervor, vgl. inmitten eurem Rat Chamisso 178, 39, inmitten dem Revier ib. 292, 40, inmitten grünen Räumen ib. 358, 19, Inmitten dem Kind Italien und dem Manne Deutschland Grillp. 6, 87. Der Gen, kann dadurch veranlaßt sein, daß man mitten als Dat. des Subst. Mitte gefaßt hat. Dagegen ist mitten adverbial geblieben, doch gibt Girbert LXV an mitten des Weges, und im DWb. wird mitten mit Gen. zitiert aus einer Chirurgie von 1498, Forer und Goe., fälschlich auch aus Kl. Das Adv. abseits wird zuweilen mit Gen. verbunden, vgl. abseits der Heerstraße Schi. (DWb.), einem Bauernhof, der abseits der Straße lag G. Freytag 12, 171, Er führt niemand abseits des Lebens Anzengruber 4, 6, s. auch Sa. Das im DWb. nur als Adv. belegte seitab erscheint doch zuweilen auch mit Gen.: seitab der Straße Contessa 5, 80, Anzengruber 1,142, seitab der großen Heerstroßen François, Reckenburgerin 275. Für den Gen. nach Bildungen mit -wärts vgl. abwärts des Eingangs (vom Eingange abgewendet) Musäus, Volksm. 3, 209, abwärts der Brust Streckfuß (Sa.), aufwärts und abwärts des Bohlenthores Stifter 3, 79, sowohl aufwärts als unterwärts des Stroms Schi. 9, 51, 13, außwertz oder außerwertz der kirchen, inwertz (innerwertz) der kirchen Duesius 135, herwerts des meers Paracelsus (DWb.), herwärts des Elbestroms Hebel 152, 3, herwärts desselben id. (DWb.), rückwärts der Festung Varnhagen (Sa.), seitwärts der Pflicht Klinger (DWb.), seitwärts des Pfluges Frenßen, Jörn Uhl 316, seitwärts der Hausthür ib. 331, nordwärts derselben (Pyrenäen) Herder (DWb.), südwärts der Mühlen Shakespeare (Sa.); für den Dat.: innenwärts diesem Heilig-

thume Herder (Sa.), herwärts dem Kriegstheater (DWb.), ostwärts dem Höllenthor Herder (Sa.); für flexionslosen Städtenamen: herwärts Ulm Hebel 185, 22, heimwärts Frankfurt id. (Sa.). Längs ist als Adv. vom 16. bis zum 18. Jahrh. nachweisbar, jetzt veraltet; als Präp. erscheint es seit dem 18. Jahrh., gewöhnlich mit Dat., doch auch mit Gen.: längs seines Kornfeldes Wi., längs eines öden Thals id., längs seines Zuges durch Deutschland Schi. (DWb.), weitere Belege bei Sa. Die Nebenform längst erscheint schon im 16. Jahrh. als Präp., zuerst auf nd. Gebiet, anfangs auch mit Akk., dann mit Dat. oder Gen., s. DWb. und Sa. Wenn dem erst seit dem 18. Jahrh. im Hochd. vorkommenden entlang wie gewöhnlich ein Akk. vorangeht, so ist dieser eigentlich nicht von entlang abhängig, sondern von einem Verbum als Akk. der Erstreckung (s. § 196); das Verhältnis ist daher dasselbe wie zu einer präpositionellen Bestimmung, vgl. am Bache entlang. Unsicherheit des Sprachgefühls hat zuweilen einen Dat, statt des Akk, veranlaßt: Ich ging der Kutsche und den Pferden entlang Tieck 24, 14, 49, dem Ufer entlang id., Accorombona 1, 79, den Pfeilern entlang Heine 2, 447, den elysäischen Feldern entlang ib. 450, der Gasse entlang Stifter 1, 35, der Straße entlang Anzengruber 2, 186. Zu einer wirklichen Präp. ist entlang geworden, wenn ihm ein Kasus nachgestellt wird, was niemals allgemein üblich geworden ist. So erscheint der Akk.: entlang ihr Gleis Bürger, entlang die lange Straße Rückert (DWb.), entlang das Gesteine D. Hülshoff 1, 297, entlang das Treppengeländ ib. 300, entlang die Waldung ib. 2, 95; der Dat.: entlang dem krummen Gestade Stolberg 1, 396, entlang dem Ackerfeld Mörike 6, 86, entlang dem unteren Rande Storm 6, 8; der Gen.: entlang des Waldgebirges Schi. (DWb.), entlang eines süß rauschenden Baches E. T. A. Hoffmann 1, 275; Dat. oder Gen. (?): entlang der Wand D. Hülshoff 1, 301. Bei unfern und unweit zeigt sich der Übergang zu präpositionellem Charakter darin, daß sie neben dem ihnen von Hause aus zukommenden Dat. auch den Gen. zu sich nehmen, vgl. unfern des Tempels Banise 96, 9, unfern des grossen schiffs ib. 133, 7, unfern des schlosses ib. 150, 31, unfern des Feuers Goe. 33, 102, unfern seines Pallasts Klinger (DWb.), unfern des Wasserfalls Heine 7, 304, unfern des Schiffes Fouqué 2, 44, unfern des Thores E. T. A. Hoffmann 2, 241, unfern des Theaters id. 4, 69, unfern desselben id. 11, 208; der Gen. wird von manchen Grammatikern als das Normale betrachtet. Statt des gewöhnlichen rechts, links von erscheint auch der Gen.: Rechts und links der kühlen Grüfte Goe., Faust 10021, rechts des großen Schreibtisches Goe. Br. 23, 31, 1, rechts der großen Treppe E. T. A. Hoffmann 2, 164, links und rechts des Schirmes Immermann 5, 35, links des Zuschauers Goe. (DWb.), links des Hauses Stifter 1, 196, rechts und links der Isar offiziell in München. Jung ist bezüglich mit Gen., wofür Goe. bezüglich auf sagt; desgl. hinsichtlich, rücksichtlich, neben denen Goe. auch auf verwendet, vgl. hinsichtlich auf Geognosie 35, 73, 21, rücksichtlich auf das deutsche Theater 35, 63, 9, auf Museen rücksichtlich 36, 204, 18, rücksichtlich auf seine Verhältnisse Goe. Br. 21, 398, 1. Ganz jung sind anläßlich, abzüglich, zuzüglich mit Gen.

Anm. Wohl ein vereinzeltes Wagnis ist osten dem Dorfe Storm 5, 3.

§ 307. Von Hause aus keine Präp. ist bis. Es folgt darauf ursprünglich erst eine präpositionelle Richtungsbestimmung (bis an den Ort, bis auf den Tag) oder auch eine adverbiale Bestimmung (bis hierher, bis morgen). Doch kann jetzt bis in räumlichem Sinne unmittelbar vor Ortsbezeichnungen treten: bis Berlin neben bis nach Berlin. Auch in zeitlichem Sinne wird es nicht selten ohne Präp. gebraucht, vgl. bis diese Stunde E. Schlegel 22, 7, Le. 13, 209, 34, 17, 153, 3, Hermes, Soph. R. 1, 334, Gutzkow, R. 6, 185, bis diesen Augenblick Le. 17, 71, 21, Hermes, Soph. R. 4, 116, Langbein 2, 188, bis den letzten Augenblick Goe. 36, 57, 18, bis diesen Tag Schi., Carlos 1137. 4521, Hebbel, Genov. I, 3, bis den morgenden Tag Nicolai, Notha. 3, 42, bis diesen Abend Goe. Br. 20, 351, 24, bis den 20. Goe. Br 10, 3, 4, bis den 12ten ib. 14, 196, 10, bis den 14. Juli ib. 16, 243, 14. Anhd. ist bis Jahr = "übers Jahr". Gleichfalls and und noch mundartlich ist bis Sonntag = "am nächsten Sonntag" und dergl.

Anm. Die auf bis folgenden Präpp. regieren, soweit sie doppelter Rektion fähig sind, den Akk. Doch kommt zuweilen der Dat. vor, vgl. du hast bis am Morgen getrunken Le. (DWb.), Eine Fülle von Spitzen bedeckte den .. Busen .. bis am Halse Heine 4, 367. Anderer Art ist der Dat. in einem Falle wie sie würde mich bis in dem Zimmer der Sara suchen Le. (DWb.) = "sie würde soweit gehen, mich in dem Zimmer der

Sara zu suchen". Zu rechtfertigen wäre der Dat. wohl auch an folgender Stelle: daß man es über drey oder vier Gassen bis in der Rathsstube hören konnte Wi., Merk. 80, III, 218, doch hat Wi. später geändert in die 8, 131.

§ 308. Wo ein Wort zu mehreren Präpp, zu ziehen ist, die nicht den gleichen Kasus erfordern, sollte es korrekterweise besonders zu jeder einzelnen gesetzt werden. Es kommt aber nicht selten vor, daß man es nur einmal setzt in dem Kasus, den die letzte Präp. regiert, vgl. daß . . nicht ein einziger Froschgraben in und um die Stadt weniger zu sehen war Wi. 8, 94, die . . Stille, die in und um denselben (Turm) herrschte 30, 238, wenn man nichts in und um den Leib hat Claudius 3, 22, in und um mein Häuschen sah alles noch so aus Eichendorff 3, 25, wan wir . . in und auß der Kirche gingen Simplic. 270, der sie zuweilen in und aus der Kirche begleite Meißner, Sk. 3, 163, in und außer aller Dinge Lohenst., Arm. 7b, in und außer Landes Kotzebue 27, 181, aus oder für den Gebrauch der Poeten Schi. Br. 5, 299, mit oder ohne unsre Sprache Herder 23, 85, mit oder wider ihren Willen Clarissa 3, 130, mit, durch und für diesen Beruf Vulpius, Rin. 2, 36, vmb und an mir Angelus Silesius 2, 46, 3, um und an mir Lenz, Lustsp. 184, um und in dem Orte Heinse 5, 6, um und bey dir Claudius 25, um und neben mir Gellert 4, 360, Le. 11, 264, 24, um und neben ihr Bürger 73, 3, ein Mittel statt und gegen dies Alles Herder 23, 400, während und durch ihre Arbeit Pest. 11, 19, von durch in auß der Natur Logau 1, 1, 100. Nur vereinzelt ist die erste Präp. maßgebend: in und um dieser Hauptstadt Bode, Klinkers R. 2, 291.

§ 309. Eine Ausdehnung hat der Gebrauch der Präpp. dadurch erfahren, daß auch unflexivische Wörter von ihnen abhängig gemacht sind. So werden sie jetzt allgemein mit Ortsadverbien verknüpft, z. B. von (nach) oben, unten, vorn, hinten, rechts, links, innen, außen, Norden, Süden; von hinnen, dannen, wannen pleonastisch, schon mhd.; von hier, da, wo, dort; von daher, von überall her, nach dorthin, von ringsum (Grillp. 9, 98). So auch mit Zeitadverbien: von nun, jetzt, heute, morgen an; von morgen bis übermorgen; von je her; auf morgen, immer; für jetzt, heute, immer; seit wann, gestern, auch

seit lange (Mörike 6, 7, G. Freytag 12, 24); seit nicht lange her E. T. A. Hoffmann 9, 165); ungewöhnlich vor lange (Babo, Otto 20), vor nicht lange (E. M. Arndt, Erinn. 187), binnen hier und dem neuen Jahr (Le. 1, 383, 15); vorgestern, ehegestern, übermorgen. Vgl. ferner insofern, insoweit, umsonst. Anderer Art ist eine seltene Wendung wie da haben wir gar viel von hier gesprochen Gemmingen, Hausv. 14 (über die hier bestehenden Verhältnisse). Schon ahd. sind in gagan, in gegin = nhd. entgegen und zi samane = nhd. zusammen; mhd. ist zegegene = nhd. zugegen, umbe sus = nhd. umsonst; wenigstens bis auf Lu. zurück geht zuwider.

Selbst eine präpositionelle Bestimmung wird gelegentlich von einer Präp, abhängig gemacht. Mhd. ist von über mer, wohl dem franz. d'outre mer nachgebildet; jetzt kann man sagen von jenseits des Meeres. Anderes der Art: die Verhältnisse von zu Hause Goe. Br. 12, 254, 16, gegen bey uns ib. 20, 65, 11, von vor'm Jahr her ib. 19, 427, 21, seit vorm Jahre ib. 20, 72, 17, für auf die Krönung Hebel 374, 10, ein Säbel für in die Nähe zu fechten sudd.

Häufiger ist es, daß genitivische Zeitbestimmungen, die sich adverbialem Charakter genähert haben (s. § 250), von der Präp. vor abhängig gemacht werden, vgl. vor morgens Lu., Richt. 19, 26, 2. Mos. 14, 27, vor Tag(e)s J. Paul, Hesp. 516, Rückert 11, 240, Halm, Wildfeuer S. 174, vor abends Gryphius, T. 190, 180, ib. 269, Felsenburg 38, 4, Eberl, Männerfrevel 86, vornachts Hermes, Soph. R. 1, 449, vor Winters Goe. Br. 17, 33, 26. 19, 188, 11. 368, 25. 21, 18, 21. 83, 12. 27, 129, 8. Auch unter Tags ist nicht selten, z. B. Stifter 3, 26. Vgl. ferner von Morgens früh an Pest. 1, 291, von morgens bis abends Heine 6, 456, über Winters Felsenburg 2, 29, gleich von Anfangs Goe. Br. 21, 256, 15; zu Morgens H. Sachs, Sandrub, Reißner (DWb.), Amadis 8, Op. 13, 143, zu tags Amadis 147, zu Abends Felsenburg 127, 15, zu Nachts Simplic. Schr. B. 3, 103, 20, Crauer, Toggenburg 3. 9; biß des andern tages Amadis 98, bis Ends Herbst Pest. 2, 122, bis des Winters Gutzkow, Zaub. 3, 124; sogar mit seltsamer Mischung am Morgens Amadis 8. Anders aufzufassen ist das anhd. nicht seltene (s. DWb.) vor, nach Essens (nach Essens noch bei W. Alexis, Cab. 5, 125); dabei wird wohl, wie im DWb. angenommen wird, Zeit hinzuzudenken sein. Unaufgeklärt sind die seit Lu. üblichen Verbindungen vor Alters und von Alters her.

Über die Verwendung von für mit der flexionslosen Form des Adj. vgl. § 209.

§ 310. Wie wir in § 38 gesehen haben, können präpositionelle Bestimmungen mit Adjektiven auf gleiche Linie treten, als Prädikat gefaßt werden, zuweilen auch nach anderen Verben als sein, wgl. Die Glieder schienen schon in Todes Macht Uhland 106, 31, Hubert lag von Sinnen auf dem Fußboden E. T. A. Hoffmann 8, 104. Die Folge davon ist, daß sie auch prädikativ neben einen Akk. treten können (s. § 210), vgl. daß er eine solche Anmerkung .. noch wichtiger, von noch weiterm Belange macht Le. 10, 369, 17, Wie hätt ich dich an meiner Seite gewünscht Goe. Br. 6, 367, 2, so wünsche ich Sie doch so selten als möglich auf Bällen Schi. Br. 2, 107, weil ich diesen Brief bald in deinen Händen wünsche ib. 3, 246, was ich an einem Weltweisen verlange Le. 5, 323, 7, auch in einem einzigen (Stücke) würde es nicht auf die Art geschehen, auf die es dieser verlangt 10, 115, 31; alles andre acht ich vom Übel Goe. 8, 66, 25, Sie achten seinen Kopf schon auf der Brücke A. W. Schlegel, Rich. III, III, 2, konnte er wie im elterlichen Hause betrachtet werden Goe. 36, 41, 5, mit dem er mein trauriges Schicksal in enger Verflechtung denken mußte Chamisso 495, 22, in hohem prîse erkenne ich manegen Biterolf, Er sah nach seiner Uhr und glaubte den Zeiger schon auf Eins zu erkennen Gutzkow, R. 2, 361, so hätte ich mich wohl schwerlich im Stande gefunden Goe. II, 1, VIII, 1, Indem man . . jenes Gewicht und Gegengewicht von ungleicher Wirkung zu finden glaubt ib. XI, 8, die Empfindungen auszudrücken finde ich mich nicht im Stande Goe, Br. 21, 429, 23, gestern finde ich Carmina und meinen Brief . . in meinen Scripturen noch zurück Schi. 1. 184, 8, sie findet es im Voltairischen Geschmack Schi. Br. 4, 246, Ich finde es vortrefflich gerathen und von der angenehmsten Wirkung ib. 5, 175, daß sie ihren Herrn von so richtigen Einsichten fanden Tieck, Quix. 3, 19, weshalb er es an der Zeit fand G. Keller 7, 232, etwas in Ordnung, jemanden im Begriff finden allgemein, das Eingeschnittene ... welches ich .. von einem fürtreff lichen Geschmacke befand Gil Blas 4, 153, sich in einem leidenschaftlichen Zustand zu fühlen Schi. 3, 512,22,

In diesen Augenblicken fühle ich mich hier ganz am unrechten Orte Tieck, Lov. 2, 176, als er sich außer den Mauern fühlte Stifter 3, 8, wie erquicklich es ist, sich einmal in einer anderen Gewalt zu fühlen Storm (DWb.), sich im Stande, außer Stande fühlen allgemein, du irrst, wenn du mich in dürftigen Umständen glaubst Wi. 24, 63, daß man sich fast auf dem Wege zur rechten Kosmogonie glaubet Herder 23, 529, jedermann glaubt mich in Ungnade, auf ewig vom Hofe, entfernt Goe. 17, 123, 23, wir, die sie in paradiesischen Zuständen glaubten 33, 249, 11, er glaubte es unter seiner Würde Klinger 8, 214, eine Person, die er längst aus der Welt glaubte Schi. 15ª, 146, 5, daß man Den jungen Dmitri noch am Leben glaube id., Dem. 93, 16, die Törin glaubt sich ausschlusweise im Besiz ein gewißes Gebäck verfertigen zu können Meißner, Sk. 5, 295, Viele glauben dich nicht mehr am Leben Vulpius, Rin. 3, 117, Wir glaubten Guiskard nicht im Schlummer H. Kleist 1, 172, 90, der seinen Gegner im Brandenburgischen glaubte 3, 174, 23, des Serapions Clubs, den ich in vollem Flor glaubte E. T. A. Hoffmann 3, 6, daß die erschrockene Wirtin ihn in den letzten Zügen glaubte 4, 147, da glaubt Ihr auch jetzt mich in Eurer Gewalt Steffens, Nov. 3, 81, wenn wir ihn ganz sicher auf dem Gipfel seiner Macht glauben Heine 6, 141, während man dich bei dem Vater glaubt Grillp. 6, 11, glaubt ihr von euch die Rede 8, 161, der mit dem Siege allen Kampf zu Ende glaubt J. Gotthelf, Uli Pä. 2, dem Anscheine nach mußte man ihn bei seinem Frühstück glauben Storm 7, 133, da wir die .. Concordia .. außer Gefahr halten, und bey vollkommenen Verstande sehen konnten Felsenburg 111, 18, Was die Reitkunst anbelangt, so hielte ich sie von schlechter Wichtigkeit Andrews 265, mich von einer weit erhabenern Gattung zu halten ib. 279, Ich hielte euch nicht von so guten Geschmacke ib. 429, wir hielten dieß wieder unser Gewissen Nicolai, Notha. 2, 56, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt Goe. 36, 76, 27, etwas unter seiner Würde halten allgemein, sobald sie den Mörder in ihrer Gewalt höret Le. 9, 382, 14, sie .. meinte sich im Rechte O. Ludwig 2, 191, seine Lands-Leute, deren er noch vierzehen am Leben rechnete Robinson 337, warum Diderot das Theater seiner Nation auf dem Gipfel der Vollkommenheit nicht sahe, auf dem wir es durchaus glauben sollen Le. 10,147,10, er siehet die Kriegsheere in seiner Gewalt Le. (DWb.), siehe mich zurück in deinen Landen Wi., Ob. 12, 91, der ich mich ganz in ihrer Gewalt sah Platen (DWb.), Im Geiste sah er diesen verlorenen Gaul schon über alle Berge Gutzkow, R. 1, 60, den Knaben vermuthet er von vornehmem Hause Goe. 24.118.27. Ich vermuthe Sie noch in Rudolstadt Goe. Br. 19, 395, 4, weil man diese mit den andern . . in Verbindung vermuthen könnte Schi. Br. 5, 44, die sich selbst als den Mittelpunkt der Welt auf dem Gipfel der Vollkommenheit wähnet Herder 23, 215, weil er .. seine Frau darin wähnte Contessa 4, 7, (der Mensch) hör auf, was in ihm, außer sich zu wähnen A. W. Schlegel. wenn er in seinem Arm dich wähnte H. Kleist (DWb.), da sie das ganze Schloß in Flammen wähnte Holtei 13, 166, da sie ihn längst im Schlafe wähnten 14, 38, Sophien, die ich längst zu Hause wähnte id., 40 Jahre 4, 35, wer über den Partei'n sich wähnt G. Keller (DWb.), wurze ..., an den er ouch wol wiste die kraft sîner geniste Gottfried, Trist. 16111, in was vor einem zustande ich meine werthe Princeßin wissen soll Bauise 20, 23, da wir den Mann zu Hause wußten Goe. 35, 206, 5, Sie in den Armen eines liebenswürdigen Gatten zu wissen Goe. Br. 1, 220, 1, mein Bild bey Ihnen zu wissen ib. 21, 363, 21, daß sie darum in seinem Herzen sich wüßte Schi. 3, 10, 10, Wilst das Violonzell am Hirnkasten wissen? ib. 363, 4, die er in seiner Gewalt wußte O. Ludwig 1, 252, einen in Sicherheit wissen allgemein; er .. hat sich schon früh von einer solchen geschickten Anstelligkeit bewiesen Gutzkow, R. 1, 386, daß er sich dem Volk in einer Sache zu Willen erklärte Wi. 8, 43, von welchem Geschlechte er sich rühme Banise 28, 30, aus solchem Geschlecht und Blute dir rühm ich mich jetzo Voß, Il. 6, 211, ein Brief vom 22. December sagt sie ohne Hoffnung Schi. Br. 3,1, du sagst von diesem Hause dich? (tu te dis de cette maison) H. Kleist 1, 210 (Amph. 187), wenn er ihn mit uns von gleichem Schrot und Korne schildere Le. 10, 104, 9, diese Erscheinung mit dem bisher gesagten in Übereinstimmung zu zeigen Schi. 10, 11, 2.

Anm. Auch die Funktion eines prädikativen Attributes kann von einer präpositionellen Bestimmung übernommen werden, vgl. kaum auf der Ausstellung, war das Bild schon verkauft Gutzkow, R. 3, 181, von mittelmäßiger Gestalt, trockenen Wesen, etwas unbehilflichem Geiste, stellte er sich in der Gesellschaft nicht eben glänzend dar E. T. A. Hoffmann 15, 344.

§ 311. Die Anwendung der Präpp. hat mit der Zeit immer größere Ausdehnung gewonnen. Neben dem Verbum haben sie sich an Stelle eines älteren einfachen Kasus eingedrängt, wie wir schon im Vorhergehenden gesehen haben, vgl. besonders §§ 235, 236, 242, 243, 247, 248, 273—275. Weiterhin ist es nicht bei der ursprünglichen Beschränkung der Abhängigkeit von Verben stehen geblieben. Neben Adjektiven haben sie vielfach ursprünglichen bloßen Dat. und noch mehr ursprünglichen Gen. verdrängt, worüber in §§ 243. 265 gehandelt ist. Auch sonst sind Präpp, von Adjektiven abhängig gemacht. Bei einigen ist die Konstruktion eines zugrunde liegenden Verbums übertragen, vgl. gehörig, tauglich, brauchbar, dienlich, behülflich zu; denkbar, verkäuflich für; ersichtlich, erkennbar, kenntlich an; zornig, achtsam, aufmerksam auf; ärgerlich, traurig über. Aber bei andern haben sich auch ohne solche Analogie Präpp, eingestellt, vgl. gut zu, für, gegen; böse, stolz auf; freundlich, feindlich gegen; kühn zu; fern, weit von; groß von Wuchs, schön von Gestalt, süß von Geschmack, krank an den Masern, vor Liebe, schwach vor Alter; zufrieden mit. Auch neben Substantiven hat die attributive Verwendung präpositioneller Bestimmungen immer mehr zugenommen. Am frühesten und allgemeinsten sind solche zu Nomina actionis getreten im Anschluß an die Konstruktion der betreffenden Verba. Schon got. erscheint bida du guba. Im Mhd. und noch mehr im Nhd. sind solche Verbindungen ganz gewöhnlich, z. B. der Gang nach dem Eisenhammer, die Reise nach Berlin, die Fahrt auf der Donau, der Sprung vom Pferde, der Trunk aus dem Becher, Ermahnung zur Ruhe. Erinnerung an den Verstorbenen, Bitte um Unterstützung, Begier nach Ruhm. Selbst an die Stelle genitivischer Bestimmungen, die den akkusativischen neben Verben entsprechen (s. § 222), sind in beschränktem Maße präpositionelle getreten, vgl. Liebe zur Kunst, Haß gegen Tyrannen. Jünger und nicht so ausgedehnt ist die Verwendung von Präpp. neben Nomina agentis, vgl. Führer durch Italien, Retter aus der Not, Befreier von der Fremdherrschaft, Helfer im Streit, Vorgänger, Nachfolger im Amte, Teilnehmer an dem Zuge. Eigenschaftsbezeichnungen haben sich an die zugrunde liegenden Adjektiva angeschlossen, vgl. Geschicklichkeit in Handarbeiten. Beliebtheit beim Volke, Zufriedenheit mit seiner Lage. Aber auch andere Wörter, bei denen keine Unterstützung durch solche Analogien mitwirkte, nehmen präpositionelle Bestimmungen zu sich. Am frühesten aufgetreten, schon mhd. ganz gewöhnlich, ist die Anwendung der Präp. von zur Angabe der Herkunft. Weiterhin haben sich mancherlei Ortsbestimmungen eingebürgert, vgl. Freiburg im Breisgau, Köln am Rhein, Krakau bei Magdeburg, das Rathaus zu Bremen, eine Wohnung im zweiten Stock, das Haus im Walde, die Brücke über die Donau, die Hussiten vor Naumburg, Hans in allen Gassen, mit dem Hut in der Hand, Blumen in den Haaren, ein Ring am Finger, Fleck auf dem Kleide, Tropfen am Eimer, Kapitän zur See, Wind aus Norden; Angaben der Begleitung, der Verbindung: der König mit seinen Ministern, ein Korb mit Früchten, Wein auf Flaschen, Rindfleisch mit Gemüse, Hummer in Gelée, Zimmer mit zwei Betten, Haus mit Balkon; Zeitbestimmungen: der Abend vor der Schlacht, die Stunden vor Mitternacht, der Sonntag nach Neujahr, Regen am Abend; Stoffbezeichnungen: ein Kleid von Seide, ein Haus aus Backsteinen; Angaben des Verfertigers: Gedichte von Goethe, Maria Stuart von Schiller, die Madonna von Holbein, Figaros Hochzeit von Mozart; noch manches andere: Geld zur Reise, ein Tisch zum Ausziehen, Herr über seine Zeit, Heirat aus Liebe, Verbrecher aus Ehrsucht, Brief an den Vater, Zimmer für zwei Personen, Mädchen für Alles, ein Mann von Verstand, Verein gegen Hausbettel, zur Hebung des Fremdenverkehrs, Mittel gegen Schnupfen, Platz zu drei Mark. Eine besondere Art ist die Verbindung eines Wortes mit sich selbst durch eine Präp.: Hand in Hand, Brust an Brust, Kopf an Kopf, Wand an Wand, Haus bei Haus, Mann für Mann, Wort für Wort, Stück für Stück, Tag für Tag, Schritt vor Schritt, Zug um Zug, von Fall zu Fall.

Anm. 1. Über die Vertretung des Gen. durch von ist schon § 242 gehandelt.

Anm. 2. Von ungewöhnlichen Verbindungen führe ich an: ein Organ in die Ferne Goe. Br. 20, 358, 26, ein Wagen aus der Mode Möser 3, 12, diese Selbstschätzung über die Gebühr Bode, Mont. 3, 96.

§ 312. Die präpositionellen Bestimmungen werden den Sabstantiven, zu denen sie gehören, nachgesetzt. Doch kommen bei Dichtern Ausnahmen vor. Mhd. ist von Ouwe Hartman und dergl. nicht selten, nicht so gewöhnlich gein Hiunen iuwer vart Nib. Nhd. Belege: zum Vater hin das Streben Goe. 2, 3, 11, so merkten wir zum Drago ihre Liebe Tieck, Gen. 236, 33, von Hirten eine friedliche Gemeine Lenau 1, 156, 15, um euch der Gram Rückert 3, 109, am Wagen die Laterne Mörike, Ged. 8.

Eine ähnliche Gliederungsverschiebung wie beim Gen. (s. §§ 235, 236) findet auch zuweilen bei präpositionellen Bestimmungen statt, die dann von dem regierenden Subst. getrennt werden können, vgl. Von seiner Ankunfft war ihr gleich die Post gebracht, Und zur Eröffnung auch die Anstalt schon gemacht Rost, Vorsp. 675, Moses hatte mich schon auf deine Gespräche mit der größten Erwartung erfüllt Karl Lessing (Le. 21, 233, 23), Auf das Publikum . . war die Wirkung groß und bedeutend Goe. 36, 333, 20, Meine größte Sorge .. war für meine Papiere Goe. Br. 19, 205, 13, Sie werden hiervon die typographische Möglichkeit überlegen ib. 13, 203, 12, Ihr jedesmaliger Abendspaziergang war in die entlegenste Parthie des Gartens Clauren 2, 47, nach langer qualvoller Niederlage war ihr erster klarer Gedanke wieder an den ungetreuen Mann François, Reckenburgerin 3 116; einen kleinen Apparat, zu dem ich schon früher den Gedanken gehegt Goe. Br. 21, 362, 20, s. auch § 57. Auf einmal machte die auf mich die Aufmerksame Bürger 407, 218.

§ 313. Statt des Genitivs nach Interjektionen (s. § 245) wird in der neueren Sprache gewöhnliche Konstruktion mit über verwendet. Auch diese steht dann zuweilen ohne vorhergehende Interjektion, vgl. Über den gutherzigen Einfall Le. 10, 213, 12, Über den sonderbaren Mann ib. 323, 17, über die Frage Schi. 3, 17, 4, ueber den verschlagenen Kopf ib. 104, 23, Über euch Männer und den ewigen Widerspruch ib. 174, 13, Über die Gewissenhaften Iffland, Mündel 8, Über die beiden so verschiedenen Narren Tieck 28, 274. Vereinzelt wird ähnlich mit gebraucht: Mit den wunderlichen Leuten Le. 1, 309, 28.

§ 314. Manche Präpp. treten vor Zahlenangaben zum Ausdruck dafür, daß dieselben nur ungefähr zutreffen. Derartige präpositionelle Bestimmungen verschmelzen dann zu einer Einheit, so daß sie wie ein einfacher Kasus, auch als

Subj. oder Obj. gebraucht werden. Es wurde .dabei zunächst der der Präp. zukommende Kasus beibehalten; derselbe konnte aber in vielen Fällen umgedeutet werden, und es wurde dann auch die Abhängigkeit von der Präp. aufgegeben. Am frühesten ist auf solche Weise bei verwendet, vgl. man gap då niht bî drîzec pfunden Walther, Da stiessen bey fünff tausend Araber, vnd fünff hundert Reuter auff jn Lu., 2. Macc. 12, 10, denn es waren bey fünff tausent Man Luk. 9, 14, und jrer war bey vier tausent Mark. 8, 9, Bey siben grosse spulweck aß H. Sachs. Fab. 176, 12, umringten mich bey 40. oder 50: Mußquetirer Simplic 38, Bey 300. Reutern setzten ins Dorf Simplic. Schr. K. 3, 240, 7, bey 2. Jahr lang Robinson 49, bey 3. Monate ib. 51, In jede Flasche gieng bey 3 Nössel ib. 265, dann traten bey dreißig Seminaristen nach und nach auf Goe. (DWb.), daß das Feuer . . bei vierhundert Familien an den Bettelstab gebracht habe Schi. 3, 395, 9, bey einer Stunde lang Musäus, Volksm. 5, 268; weiterhin an: die alten Bühnen konnten an die achtzig tausend Bürger einnehmen Le. 8, 217, 7, auf welche an drey Thaler voll pränumeriert werden 11, 56, 27, Es sind schon an die hundert Ortschaften aufgestanden Goe. 8, 138, 20, Auf der ganzen Vogelwies' Sah man nichts als Schwert und Spieß, An die hunderttausend Hussitenlied; auf: Auff zweintzig ölfesser außsuch H. Sachs, Fastn. 23, 178, die .. Bemerkung .., welche allein auf 7 Bogen einnimmt Le. 5, 429, 15, er (der Brief) ist auf 14 Tage alt Bretzner, Eheprokurator 38; in: erseufften sie sie alle, in die zwey hundert Person Lu., 2. Macc. 12, 4, Judas . . bracht jr in die dreissig tausent vmb ib. 23, so seind wir jedoch noch in 800 pferd stark in Augspurg angelangt Simplic. 3, 249, denn er in die sieben und funfzig tausend und sechshundert Pferde gehalten Schuppius (DWb.); bis: keinen tag ..., an welchem er nicht biß funfzehen hundert menschen erwürget hätte Banise 193, 6, wir . . truckneten biß 6. Scheffel Trauben auf Felsenburg 204, 30; bis auf: gieb ihm biß etwa auf 10 rh. Goe. Br. 13, 217, 16; gegen, jetzt das Gewöhnliche, auch in Abhängigkeit von einer anderen Präp., vgl. mit gegen Hundert Arbeitern Gutzkow, R. 9, 466. Selten ist eine solche Konstruktion mit zu: Sie wird ihren Mann Jahr aus Jahr ein zu Tausenden ersparen Le. (Edman). Allgemein dagegen werden so seit dem 16. Jahrh. Angaben

mit über und unter behandelt, s. DWb. unter über Sp. 106 e ɛ, z. B. über zwey hundert Wachskerzen brannten Goe. Br. 8, 65, 9, weil . . über 200 Thaler erspart würde Schi. Br. 6, 204. Auch in Abhängigkeit von Präpp. vgl. mit, von über hundert Arbeitern. So war auch eine Ableitung aus der präpositionellen Bestimmung möglich wie ein so bedeutendes über zwanzigjähriges Unternehmen Goe. Br. 20, 347, 2.

# Kap. 7. Die Formen des Verbums. Tempustheorie.

§ 315. Es sind verschiedene Versuche gemacht worden, die Tempora der idg. Sprachen in ein logisches Schema zu bringen. Es ist aber von vornherein nicht anzunehmen, daß ein solches Schema durch die tatsächlich bestehenden Zustände reinlich verwirklicht wird. Es handelt sich bei dem grammatischen Tempus immer um ein relatives Verhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkte. Als solcher bietet sich zunächst die Gegenwart dar. Für ein mit derselben gleichzeitiges Geschehen stand im Idg. das Präs. zur Verfügung, für ein derselben vorangehendes das Perf., für ein derselben folgendes das Fut. Man kann aber auch den Ausgang von einem Punkte der Vergangenheit nehmen. Die Gleichzeitigkeit mit einem solchen wurde im Idg. durch das Imperf. bezeichnet, was aber doch nicht die einzige Funktion desselben war, ein demselben vorangehendes Geschehen durch das Plusquamp.; für ein demselben folgendes stand kein besonderes Tempus zur Verfügung, es ließ sich nur, wie das zum Teil geschehen ist, durch Umschreibung helfen. Man kann aber auch von einem Punkte der Zukunft ausgehen; zur Bezeichnung der Gleichzeitigkeit konnte wieder nur das Futurum verwendet werden; für das ihm vorausgehende Geschehen stand das Fut. exact. zur Verfügung; für das ihm folgende gab es keine besondere Ausdrucksform. Diese Bestimmungen treffen schlechthin für den Indik. zu. Der Imp. bezieht sich natürlich immer auf ein erst bevorstehendes Geschehen; das Gleiche gilt zu einem Teile auch vom Konj. und Opt. Über das Zeitverhältnis der Nominalformen wird weiter unten zu handeln sein.

Die Rolle, die ich dem Perf. zugewiesen habe, wird gewöhnlich dem Aorist zugeteilt. Wenn man aber zu sagen
pflegt, das Perf. bezeichne das vollendete, der Aor. das vergangene Geschehen, so scheint mir das nur ein ungeschickter
Ausdruck dafür zu sein, das im Perf. eine Beziehung auf das
Verhältnis zur Gegenwart liegt, die im Aor. nicht enthalten
ist. Bei der häufigsten Verwendung des Indik. Aor., der für
die Erzählung, ist bereits der Standpunkt der Vergangenheit
eingenommen. Man schreitet dabei fort von einem Punkte
der Vergangenheit zu einem andern. Allerdings hat das Perf.
eine doppelte Seite: es kann darin auch eine noch in der
Gegenwart fortdauernde Nachwirkung eines früheren Geschehens liegen; darauf müssen wir später zurückkommen.

Wie wir schon in Teil I gesehen haben, ist im Germ. der ursprüngliche Formenreichtum auf zwei Tempora beschränkt worden. Dafür ist aber allmählich wieder ein Ersatz durch Zuhülfenahme von Umschreibungen geschaffen. Hierauf können wir erst eingehen, nachdem vorher die Nominalformen des Verbums behandelt worden sind.

#### Aktionsart.

§ 316. Bei der Beurteilung der Tempora in den idg. Sprachen muß auch Rücksicht auf ein Moment genommen werden, das man jetzt als Aktionsart zu bezeichnen pflegt. Für das Germanische kommt ein Unterschied in Betracht, auf den wir schon mehrmals gelegentlich hinweisen mußten, der zwischen perfektiver und imperfektiver Aktionsart, Bezeichnungen, die der slavischen Grammatik entlehnt sind. Imperfektivisch ist ein Verbum, wenn es einen Vorgang in seiner Dauer, in seinem Verlauf bezeichnet; perfektivisch, wenn es sich auf einen Moment bezieht, entweder auf den Abschluß eines Vorgangs oder auf den Eintritt eines Zustandes. Viele Verba können sowohl perfektiv als imperfektiv sein, andere sind normalerweise das eine oder das andere. Imperfektiv sind z. B. liegen, schlafen, wohnen, leben, perfektiv kommen, bringen, finden, sterben, besonders viele zusammengesetzte Verba. Doch stellt sich leicht der Übergang von einer Aktionsart zur andern ein. So kann z. B. er kommt von jemand gesagt werden, der erst noch im Begriffe ist, sich zu nähern, und dann ist das Verbum imperfektiv. Anderseits ist gehen ohne Angabe eines Ausgangsoder Zielpunktes imperfektiv, aber er geht kann doch auch als Gegensatz zu er kommt gebraucht werden, also perfektiv. Einfaches sitzen ist in der jetzigen Schriftsprache nur imperfektiv, oberdeutsch aber noch wie im Mhd. auch perfektiv, vgl. sitze auf diesen Stuhl. Perfektiv ist er umgab die Stadt mit einer Mauer, imperfektiv eine Mauer umgibt die Stadt; über ähnliches vgl. § 28. Vielfach sind Zuss. perfektiv, während das einfache Wort ausschließlich oder überwiegend imperfektiv ist. vel. sitzen (nordd.) — aufsitzen, absitzen; stehen — auf-, ab-, ein-, erstehen. Es war natürlich, daß sich das Bedürfnis herausstellte, für die beiden Aktionsarten zwei einander entsprechende, sonst in ihrer Bedeutung nicht verschiedene Ausdrucksformen zu haben. Dies konnte durch zwei unverwandte Verba geleistet werden, vgl. das Verhältnis von sein und werden, das von stehen und treten, das von schweigen und verstummen. In einigen Fällen stehen sich jetzt so intransitive und reflexive Verba gegenüber, vgl. liegen — sich legen, sitzen — sich setzen, stehen - sich stellen. Ganz besonders aber dient die Zus. dazu, imperfektive Verba perfektiv zu machen. Zunächst war allerdings damit noch eine sonstige Modifikation der Bedeutung verbunden. Aber allmählich ist der ursprüngliche Sinn einiger Partikeln in der Zus. derartig verblaßt, daß zur Unterscheidung vom einfachen Verb. nur noch die Aktionsart übrig geblieben ist. Im Urgerm. hatte so qa- = nhd. qe- in ausgedehntem Maße die Funktion der Perfektivierung erlangt. Es behauptet dieselbe bis in die mhd. Zeit hinein. Während derselben ist aber das Gefühl für diese Funktion der Partikel allmählich erstorben. Im Nhd. haben sich nur erstarrte Reste solcher Zuss. mit ge- erhalten. Zu manchen ist das einfache Wort ausgestorben. Es fehlt schon im Mhd. zu genesen, geschehen, gestatten, gewinnen. Weiterhin verloren ist es zu gebären, gedeihen, gelingen, genießen, gewähren, gewöhnen. Wo noch einfaches und zusammengesetztes Wort nebeneinander stehen, hat sich in der Regel ein weiterer Unterschied der Bedeutung angeschlossen, vgl. gebieten, gebrechen, gehören, gehorchen, gelangen, geleiten, geloben, gereichen, geraten, gestehen. In anderen Fällen, wo einfaches Wort und Zus. einander näher geblieben sind, ist bei mancher Besonderheit des Gebrauches der alte

Unterschied nicht mehr deutlich herauszufühlen, vgl. gedenken, gereuen, geschweigen, gesegnen, getrauen, getrösten, gewarten. Kaum ein Unterschied besteht zwischen ziemen und geziemen. Am deutlichsten ist der alte Unterschied noch bei frieren und gefrieren. An die Stelle von ge- sind andere Partikeln getreten, doch bei weitem nicht in der gleichen Ausdehnung und nur verhältnismäßig selten mit Ausschließung alles sonstigen Unterschiedes zwischen einfachem und zusammengesetztem Worte. Die häufigste Verwendung hat er- gefunden, vgl. erwachen, erblühen, erklingen, erbeben, erwärmen u. a. In vielen Fällen spielt allerdings noch eine weitere Modifikation der Bedeutung mit hinein. Zu manchen Zuss, sind die einfachen Wörter untergegangen, vgl. erschrecken, erlöschen (intr.) und viele Ableitungen aus Adjektiven wie erkalten, erwarmen, Neben er- hat ver- die Funktion der Perfektivierung erlangt, doch gibt es kaum Fälle, in denen einfaches und zusammengesetztes Verbum sich nur durch die Aktionsart unterscheiden; kaum kann man dies etwa von verbessern, verstärken sagen. Von andern Partikeln ist die Bedeutung nur selten so weit abgeblaßt, vgl. einschlafen, entschlafen, entschlummern.

Anm. Vgl. die grundlegende Arbeit über die Aktionsart im Germanischen von Streitberg, PBB. 15, S. 70; ferner meine mhd. Grammatik §§ 305-309, 371-373, wo noch weitere Literatur angegeben ist.

### Partizipium.

§ 317. In der idg. Grammatik unterscheidet man zwischen Partizipien, die aus einem Tempusstamme gebildet, und Verbaladjektiven, die direkt aus dem Stamme des Verbums abgeleitet sind. Unser Part. Präs. gehört der ersten Klasse an, unser sogenanntes Part. Perf. der zweiten. Das letztere hat sich aber auch eng an die übrigen Verbalformen angeschlossen, wenn es auch, wie wir noch sehen werden, etwas mehr adjektivische Natur zeigt als das erstere. Die Kategorie des Part. ist zunächst für attributive Verwendung geschaffen worden, während für prädikative die Formen des Verb. fin. zu Gebote standen. Erst die Reduktion der letzteren hat eine Ausbreitung des Part. über seine ursprüngliche Gebrauchssphäre veranlaßt.

## Partizipium Praesentis.

§ 318. Das Part. Praes. zeigt darin engen Anschluß an die eigentlichen Verbalformen, daß es wie diese konstruiert wird, vgl. der seinem Herrn folgende, seinen Herrn begleitende Diener. Die übliche Bezeichnung Präs., deren wir uns in Ermangelung einer anderen bedienen müssen, ist unzutreffend, indem es sich wie sonst ein Adj. nicht auf die Gegenwart bezieht, sondern auf den Zeitpunkt, den das Verb. fin. des Satzes angibt. Ohne besonderen Beisatz versteht sich Gleichzeitigkeit mit diesem. Doch schon im Got. veranlaßt der Mangel eines aktiven Part. Perf. zuweilen die Verwendung des als prädikatives Attr. gebrauchten Part. für einen vorausgehenden Vorgang, vgl. galûkands haúrdái þeinái bidei du attin beinamma (nachdem du deine Tür geschlossen hast, bitte zu deinem Vater) Matth. 6, 6. Auch später führt der gleiche Mangel oder auch bloße Nachlässigkeit zu ähnlicher Verwendung: In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein Goe., dieses bemerkend, schwingt Mephistophela wieder ihren Stab Heine 6, 483, noch einige Tage meiner Tochter widmend und mit ihr besprechend, was uns allein berührte, verließ ich am sechsten Schloss Eggenberg Holtei, 40 Jahre 6, 323, Sie freundlich begrüßend und in einem Lehnstuhle ihr gegenüber Platz nehmend, bemerkte er nach einigen einleitenden Worten Halm 4, 109, hier den Tag über verweilend, kehrte er bei dunkelndem Abend nach Venedig zurück ib. 4, 117, einiges Gepäck zusammenraffend, trat er .. unverweilt seine Reise an ib.

Anm. Vgl. Konrad Meyer, "Zur Syntax des Participium Praesentis im Althochdeutschen", Diss. Marburg 1906.

§ 319. Das Part. Praes. ist aktiv. Aber wie andere Adjektiva (s. § 44) wird es zuweilen als reines oder prädikatives Attr., seltener rein prädikativ in ungenauer Weise an ein Subst. angeschlossen. Schon mhd. kommen solche Ungenauigkeiten vor, vgl. sene(n)de nôt, klagende swære, schamender pîn, lëbende tage. Dazu vgl. nhd. bedürffenden Falles Gil Blas 4, 122, Musäus, Volksm. 1, 199 Goe. Br. 11, 186, 13, in geberenden schmerzen Steinhöwel, Aes. 114, in dem geltenden Augenblick (in dem Augenblick, auf den es ankommt) Schi. 3, 413, 11.

indem ich scheide, Befällt mich grausend jäher Furcht Gewalt Goe., Na. To. 567, des Zufalls grausenden Wundern Schi. 11. 80, 138, grausender Ungeheuer Musäus, Volksm. 1, 25, sein grausendes Ansehen 37, diese Erzählungen waren . . so grausend 5, 161, dem kostenden Preise Nicolai, nach einer nachdenkenden Pause Schi. 3, 80, 20, in einer nachdenkenden Stellung id. Carlos vor 2475, mit nachdenkender Stille ib. nach 4735. wegen des Naturforschenden Museums Goe. Br. 21, 133, 16, das Jahr, das reuend uns entflogen Le. 1, 143, 11, dich deiner Vermessenheit . . reuend zu erinnern ib. 26, den feuchten Schimmer einer reuenden Thräne id., Laok. XXII, die reuenden Ritter Schi, 15°, 122, 26, wollt Ihr nicht in den Schoß Der heil'gen Kirche reuend wiederkehren id., Jungfrau 4284, meine Schuld dir reuend zu gestehn id., Phädra 1782, einen reuenden Blick Tieck 20, 265, schaudernde Tiraden Le. 9, 310, 35, in der schaudernden Stille der Nacht id., zum schaudernden Konzert Schi. 3, 73, 10, die schauderndste Szene ib. 402, 19, seine Auffoderung . . soll so fürchterlich und schaudernd seyn Schikaneder 1, 89, im schauernd dunkeln Wald Le. 1, 245, 55, nach einer schlecht schlafenden Nacht Schi. Br. 6, 2, in einem schmachtenden Zustande Nicolai, Notha. 1, 73, ein schwanendes dumpfes Gefühl Wi. 4, 169, in einem so schwankenden Zeitpunkte (= Zeitpunkt des Schwankens) 8, 58, eine einzige schwelgende Nacht Thümmel 3, 151, in schwelgenden Umarmungen Schi., Carlos I, 9, welcher schwindelnde Gedanke Meißner, Sk. 1, 89, den singenden Schloßgarten J. Paul, Fixlein (ähnlicher Gebrauch von singend öfters bei ihm, s. DWb. 10, 1083 und 1084, 6), an meiner staunenden (erstaunlichen) Wißbegier W. Alexis, Cab. 1, 152, erstaunendes Vergnügen Felsenburg 19, 21. mit einem erstaunenden Vergnügen Lichtenberg 35, 24, ein erstaunendes Glück Goe. 11, 67, 18, die Menschen sind alle so erstaunend in Agitation id., Br. 26, 36, der sich für erstaunend weise . . hält Hebel 63, 21, erstaunend beschwerlich ib. 66, 22 (allerdings wird erstaunen auch zuweilen deutlich trans. gleich "in Erstaunen setzen" gebraucht), von seinem sterbenden Geschrey Meißner, Sk. 3, 206, einer der streitenden (strittigen) Punkte Heloise 6, 225, am tröpfelnden Tage Immermann 5, 105, mit dem Ausdruck eines überraschenden Entzückens Musäus, Volksm. 5, 86, wachender Traum, Schlummer

u. dgl. s. DWb. 50, 7 a, Nicht heut erst sahst du meine mir lange Zeit, Die Augenblicke, weinend vorübergehn Kl. O. 1, 72, 38. Allgemein üblich geworden sind sitzende Lebensweise, liegende Stellung, schwindelnde Höhe, fallende Sucht, spielende Leichtigkeit, stillschweigende Übereinkunft, reißender Absatz, auch bei nachtschlafender Zeit, wogegen freilich viele Sprachmeister eifern. Damit zu vergleichen ist auch eine Substantivierung wie seyn Sie wegen alles bedürfenden unbesorgt Goe. Br. 11, 131, 2, und eine Verwendung als prädikatives Attr. wie in etwas meistbietend verkaufen, umgehend beantworten; das Buch ist lobend, anerkennend besprochen, die Sache ist eingehend behandelt, es ist überzeugend bewiesen, dargetan.

Infolge solcher ungenauen Verknupfung läßt sich das Part. in manchen Fällen passivisch fassen, vgl. den Knaben .. diese Grundsätze .. anschauend (= anschaulich) zu machen Nicolai, Notha. 3, 21, Zeichnungen ..., die man beym Bau des Rathauses befolgt hat, ohne daß ihre Vorzüge anschauend geworden sind id., Reise 1, 217, so bald die nachgeahmte Leidenschaft uns anschauend von der Vortrefflichkeit der Nachahmung überzeugen kann Nicolai (Le. 19, 61, 27), ihre Gegenstände anschauender vorzustellen Mendelssohn (Le. 19, 97, 21), den Begriff der Ursache .. anschauender zu machen id. (ib. 29), es muß anschauend seyn, wie ein solcher Mensch .. eine so verwerfliche Betrügerei hat eingehen können Schi. 15ª 196, 25, Franz (Tritt herein und sieht sich befremdend um) Schletter. Eilfertige 4, wegen befürchtender Feinde Robinson 85, von seinem auswärts besitzenden Vermögen Goe. Br. 21, 9, 25, auff den besorgenden künfftigen Nothfall Simplic. 427, alle besorgenden Einwürfe Banise 8, 1, mit blasenden Instrumenten Goe. Br. 16. 319, 16, Heinse 5, 11 u. oft, Gieseke, Jungfrauen 57, Schikaneder 1, 80. 2, 211, Eichendorff 3, 84, meinen erleidenden Verlust Gil Blas 4, 166, mit fletschenden Zähnen Gutzkow, R. 7, 152, der bey uns führenden Kalender Felsenburg 131, 30, wie wir allen Leuten unsere Verbündniß glaubend gemacht ib. 101. 9. ihrer in Händen habender Gewalt Rabener, Sat. 4, 61, wenn ich die jetzt in Händen habenden Bücher etwas länger behalte Leisewitz (DWb.), die unter Händen habende Geschichte des deutschen theatralischen Wesens Gottsched (D. Schaub. Vorr.), bei meinem wirklich unter Händen habenden Stück Schi. Br.

1,58, von der unter Händen habenden Recension ib. 4, 369, meines jetzt unter Händen habenden Stücks ib. 6, 216, mit dem in der rechten Hand habenden Hut Nicolai, Notha. 2, 28, ich möchte Ihnen einige auf dem Herzen habende Wahrheiten vorhalten Hippel (DWb.), dem in petto habenden Gedicht Schi. (DWb.), seinem an sie habenden Geschenke La Roche, Sternheim 166, 10, in ihrem innehabenden Besitze Kant (DWb.). meine bey mir habenden Leute Bode, Mont. 3, 81, nebst allen bey sich habenden Vermögen Felsenburg 44. 17. der zu befürchten habenden Gefahr ib. 41, 34, meiner zu fordern habenden, doppelten Gage ib. 47, 5, seiner aufhabenden Funktion Musäus, Volksm. 5, 43, ihrem obhabenden Befehle gemäß Wi. 30, 126, nach obhabenden Pflichten Iffland, Vermächtnis 66, mit jhren vnterhabenden Volk Parn. boic. 1, 34, mit den unterhabenden Pfarrern seines Patrons Arndt, W. u. W. 191, die vorhabende Anklage des Berengarius Le. 11, 112, 14, zu meinen vorhabenden Arbeiten 17, 228, 32, von dieser vorhabenden Herbstreise Goe. 20, 122, 13, ihre vorhabende Reise Goe. Br. 21, 97, 13, von Ihrer vorhabenden Spazierfahrt Schi. 4, 225, 15, für vorhabende Zwecke Bismarck, Reden 1, 146 (weitere Belege für diese schon früh kanzleimäßige Verwendung von habend im DWb. Sp. 76, V), seine dabei hegende verräterische Absicht Thümmel, meiner dabey hegenden Absicht Fürstenberg (Kl. Br. 268), vor meine hoffende Erlösung Simplic. 321, unter anhoffender Erlaubniß Goe. Br. 18, 7, 14, messende, wägende, zählende Waren früher in technischer Sprache (s. DWb. 13, 430 u.), ringenden Händen Banise 93, 15, mit ringenden Händen Haller, Usong 403, aus .. tragender Schuldigkeit Simplic. 158, eure gegen mich tragende treue Banise 27, 18, die zu ihr tragende hefftige Liebe Felsenburg 31, 5, eure von mir tragende gute Meynung Gil Blas 4. 126, mit viel schmeichelnden worten und vorhaltenden Futter Banise 20, 7, einer übenden Standhaftigkeit La Roche, Sternheim 228, 13. die übende Weisheit ib. 300, 20 (ähnlich öfter), Wie, Gräfinn! so eilig, beynahe so unvermuthend Eberl, Eipeldauer 27, jhnen beyden War wissend, was ihn macht also von dannen scheiden Werder, Rol. 5, 56, alles, was ihm wissend wäre Banise 95, 4, uns . . den übrigen Rest seiner Avanturen wissend zu machen Felsenburg 47, 16, so viel mir wissend ist Murrkopf 58, sag mir alles, was dir davon wissend ist Musäus,

Volksm. 3, 243, sie ließ beyde Prätendenten den schlechten Erfolg ihrer guten Dienste wissend machen Musäus, Volksm. 4, 194, mein Gewissen fordert es bald wissend zu machen Schikaneder, Laster 82, wenn man sie, mir unwissend, nicht schon angestellt hat Le. 5, 372, 24, ihm unwissend, war's die Grotte Wi., Ob. 8, 66. Allgemein ist die betreffende Lage, der betreffende Umstand u. dgl. Weitere Belege für passivischen Gebrauch der Part. bei Grimm, Gramm. 66 ff. Mehrere Fälle werden von B. Frisch S. 303 angeführt, aber mißbilligt. Vgl. zu diesem Paragraphen auch Erdmann I, 85, und Wilmanns III, 1 S. 105.

§ 320. Schon im Ahd. wird das Part. Präs. ziemlich häufig rein prädikativ neben wësan, seltener neben wërdan gebraucht. Doch ist wenigstens die Ausdehnung der Verwendung nicht in der natürlichen Rede begründet. Die Übersetzer stehen zum Teil unter dem Einfluß des lat. Vorbildes. An der Häufigkeit bei Otfrid hat die Reimbequemlichkeit starken Anteil. Wo keine solche Umstände im Spiele sind, läßt sich im allgemeinen beobachten, daß die Umschreibung mit wësan dem Verbum durativen Sinn gibt, also im Prät. dem lat. Imperf. entspricht. Die Partizipia neben werdan drücken meistens die Fähigkeit zu einer Tätigkeit aus (sprehhanti. hôrenti). In den meisten mhd. Texten hält sich der Gebrauch in engen Grenzen. Dabei lassen sich ähnliche Beobachtungen machen wie im Ahd. Massenhaft findet sich die Umschreibung nur im jüngeren Titurel, wozu das Bedürfnis nach mehrsilbigen Reimen den ersten Anstoß gegeben hat, woraus sich dann eine absichtliche Manier entwickelt hat. In der jüngeren Sprache ist prädikative Verwendung unter Beibehaltung des verbalen Charakters auf einige besondere Fälle beschränkt. Üblich ist so im 18. Jahrh. vermutend: ich war mir Sie in dem Vorzimmer nicht vermuthend Le., er wenigstens ist die Gräfinn Orsina hier nicht vermuthend id. (DWb.), Ergebenheit war ich mir von Domingo Und Herzog Alba wirklich nicht vermuthend Schi. 52, 4007, ich war mir's nicht mehr Vermuthend 52, 439, 5145, das war ich in jedem Augenblick vermuthend Tieck 24, 297, den sie so wiederzusehen nie vermuthend gewesen sei Immermann 7, 186. bei beiden war Ich sie tiefer nicht vermutend Als im Vaterherzen Müllner, Schuld III, 2, so etwas war ich vermuthend ib. IV, 1, die Rückkehr ..., die ich mir so nahe gar nicht vermutend sein konnte Mörike 5, 79; s. auch DWb. Bd. 10 Sp. 313; ferner vermogend: im sechsten (Jahre) war sie vermögend, über ihre Gespielinnen zu spotten Rabener, Sat. 1, 116, Ich bin nicht vermögend, . . dasjenige deutlich genug zu beschreiben ib. 117 (und ähnlich häufig), um wenigsten aber sind sie vermögend, ihrem Originale nachzudenken Le. 8. 9, 5, als der . . Fleiß . . des Herrn Klotz anzuführen vermögend gewesen 11, 36, 1, daß nur eine heroische Tugend vermögend sein kann, einen Sterblichen zur Annehmung einer Krone zu bewegen Wi., doch höret den Beding, den nichts zu widerrufen vermögend ist id., der .. weder vermögend war, sie ihm abzuschlagen, noch zu gewähren Thümmel 5, 112, obzwar freilich nur wenige vermögend sind, sein ganzes Verdienst zu schätzen Kant (DWb.), daß ich vermögend sey, mich von einer so geliebten Frau zu trennen Schröder, Stille Wasser 132, des Urtheils ..., welches wir am eigentlichsten durch die Productionen der Gegenwart zu schärfen vermögend sind Goe. 36, 282, 7, von einem Fürsten ..., der nicht einmal vermögend war, seine eignen Erbländer gegen innerlichen Feind zu behaupten Schi. 8,27, diese Macht . . scheint über das Wasser fast so vermögend zu sein als die Macht des Zeitgeistes über das Volk J. Paul, Komet 101, auch erwartend: an Theodor habe ich bereits vor 14 Tagen geschrieben, und bin alle Tuge seine Antwort erwartend Le. 18, 346, 10, ich bin sehr erwartend, von Ihrer gegenwärtigen Beschäftigung zu hören Schi. Br. 4, 144, um so erwartender bin ich, wie Sie das heterogene Ding mit Ihrem Wesen gemischt haben werden ib. 149, ich bin sehr erwartend, wie es sich nach und nach in ihm klären . . wird ib. 401, ich bin erwartend, wie Sie es noch mit der Übersetzung meiner Maria halten werden ib. 6, 209, ich bin nun sehr erwartend, wie sie sich hier ihre Existenz einrichten .. wird ib. 7, 187. Verlangend: ich bin auf die Folge sehr verlangend Goe. Br. 12, 197, 8, auf dessen Abend ich neugierig und verlangend genug bin ib. 14, 15, 6, ich bin nun auf das übrige sehr verlangend ib. 34, 11, auf Ihre neue Reichsverfassung bin ich sehr verlangend ib. 24, 181, 18, wie ich denn auf einige Blätter sehr verlangend wäre ib. 234, 21, ich bin recht verlangend nach der Ausführung Ihrer vielfachen Ideen Schi, Br. 4,458, wir sind recht verlangend zu erfahren ib. 5,237, ich bin verlangend Ihre neuen Ideen zu hören ib. 417, ich bin recht verlangend, es im Druck zu lesen ib. 423, ich bin recht verlangend auf das, was Sie mir zu zeigen haben ib. 6,81. Im allgemeinen aber fällt prädikativer Gebrauch mit Verlust des verbalen Charakters zusammen.

Anm. Vgl. Karl Rick, "Das prädikative Partizipium Praesentis im Althochdeutschen", Diss. Bonn 1905. Johanna Winkler, "Die periphrastische Verbindung der Verba sin und werden mit dem Partizipium Praesentis im Mittelhochdeutschen des 12. und 13. Jahrhunderts", Diss. Heidelberg, Leipzig 1913. Hohnberg, "Zur Geschichte der periphrastischen Verbindung des Verbum Substantivum mit dem Participium Praesentis im Kontinentalgermanischen", Diss. Upsala 1916.

§ 321. Das Part. Präs. konnte sich mehr und mehr der Natur eines reinen Adj. nähern. Dazu war es nötig, daß nichts an verbale Konstruktion erinnerte. Weiter gehörte dazu anstandslose Verwendung als Präd., doch vgl. § 320. Als weitere Kriterien der Adjektivierung kann im allgemeinen Komparation und Zusammensetzung mit un- betrachtet werden, welches beides aber auch nicht jedem Adj. zukommt. Am deutlichsten ist der Übergang bei Partizipien von Verben, die eigentlich zur Ergänzung einen abhängigen Kasus verlangen. Ein solcher konnte fortbleiben, wenn es sich nicht um die Beziehung auf einen besonderen Gegenstand handelte, sondern eine allgemeine vorausgesetzt wurde. So konnten ohne Dat. geziemend, passend, einleuchtend, auffallend zu Adjektiven werden. Da auch neben trans. Verben das Obj. nicht immer ausgedrückt zu werden brauchte, so konnte auch für die dazu gehörigen Partizipia das Hindernis der Adjektivierung fortfallen, und dieselbe hat sich im Nhd. in reichlichem Maße vollzogen, vgl. kühlend, erfrischend, erquickend, labend, belebend, stärkend, drückend, mildernd, erschwerend, leidend, befriedigend, beruhigend, beunruhigend, besänftigend, betrübend, quälend, reizend, entzückend, bezaubernd, bestrickend, berückend, lockend, verlockend, einladend, einnehmend, anregend, aufregend, ansprechend, absprechend, bildend, gewinnend, rührend, anziehend, abstoßend, beleidigend, verletzend, empörend, blendend, betäubend, bindend, zwingend, schlagend, treffend, überzeugend, störend, vermögend (= Vermögen besitzend), entscheidend, bedeutend. Nicht so weit gegangen ist die Adjektivierung z.B. bei rettend, strafend, rächend, führend, leitend, einigend, reinigend, befruchtend, da dieselben nicht leicht als Prädikate gebraucht werden. Isoliert gegen das zugehörige Verbum ist dringend, indem jenes nicht mehr trans. = drängen gebraucht wird. Ganz losgelöst aus dem Verbalverbande sind anwesend und abwesend. Zu Substantiven geworden sind der Reisende, der Vorsitzende, die Liebenden.

Gelegentlich werden noch andere Partizipia wie Adjektiva behandelt. Dies zeigt sich darin, daß sie prädikativ verwendet werden, vgl. sehr schicklich und ausdrückend Ebert (Le. 19, 336, 23), Jene schmerzliche Einziehung des Unterleibes, welche so sehr ausdrückend ist Le., Laok. 189, 31, seine sehr ausdrückenden Mienen Hermes, Sophiens R. 3, 294, sehr ausdrückend ib. 431, dadurch .. wurde die griechische Poesie so bemächtigend für das Herz Schi. 10, 174, 16, ihr Aufwand macht sie bemerkend Eberl, Eipeldauer 8, der gegen deine Fehler und Schwächen so duldend war Schi. Br. 1, 255, das Volk ist nicht allemal einsehend genug Rabener, Sat. 1, 15, Ew. Excellenz sind viel zu einsehend ib. 3, 20, weniger vernünftig und einsehend ib. 169, ein einsehender, erfahrener Mann Goe. Br. 1, 111, 17, witziger und entscheidender Leute J. Paul, Loge 227, er (Schillers Wallenstein) ist fürtrefflich und in einigen Stellen erstaunend Goe. Br. 13, 101, 25, daher war ihr Geist so hell, so fassend H. Jacobi, Wold. 1, 67, so nachsehend und billig Rabener, Sat. 4, 94, daß die Verfasser . . viel zu nachsehend gewesen sind Le. 8, 40, 16, meistens sind wir gegen alles Seltene sehr nachsehend Herder 23, 176, wie nachsehend Montesquieu gewesen ist Hermes, Sophiens R. 3, 523, so mußte er wohl so nachgebend seyn Le. 9, 372, 4, Ein so gütiger Vater kann so unnachgebend gegen die Schwachheit eines geliebten Sohnes seyn Schröder, Ehrgeiz und Liebe 30, die Vorstellung ist zu redend Le. 11, 24, 22, was ich für mehr oder weniger schließend, und was ich für völlig entscheidend halte Le. 10, 344, 11, wodurch sie für den Verstand . . übersteigend und unbrauchbar werden Schi. 10, 225, 17, Vorwerfend wär mir ihres Mangels Anblick Schi., Maria 2056, Ganz besonders wirkend war auch diese kleine Gallerie Goe. Br. 15, 136, 6. Teilnahme an der Komparation zeigt sich in den folgenden

Belegen: Zeichen, die ausdrückender waren Herder (DWb.), ich bin in einem schrecklichen Zustande. - Den ein Blick in Sniegel noch empfindender machen würde (zugleich mit ungenauer Verknüpfung) Lambrecht, Solche Streiche 16, damit ich die Verdienste . . desto geltender machen könnte Rabener, Sat. 3, 122. die Grundsätze ..., die die Republik gründete und die sie wiederum einst geltender machen wird C. F. Cramer (Kl. Br. 371), ihre werthe Person desto geltender zn machen Bretzner, Liebhaber 37, desto hervorstechender Schi. 10, 130, 8, herzangreifender Kotzebue 2, 267, Hörte horchend dem Bach, der Nachtigall horchender Kl. O. 2, 103, 13, daß sie nachgebender ist als er Le. 9, 289, 12, wie kann man nachgebender gefälliger sein Immermann 6, 56, Jetzt sind unsere Richter weit nachsehender Rabener, Sat. 1, 19, unter nachsehendern Gesetzen Le. 13, 172, 16, keinen größern und nachsehendern Freund Gemmingen, Hausv. 74, keinen nagenderen Kummer Schi. Br. 1, 229, Bis hierher ist .. von den Einwendungen dieses die schliessendere Le. 10, 348, 10, sein Bewußtseyn kehrte desto schreckender zurück Thummel, Reise 2, 77, um nichts reifer und versprechender Schi. Br. 6, 200, daß antwortend Gefühl würckender macht Goe. Br. 2, 188, 27, Und redt diß nicht die Geschichte, freylich nur selten, aber desto eindringender, desto wirkender! Schi. 1. 35, 25, desto besser in die Augen fallend Le. 5, 318, 31 = desto in die Augen fallender 1754 ab, desto besser in die Augen fallender 1754°. 1784; in den ausdrückendsten Worten Heinse 2, 12, an ihrer bedürfendsten Seite Herder 23, 493, meine bittendsten Briefe Hermes, Sophiens R. 5, 39, die geltendsten Ansprüche ib. 550, der nachgebendste Mensch Nicolai, Notha. 3, 171, der Sprachen redendste Kl. O. 2, 107, 7, aufs allerschimpfendste Hermes, Sophiens R. 2, 402.

Zus. mit un- war zwar im Got. auch bei rein partizipialem Gebrauch üblich, ist aber seit der ahd. Zeit unüblich geworden. Sie ist auch den meisten adjektivischen Partizipien fremd, doch vgl. ungenügend, unvermögend, unzureichend, unzusammenhängend, unzutreffend, unpassend, unbefriedigend, unbedeutend, unziemend, unwissend, während unhinreichend Herder 17, 281, untheilnehmend ib. 297 schon nicht gewöhnlich sind. Nichtsdestoweniger finden sich einige Zuss. mit Partizipien, die gewöhnlich nicht adjektivisch gebraucht werden,

vgl. so blieb das ganze Volk unabhangend Haller, Usong 117, unanmaßender Herder 17, 6, unbestehend, unerfreuend ib. 23, 313, der undenkendere Teil ihrer Leser Le. 11, 483, 16, jeden guten Menschen, der nicht ganz undenkend ist 17, 351, 23, das Verschlossene und Undenkende des bigotten Wesens Nicolai, Reisen 490, undenkenden Köpfen id., Notha. 3, 94, den dummen undenkenden Haufen Wi. 8, 92, der Unermüdende, Unermattende F. Müller, Genoveva III, 1, Denn unfühlend ist die Natur Goe. 2, 83, 13, unfühlend, welchen Zierrat sie verklebt ib. 175, 32, unwissend von diesem allen Meißner, Sk. 3, 77, unwissend, wohin sie sich wenden solle H. Kleist 3, 401, 15.

Manche Partizipia sind erst mit abhängigem Obj. adjektivisch geworden: teilnehmend, grundlegend, ehr-, fried-, kunstliebend, gesetzgebend, diensttuend, wachthabend, nichtssagend, vielsagend, vielversprechend, andere mit adverbialer Bestimmung: hochfahrend, hochfliegend, wohlhabend, -klingend, -lautend, -meinend, -riechend, -schmeckend, -tuend, -wollend.

## Partizipium Perfecti.

§ 322. Frühzeitig gilt die Regel, daß das Part. Perf. von transitiven Verben passiv, von intransitiven aktiv ist. Diese Scheidung geht bis in das Urgerm. zurück, ist aber doch wohl erst allmählich eine feste geworden. Eine alte Ausnahme bildet das zum Adj. gewordene aktive trunken (got. drugkans). Kaum in ein solches Alter zurück weist mhd. ungezzen; ja es ist zweifelhaft, ob es nicht ursprünglich ebenso aufzufassen ist wie andere Zuss. mit un-, die nicht mit Recht hierher gestellt zu werden pflegen, vgl. § 327. Keine Ausnahme bilden mhd. enbizzen (gefrühstückt habend), genozzen (mit Vorteil, ohne Nachteil davongekommen), vergëzzen, da enbîzen, geniezen vergezzen den Gen. regieren. Aktives vergessen lebt im Nhd. fort in Zuss. wie ehrvergessen, pflichtvergessen und in dem landschaftlichen ich bins vergessen. Über die Nachwirkung des aktiven genossen s. DWb. Sp. 3458 d. In jungerer Zeit haben einige Partizipia wirklich oder scheinbare aktive Bedeutung angenommen. Geschworen (geschworener Richter, der Geschworene) kann Übersetzung des lat. juratus sein. Bei dem in der jetzigen Umgangssprache üblichen gelernter Schneider

u. dgl. könnte die Vermischung von lernen und lehren hineinspielen; vgl. dazu ein ausgelernter Erzvogel Felsenburg, in jedem Frevel ausgelernte Sünder Gotter, ausgelernter Praktikus Schi. (DWb.), eines unausgelernten Heuchlers Le. 13, 90, 14. Ik bin von die Ausgelernt Le., Minna IV, 2. Ähnlich wird jetzt auch studiert gebraucht; ferner gedient: ein gedienter Soldat, aber ungewöhnlich zwey alte treugediente Männer Möller, Walltron 29. Seit dem 18. Jahrh. ist verdient in aktivem Sinne üblich: ein verdienter Offizier, sich verdient machen; Belege, worunter die ältesten aus Gellert, Le. und Wi. im DWb. Sp. 228, 5 b; aber nicht dem gewöhnlichen Gebrauche entspricht ich büße verdient Goe., Gottfried v. B. Im 17. Jahrh. ist einem bedient sein = "einem Dienste leisten", s. DWb. Sp. 1231, 4; im Anschluß daran ist die Substantivierung der Bediente entstanden, die gleichfalls im 17. Jahrh. aufgekommen ist und sich dann dauernd erhalten hat. Spätmhd, und anhd. ist einem beholfen (behülflich) sein. Dem bis in das 16. Jahrh. zurückgehenden gemeint sein = "die Absicht haben" liegt vielleicht das mhd. Fem. meine = "Meinung" zugrunde, wie gewillt direkt aus dem Subst. wille gebildet ist. Verschwiegen wird zu einem im Mhd. belegten, wenngleich seltenen, intr. verswigen gehören. Keine Ausnahme von der allgemeinen Regel ist es, wenn manche Partizipia sich nahe an den reflexiven Gebrauch des Verbums anschließen, da sie dabei wegen der Identität von Subj. und Obj. immer passivisch bleiben, vgl. bedacht, entschlossen, besonnen, vermessen, verwundert, verliebt, verlobt, verirrt, verschworen, beschäftigt, bemüht, bestrebt, beflissen, betrunken, besorgt, erklärt (Feind). geneigt, gebückt, gefaßt, gesetzt, ergeben, eingelebt, eingewöhnt, einverstanden, unbeholfen, verbissen, erhitzt, erkältet. Auch erfahren gehört nicht zu dem trans. erfahren in dem jetzt gewöhnlichen Sinne, sondern zu dem spätmhd. und anhd. vorkommenden reflexiven sich erfahren = "sich erkundigen". Bemerkenswert ist noch, daß geboren jetzt gewöhnlich nicht als passivisch empfunden wird, sondern als intr. in Parallele mit gestorben.

Die durch das passive Part. gebotene Bequemlichkeit hat dazu verleitet, ein solches auch zuweilen von Verben zu bilden, die den Dat. regieren. Darüber ist schon in § 258 gehandelt. Es kommt hauptsächlich gefolgt in Betracht, auch geholfen. Es findet sich zwar auch neben den betreffenden aktiven Verben zuweilen ein Akk., doch im Verhältnis zu den passivischen Partizipien nur selten. Vgl. auch das häufige adjektivische ungezweifelt zu dem nicht trans. zweifeln.

§ 323. Fragen wir nun, wie es sich mit dem Tempus verhält, so ergibt sich, daß die übliche Bezeichnung Part. Perf. oder Prät. unpassend ist. Zunächst bezieht es sich, ebenso wie das Part. Präs. nicht auf das Verhältnis zur Gegenwart, sondern auf das zu dem vom Verb. fin. angegebenen Zeitpunkte. Wie es sich zu diesem verhält, läßt sich am deutlichsten an den passiven Partizipien zeigen. So weit sie zu imperfektiven Verben gehören, beziehen sie sich häufig ebenso wie die aktiven Partizipia Präs. auf Gleichzeitigkeit, vgl. das von vier Säulen getragene Dach, die mit Stangen gestützten Zweige, ein von vier Pferden gezogener Wagen, sein geliebtes Kind, mit tiefgefühltem Danke. So können noch gebraucht werden: gedrückt, gedrängt, geplagt, gequält, geführt, geleitet, gelenkt, geschoben, getrieben, geschüttelt, gehetzt, gejagt, gesucht, gekannt, verkannt, geachtet, verachtet, geschätzt, gehaßt, gefürchtet, gepriesen, geehrt, verehrt, geschützt, geduldet, gepflegt, gehegt, gehätschelt, gestört, geängstigt, angesehen, angeschaut, angestaunt. angefeindet, angefochten, angezweifelt, beargwöhnt, beaufsichtigt, bedauert, bemitleidet, beklagt, bejammert, betrauert, beweint, bedient, bedroht, befehdet, befehligt, beengt, befühlt, belastet, begafft, betrachtet, belauscht, belauert, begehrt, beglückt, begünstigt, behandelt, behindert, behütet, bewacht, beschirmt, beschützt, belagert, belacht, belästigt, bekämpft, bestritten, benagt, benutzt, beschienen, bestrahlt, besonnt, beschattet, bespült, bestürmt, betrieben, bevormundet, bewirtet, bemuttert, bewohnt, bewundert, erhofft, ersehnt, erstrebt, erwartet, verabscheut, verteidigt, verfolgt, verhöhnt, verspottet, verlacht, vertreten, verwahrt, verwaltet, umstanden, umflattert, umflossen, umkreist, umrankt, umschwebt, umspielt, umschattet, umworben, iberragt, iberdauert, überwacht, unterhalten u. a. Auch die Partizipia der perfektiven Verba beziehen sich ursprünglich eigentlich auf etwas Gleichzeitiges, indem sie nicht angeben, daß sich etwas in einer früheren Zeit vollzogen hat, sondern daß etwas in einen Zustand gebracht ist, der noch fortdauert. So ist z. B. eine

geladene Flinte nicht eine Flinte, die irgend einmal geladen ist, sondern eine solche, in der sich noch die Ladung befindet. Vel. ferner z. B. ein besetzter Platz, ein gebundenes, geheftetes, aufaeschnittenes Buch, eine versammelte Gemeinde, zerstreute Blätter, eine zerrissene, geflickte Hose, gedörrtes Obst, gebleichte Leinwand, ein begossener Pudel, durchnäßte Kleider, eine gestrickte Jacke, ein gefülltes Faß. Wenn Verba sowohl perfektiv als imperfektiv gebraucht werden können, wie z. B. beleuchten, erfreuen, ergötzen, betrüben, beunruhigen, ärgern, berühren, bewegen, so ist es für die Bedeutung des Part. gleichgültig. ob man es zum Perfektivum oder zum Imperfektivum zieht. Ausnahmen scheinen vorzuliegen in gebrauchte, getragene Kleider, die zu an sich imperfektiven Verben gehören; doch wird auch hierbei nicht angegeben, daß die Kleider irgend einmal gebraucht oder getragen sind, sondern daß Spuren des Gebrauchs, des Tragens hinterblieben sind. Was die aktiven Partizipien betrifft, so gilt für die aus perfektiven Verben abgeleiteten das Gleiche wie für die passivischen. Dagegen von imperfektiven Verben wurde ursprünglich kein Part. Perf. gebildet. Zur Verwendung für die Gleichzeitigkeit hatte man ja das Part. Präs. Anzugeben, daß ein Zustand früher einmal bestanden, daß ein Vorgang sich früher einmal vollzogen habe, war von Hause aus nicht Aufgabe des Part. So werden auch jetzt aktive Partizipia von imperfektiven Verben nicht attributiv gebraucht. Man kann z. B. nicht sagen der (lange, zwei Stunden. schnell) gegangene Mann, wohl aber das gestern abgegangene Schiff, die auf-, untergegangene Sonne, das eingegangene Geld, das in Fäulnis übergegangene Fleisch, der an ihn ergangene Befehl, die vergangene Woche. Rätselhaft ist die schon im Mhd. tibliche Verbindung des Part. imperfektiver Bewegungsbezeichnungen mit kommen: gegangen, gelaufen, gerannt, gesprungen, gekrochen, geschlichen, geschwommen, geflogen, geritten, gefahren, angestochen u. a. Aktiv gefaßt würden diese Partizipia allem was wir sonst wissen, widersprechen. Es scheint mir daher immer noch am wahrscheinlichsten, daß sie ursprunglich passivisch zu nehmen, und daß der Gebrauch mit dem in § 327 zu besprechenden auf gleiche Linie zu stellen ist; gegangen kommen wäre daher eigentlich "kommen, so daß dabei gegangen wird".

Anm. 1. Mißbräuchlich kommen allerdings zuweilen Partizipia von imperfektiven Verben, die das Perf. mit haben umschreiben, in attributiver Verwendung vor: dein langgedauertes Dasein Thümmel 6, 97, der ohne diß den Tag unauffhörlich gewehrte Regen Lohenst., Arm. 532, Eduards lange bestandenes Verhältniss Goe. 20, 246, 17, alles bisher Bestandene 36, 332, 10, daß der Kaiser der Maria Sibylla Freundsberg - nicht den Adel gebe -. sondern den in ihrer Familie längst bestandenen .. erneuere Immermann 6, 101, von bisher so traulich beisammen bestandenen Beziehungen Gutzkow, R. 8, 456, mit zugenommener Schnellkraft Bode, Klinkers R. 3, 114, der zugenommene Wohlstand des Landes Nicolai. Notha. 1, 39, diese . . überhand genommene Mode Le. 4, 41, 33, den überhandgenommenen Fröschen und Mäusen Wi., Merk. 1780 III, 83, dem wahrlich schon sehr überhand genommenen Verderbnisse unsers Theaters Ayrenhoff, Lustsp. 86, ins brachgelegene Saytenspiel Schi. 3, 163, 12, die gleichsam in Schlummer gelegenen Vorstellungen Immermann, Münchhausen 1, 78, 28, die bis dahin im Hintergrunde am Ufer gestandenen Priester Z. Werner 7, 271, das ihm bisher Wahrgeschienene Goe. 36, 321, 6, tugendhaft geschienene Handlungen Schi. 1, 32, 2, eines ihm zu hülflos geschienenen .. Opfers Gutzkow, Zauberer 1, 58, einen noch nicht sehr umgegriffenen Verdacht Gutzkow, R. 2, 196, des . . den "gehegten Erwartungen nicht entsprochenen" Aufenthaltes id., Zaub. 13, 18, des Ausgeduldeten (der ausgeduldet hatte) Meißner, Sk. 2, 126. Sogar Partizipia von transitiven (refl.) Verben kommen so vor: das den Grafen befallene Unglück Goe., von denen mich betroffenen Ereignissen Goe. Br. 26, 73, 6, den, den König von Preußen betroffenen, Unfällen W. Alexis, Cab. 3, 77, vorerst teile ich nur einige, sich mir zufällig dargebotene Belege mit J. Grimm, Kl. Schr. 4, 16, die vor einem halben Jahre sich allda sehr wol aufgeführete Standes-Person Renter, Schelm. 81, daß . . sich ein großer Hund des Hauses am Fenster aufrechtgestellt seine Kameraden durch Erwiderung hervorrief Goe. 35. 111, 17, die sich ihr unterdeß leise genäherte Ludmilla Zach. Werner 7, 267, der geschickte, und um die deutsche Schaubühne sich besonders verdient gemachte Herr Professor Gottsched Bookesbüdel 3, 24, ich verzeihe Ihnen den angewandelten Zorn Le. 17, 332, 32, vgl. auch mit plotzlich ihm angewandelter Krankheit E.T.A. Hoffmann 12, 100 (doch wird zu anwandeln das Perf. auch mit sein statt mit haben gebildet) Ziemlich eingebürgert haben sich seit Anfang des 19. Jahrh. stattgefunden und stattgehabt, s. DWb. 10, 988. 89 und ib. 985, vgl. auch den auf der Burg statt gehabten Vorfall H. Kleist 3, 404, 29, die stattgehabten Ereignisse Immermann 7, 212, bei der vor Kurzem stattgehabten Veränderung Clauren 3, 5.

Anm. 2. Nach gegangen kommen usw. werden manche ungebräuchliche Verbindungen gewagt, vgl Christoph (kömmt gelacht) Le. 1, 405, 1, Die Eule kam vorbeigeschwingt Goe. 3, 211, 7, Alten und Jungen Kommen gesungen 38, 110, 12. Unpersönlich: dann geht's durch Tannenwälder in's grüne Thal gesprengt Uhland 280, 11.

§ 324. Im Anschluß an den lat. Abl. absolutus sind seit dem 16. Jahrh. jetzt wieder zurückgedrängte Konstruktionen

tiblich geworden wie nach verlaufenen drei Jahren statt nach Verlauf von drei Jahren. Belege: nach gebrachten anderm gericht Rebhuhn, Cana IV, nach 234, nach geendeten diesen reden Amadis 15, nach eingestecktem Schwerdt ib. 35, nach verlauffenen diesen sachen ib. 82, nach vollendeten diesen dingen ib. 103, nach verrichter meiner botschafft ib. 105, nach besehener ihrer bekenntniß ib. 382, nach gehaltenem Nachtmal Ayrer 837, 33, nach vollendeter dieser klag Weckherlin 1, S. 20, nach zerbrochnem Speer Werder, Rol. 16, 61, nach verlornem meinem arme ib. 251, 10, nach abgelegter Pflicht Rachel 8, 461, nach freugelassenem Heere Lohenst., Arm. 24b, nach zerknirschtem Kopfe ib. 57b, nach schon abgekühltem Geblüte ib. 59b, nach getrocknetem ufer Banise 14, 23, nach ergriffenen sebel und mantel ib. 33, nach eröffnetem fenster ib. 18, 4, nach abgesungener arie ib. 65, 21 (und so oft), nach abgelegter last Chr. Weise, Klügste Leute 158, nach verrichteter dieser Arbeit Robinson 285, nach deutlich gehörtem solchen Zeichen ib. 37, 2, nach abgelesener diser Observation Parn. boic. 1,49, nach abgelesenen disem Haubt-Titel ib. 67, nach abgeglitschten Stoße Felsenburg 45, 7, nach vorher ausgestandenen ziemlichen Sturme ib. 57, 1, nach verflossener ordentlicher Zeit ib. 61, 16, nach genommenen zärtlichen Abschiede ib. 62, 13, nach aufgezehrten Proviant ib. 65, 5, nach befundenen guten Zustande ib. 112, 10, nach erreichten Absichten Krüger 383, nach erhaltener Bedienung ib., nach meinem angetretenen Dienste Gil Blas 4, 93 (und öfter so), nach aufgeopferten Jugendkräften Le. 3, 394, 25, nach bereits ausgebrochenem Kriege mit Frankreich ib. 12, 36, 25, nach gewechselten Pferden Nicolai, Reise 1, 63, nach verschiedenen vergeblich gebrauchten Arzneyen ib. 280, nicht lange nach dem gesprengten Großherzogthum in Sachsen Möser 4, 189, nach gesprengtem Herzogthume ib. 190, nach abgegangener, zerrütteter oder geschwächter herzoglicher Gewalt ib. 196, nach seinem vernommenen Tode Herder 17, 47, nach ausgereuteten Dornen der Sophisterei 405, nach wiedergefundenen Alten 18, 135. nach abgestumpftem Rath und ermüdeten Kräften ib. 490, nach geleerten Kannen Hölty 103, 28, nach geschwächtem Gesicht und Gedächtnis Engel (N.-L. 136, 354, 20), nach aufgehobener Tafel Goe. 20, 102, 27, nach verlaufenem Termin 113, 2, nach eingesehenem Briefe 21, 68, 7, nach ausgelöschtem Licht 22, 209, 26, nach geendigtem Stücke 229, 8, nach überstandenen mechanischen Mühseligkeiten 239, 17, nach erhaltener Stelle 297, 8, nach eingefallenem Frost 24, 335, 8, nach gelesenem diesem Blatt 251 77, 20, nach verlesenen einigen lateinischen Geschichten 30, 251, 27, nach verklungener Carnevals-Thorheit 274, 14, nach weggeschaftem misthaftem Geströhde 31, 99, 23, nach zwölftausend umgekommenen Einwohnern ib. 204, 25, nach eingenommener Stadt 33, 41, 17, nach überwundenen Gegnern ib. 324, 9, nach aufgehobenem Kloster Eibingen 34, 17, 1, nach gesprochenem geheimnisvollem Gruße, nach geflossener glühender Masse 35, 123, 26, nach verbesserter Besoldung 36, 353, 8, nach überwundenen so mannigfaltigen Hindernissen Goe. Br. 6, 243, 9, nach ausgestandener halben Stunde ib. 8, 118, 15, nach gelesener Corinna ib, 20, 68, 17, nach gemachtem Gebrauch ib. 21, 427, 4, nach manchen ausgestandenen Stürmen ib. 446, 4, nach überwundenen mancherley Hindernissen ib. 27, 43, 21, nach zurückbehaltener Copie ib. 110, 12, nach aufgegebener Hoffnung einer weiteren Reise ib. 151, 8, nach verklungenen weimarischem Wintertreiben ib. 28, 61, 23, nach dem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Verlust und Erneuerung Schi. 1, 144, 25, nach aufgerissnen Todesriegeln ib. 182, 116, nach beendigtem Böhmischen Kriege 8, 161, 27, nach beendigtem Zuge ib. 170, 12, nach hundert zurückgelußnen Todten 274, 30, nach aufgelößtem Band der bürgerlichen Ordnung 10, 285, 19, nach gehörter Messe id., Carlos 2930, nach aufgehobenem Bund der bürgerlichen Ordnung id. Br. 3, 333, nach herausgeschnittenen Kalender Blättern ib. 4, 282 (ähnlich oft), nach aufgesetzten (sic!) Nachtisch Meißner, Sk. 5, 303, nach genommener Rücksprache mit ihrem Herzen Musäus, Volksm. 3, 254, nach gemachter Bekanntschaft und gewonnenen wechselseitigen Zutrauen ib. 5, 31, nach wohlverwahrter Hausthür ib. 209, nach abgelegtem Weiberhasse V. Weber, Sagen 260, nach angelegten Waffen Gries, Roland 37, 86, nach niedergelegtem Reisestabe Rückert 11, 441, nach aufgehobenem Essen Mörike 4, 228, nach erschöpftem Erbtheil François, Reckenburgerin 3 106, nach zugeriegelter Thür Storm 5, 206, nach eingeholter väterlicher Erlaubnis ib. 226, nach ausgerauchter Zigarre G. Keller 7, 102. Seltener sind solche Fügungen mit bei: bey .. zerronnener Hülffe des Asprenas Lohenst., Arm. 57b, bei längst niedergegangener Sonne Goe. 31, 274, 22, bey eröffneten ähnlichen Stellen id. Br. 14, 41, 4. Mit vor: vor oder nach erhaltenem Rechtsspruch Herder 23, 28, vor aufgelös'ter Verwirrung Goe. 251 37, 2. Mit wegen: wegen geschwächter Arme Banise 184, 3, wegen gebrochenen kaiserlichen Landfriedens H. Kleist 3, 230, 18. Mit mit: mit aufgehobener Gefahr würde .. auch der Haupteinwurf gegen diese Scene gehoben Schi. 6, 34, 3; vgl. auch H. Dunger, ZdSprV. 16, 319. Bemerkenswert ist, daß das Part. in der Regel einer anderen, auch pronominalen Bestimmung des Subst. vorangeht, was der Gliederung der Gruppe entspricht.

Anm. Ähnlich ist das Verhältnis des Part. in folgenden Sätzen: wenn Sie nicht die unterlassene eigene Meldung meiner Zurückkunft hätten bestrafen wollen Le. 17, 107, 15, seine verlorene Kuratel der Hohenbergischen Güter hat ihm . . geschadet Gutzkow, R. 5, 484.

§ 325. Das Part. Perf. hat mehr adjektivische Natur als das Part. Präs. Als Präd. wird es schon im Got. verwendet, wortiber weiter unten zu handeln sein wird. Zus. mit unist beim passivischen frühzeitig allgemein üblich, vgl. namentlich Wendungen wie ungestraft bleiben, lassen, davonkommen, ferner Verbindungen mit sein, wenn ein noch, bis jetzt oder dgl. daneben steht. Auch Komparation ist ziemlich verbreitet. soweit es die Bedeutung des Wortes zuläßt. So ist die Grenze zwischen partizipialem und adjektivischem Gebrauch eine fließende, wenigstens beim passiven Part. Einem Adj. steht das passive Part. um so näher, je weniger dabei an eine Person oder an einen Gegenstand gedacht wird, wodurch der Zustand veranlaßt wird, vgl. z. B. betrübt, bekümmert, gebildet. gefangen. Es kann aber auch eine weitere Loslösung aus dem Zusammenhange mit den übrigen Verbalformen eintreten. indem entweder das Part. eine eigenartige Bedeutungsentwicklung durchmacht, die von diesen nicht geteilt wird. oder indem die dem Part. zugrunde liegende Verwendungsweise des Verbums oder sogar das Verb. überhaupt untergeht. vgl. gesetzt (Alter, Benehmen), gemessen (Benehmen), angemessen, getragen (Melodie), gefaßt (zu sich fassen), gelassen (zu sich lassen), gewandt, verwandt, vertraut, gewogen, verschieden (vielleicht Nachbildung von lat. diversus), betroffen, betreten, befangen, besessen, zerstreut, zerfahren, verworfen, ungezogen (mhd. auch gezogen in entsprechendem Sinne), verschlagen, niedergeschlagen, verrückt, verdreht, verlebt, abgelebt; vergnügt, geschickt, bekannt, berühmt, beliebt, verhaßt, beschaffen, einverstanden, verlegen; verschämt, versessen (zu sich versitzen), verlogen, verworren, beklommen, erpicht. Seltener ist eine solche Loslösung des Part. von intr. Verben: gelegen, angelegen, abgelegen, entlegen, vollkommen, willkommen, unverfroren, verrucht (wer aufgehört hat, Rücksicht zu nehmen). Manche Partizipia sind erst in der Zus. mit un- adjektivisch geworden, vgl. unausgesetzt, unbescholten, unentwegt, unerhört, unerschrocken, ungehalten, ungehobelt, ungesäumt, ungeschliffen, ungezogen, unumschränkt, unumwunden, seltener unbewunden. unverfroren, unverhofft, unverrückt (nicht zu einfachem adjektivischen verrückt), unversehen. Noch weiter geht die Isolierung, wenn sich in adjektivischem Gebrauch die alte Form des Part. erhält, während in das Verbalsystem eine jüngere Analogiebildung eingefügt wird, vgl. gediegen, verwegen, erhaben, bescheiden; gestalt, erlaucht, durchlaucht, vertrackt

Anm. Etwas befremdende Superlative: der gefühlteste und gesungenste Ton Kl. O. 1, 55, 33, mit dem gefühltesten Danke Goe. Br. 19, 265, 7, meine gefühlteste Dankbarkeit ib. 20, 136, 12, meinen gefühltesten Dank ib. 25, 79, 12, den gefühltesten Dank ib. 24, 154, 6, bis in der Greuel gesunkensten Abgrund Kl. O. 2, 102, 18, die freigelassenste Wohnung Goe. 35, 17, 2.

§ 326. Wie sonstige Adjektiva erscheint auch das Part. Perf. in ungenauer Verknüpfung mit einem Subst., vgl. eine wohl ausgeschlafene Nacht Schi. Br. 5, 475, in dieser ausgestreckten Lage Gutzkow, R. 5, 88, beglückten Tod Lenau 1, 218, 64, nach seinen bemühten Tagen Haller, Usong 268, einer beschuldigten Lüge Bode, Mont. 178, der beschuldigten Heuchelung Schi. 1, 363, 35, wenn man im noch halb besonnenen Entschlummern liegt Fouqué, Zaub. 3, 13, die wunderliche, halb besonnene Betäubung ib. 105, in bestürtzten Märschen H. Kleist 3, 174, 24, ihren betäubten Schlummer Musäus, Volksm. 1, 75, auf die betretene Frage H. Kleist 3, 222, 27. 226, 5, auf die betroffene Frage ib. 158, 8. 231, 19, mit betroffener Miene P. Heyse 6, 197, lange und betrübte Nächte Pers. Baumg., eine betrübte Entschließung Kant (DWb.), Betrübter Rang Schi., Carlos a 692, zu einer entsagten Meinung Le. 11, 152, 2, das

lang' entwohnte Licht Wi., Ob. 6, 91, ein längst entwohnter Schauer Goe. 14, 4405, diese lange entwöhnte Scene Crauer, Toggenburg 28, die langentwöhnte Glut der süßen Reben Z. Werner 8, 19, langentwöhnte Handarbeit Reckenburgerin 2, eines ermüdeten Gangs Thümmel 4, 224, die erschütterten Ausrufungen H. Kleist 3, 386, 1, zu erwachsenen Jahren Tieck, Phant. 1, 493, in gelassenen denkenden Tagen La Roche, Sternh. 198, 32, überhäufte Geschäfte Le. 18, 38, 11, meinen verpflichteten Dank Goe. Br. 28, 56, 18. 85, 12 u. ö., mit verstörter Beeiferung H. Kleist 3, 278, 15, ein verzweifeltes Übel Schi. 3, 114, 5, in diesen letzten zerstreuten Tagen Goe., an meinen zurückgezogenen Gewohnheiten P. Heyse 7, 351.

§ 327. Im Mhd. werden passive Partizipia gebraucht im Anschluß an unpersönliche Konstruktion des Passivums (s. § 32). vgl. dëm ungedienet (ohne daß gedient ist) ie vil wol gelanc Walther, ich wil ir ungefluochet lân (ich will es so lassen, daß ihr nicht geflucht wird) M. F. 205, 8. Diese Konstruktion wird gewöhnlich falsch aufgefaßt. Weil man in dem ersten Beleg auch übersetzen kann "ohne gedient zu haben", erklärt man ungedienet für aktiv: aber an der zweiten Stelle wäre eine solche Auffassung nicht möglich. Allerdings konnte man wohl durch Umdeutung von hier aus zur Auffassung des Part. als aktiv gelangen, vgl. dazu was in § 323 über gegangen kommen bemerkt ist. Solche auf uppersönliche Konstruktion zurückgehende Partizipia setzen sich auch im Nhd. fort. Ganz mit dem mhd. Gebrauch übereinstimmend, aber doch nur vereinzelt ist So geh ich lieber ungesungen ab Gieseke, Hamlet 10. Wirkliches Leben haben Gebrauchsweisen von etwas anderer Art. Sicher hierher gehört abgesehen von, ungesäumt (s. Sa.). Ferner unbedingt, unberufen, unbeschrieen, die sich allerdings nicht weit zurück verfolgen lassen. Nicht zweifelhaft kann auch die Auffassung sein bei ungescheut in einem Satze wie ich würde es ungescheut der ganzen Welt entdecken Nanine 7; Beziehung auf das Subj. ergäbe einen ganz verkehrten Sinn. Diese Konstruktion ist auch jetzt möglich; Sa. zitiert dafür Wi., Goe., Kinkel. Anhd. steht daneben auch ein abhängiger Gen., vgl. dessen ungeschewet, wage ich Weckherlin 1, 293, 31; nach Sa. auch bei Fischart und Op. Seit dem 15. Jahrh. und noch bei A. W. Schlegel und Immermann kommt ungebeichtet

vor, das allerdings schon früh als aktiv umgedeutet worden zu sein scheint; mit Gen. gebraucht es Fischart (Hauffen) 1, 30, 927: vngebeicht all seiner sünd. Mehr vereinzelte Wagnisse sind: du wilt vngestolen vzs disem hus nit kommen Buch der Beisp. 5, 14, wider zû sinem kiing zû kommen vngeschafft 7, 24, daß sie gar ungeredt darley sitzen solte Chr. Weise, Erzn. 197. der sich . . seinen geilen Lüsten und der Trunkenheit unbereut überließ Haller, Usong 92, ungefochten, Herr, kommt hier kein Ritter weiter Wi., Ob. 3, 8, die Richter, die über Verbrechen ungehört sprechen Schikaneder; wohl unerwartet kam's, nicht ungewarnt Goe., Na. To. 1336, wo das erste Part. persönlich. das zweite unpersönlich ist: vgl. auch im DWb. unabgestanden. unabgestiegen und namentlich unangeklopft. Eine reiche Entwicklung haben wir bei ungeachtet. Es erscheint mit Gen., den ja achten ursprünglich regiert, vgl. ungeachtet dero, so sich darab übel verergretend Zwingli (DWb.), der welt ungeachtet Weckherlin 1, 109, 7, ungeachtet der Lust Girbert LXIII. ungeachtet dieser . . Arbeit Le., alles Bestrebens ungeachtet Musäus; weitere Belege im DWb., besonders häufig dessen ungeachtet. Vgl. dazu sehon aus älterer Zeit irs glantzes, irer kraft, irer tugend nichts geachtet Ackermann 22, 9. In dieser Verwendung ist ungeachtet präpositionsartig geworden; es hat sich dann zum Teil infolge des Kasuszusammenfalls wie bei andern Präpp, der Dat. statt des Gen. eingestellt, der meistens vorangestellt wird, vgl. außer den Belegen im DWb. Dem allem ungeachtet Wi. II, 2, 297, 32, dem allen ungeachtet Thom. Jones 2, 482 und Goe. Br. 21, 314, 19. ungeachtet all dem Nutzen Eberl, Limonadehütte 11; häufig dem ungeachtet. Der Gen. eines Pron. oder Adj. konnte zum Akk. umgedeutet werden, vgl. solches ungeacht Fischart, Arnim, dieses alles ungeachtet Rist: deutlicher Akk. findet sich bei Lu.: solche hindernis alle vngeachtet. Unpersönlich kann ungeachtet noch gefaßt werden. in Verbindung mit einem abhängigen Fragesatze, vgl. er muste .. Maximilian .. lassen des Spiels walten, ungeacht ob Julius mehr gelt .. hatte Lu., während ein daß-Satz dazu als Subj. gefaßt werden konnte; in solchen Fällen wird ungeachtet konjunktionsartig, welchen Charakter es noch entschiedener annimmt, wenn es ohne folgendes daß einen Satz einleitet, vgl. ungeachtet ich nicht den zehenden Theil erwerben konte

Chr. Weise, Erzn. 44, ungeachtet man vermuten kann E. Schlegel 9.10 (u. ö.), A. erklärte sich, ungeachtet er die Absicht des F. merkte, . . für die Monarchie Wi., ungeachtet die Vortheile ihrer Erziehung bey aller Gelegenheit hervorschimmern id., Vorr. zu Sternheim 7, 2, nur die Autorität großer Meister konnte diese Gattung wieder emporheben, ungeachtet so viele Schriftsteller sie heruntergebracht hatten Goe. 40, 225, 19, ungeachtet es erst dämmerte Gutzkow, R. 3, 465. Eine ähnliche Entwicklung zeigt unerachtet, s. DWb. Sp. 474, vgl. z. B. ohnerachtet meiner sechstägigen übel Goe.; unerachtet dessen E. T. A. Hoffmann 9, 65; dem unerachtet Rabener, E. T. A. Hoffmann 8, 114, 9, 62 u. a.: Unerachtet er in seinem ganzen Betragen flüchtig und läppisch war Nicolai, Notha. 2, 172, ohneracht sie am leichtesten dafür gehalten werden Lichtenberg 26, 13. unerachtet mir das ganze Ding abgeschmackt bedünken will E. T. A. Hoffmann 2, 84 (und so oft), s. auch DWb. Entsprechend verhält es sich mit angesehen; es erscheint mit Gen.: angesehen deß Ritterlichen gemüthes Amadis 83, angesehen seiner trewe Girbert LXIII, angesehen der Erbsen in den Schuhen Simplic. (DWb.); mit Akk.: angesehen mein große unschulde Tristran, Prosa 73, 6, das mag nit wol sin . . angesehen den glauben Buch der Beisp. 48, 7, angesehen dinen kranken ib. 50, 26, nicht angesehen mein eigen reinigkeit oder leben für der welt sondern angesehen den lieben Schatz Lu. nicht dich noch jemand angesehen, sondern vmb meines Herrn Christi willen id., angesehen sein schnelles zuschlagen Amadis 184, angesehen seine freundliche Diensterbietung ib. 298 (u. so oft, auch mit Gen.), mit daß-Satz: daß er kein Ablaß mehr in Deutschland schicken wolte, angesehen, das es in Abfal vnd Verachtung komen were Lu. (DWb.), angesehen, daß sie über alle Furcht und Nothwendigkeit sitzen .. wil Op. K. 112, 20: als Konjunktion ohne daß: angesehen ich gestehen muß, daß es schwer fällt Simplic, angesehen mir die sprache vorkömmt, als ob Banise 18, 19, angeschen heutiges Tages die beste Freyheit ist Chr. Weise, Erzn. 21, gebe keinen Pfifferling drum, angesehen sie untauglich Werk sind Kl., so dürfen und müssen auch ihre Charaktere selbst allgemeiner sein, als sie in der Natur existieren, angesehen dem Allgemeinen selbst in unserer Einbildungskraft eine Art von Existenz zukömmt Le. 10, 173, 22, angesehen die Gelehrten oft so gewissenhaft zu Werke gehn als die Kaufleute Claudius 1, 13, angesehen Moses Schöpfungsgeschichte . . abgezirkelt ist ib. 27 , angesehen noch kein Reisebeschreiber wirklich vor oder in dem Lande stand J. Paul. Wuz 357, angesehen ein Traumbündler . . in die verschlossenen Schlafkammern dringt id., Komet 128, angesehen Ihr ein verständiger Ritter seyd Tieck, Phant. 2, 13 (s. auch DWb.). Viel häufiger ist unangesehen, das im DWb, reichlich belegt wird: mit Gen. z. B.: unangesehen ainicher person H. Sachs. unangesehen jrer ehr Amadis 191, unangesehen aller solchen Sünden Simplic. 570, unangesehen der Absicht Le. 10, 186, 12, unangesehen ihres Inhalts Kant; mit Dat.: disem vnangesehen Parn. boic. 1, 68; mit Akk. vnangesehen alle meine werck Lu., unangesehen die Art, dasselbe (Objekt) anzuschauen Kant, unangeseh'n den Feind G. Keller; mit Fragesatz: vnangesehen, ob es Papst, Bischoff oder Pfaffen gefall oder nit Lu.; mit daß-Satz: vnangesehen, das ich mich erbott tzu antwortten Lu., unangesehen, daß der alte König die Küste Seelands bewachen ließ Dahlmann; als Konjunktion ohne daß: unangesehen sie treffen schuldige oder unschuldige Lu., unangesehen er mir .. widerrathen Simplic. Als unpersönliches Part. mit Gen. wird auch unbeschadet gebraucht, s. DWb. Sp. 335, 3 a, z. B. Troja ist unbeschadet ihres Pallas-Bildes . . erobert worden Lohenst., aller Kürze unbeschadet Rabener, unbeschadet der Person Schi. 10, 67, 20, der Eidespflichten unbeschadet 12, 128, 1307, unbeschadet des Anspruchs Handelsges. § 52; bei einigen dieser Stellen kann es zweifelhaft sein, ob Gen. oder Dat. vorliegt; auch zweifelloser Dat. ist nicht selten, vgl. außer den Belegen im DWb.: der schuldigen Ehrfurcht für Latonen und den Rechten ihres Tempels unbeschadet Wi. 8, 99, seinem Stand unbeschadet Lambrecht, 16 jähr. Mädchen 79, dem unbeschadet - sei so gut E. T. A. Hoffmann 2, 225; vereinzelt mit daß Satz: folglich würde lethum dem gr. x10 . . entsprochen haben: unbeschadet, daß .. beide Worte .. verwechselt .. worden Le. (DWb.). Mit Gen. erscheint auch unerwartet, vgl. außer den Belegen im DWb., vnerwart der Sonn, noch jhrer Morgenröth Werder, Rol. 23, 204. Vgl. ferner vnverhindert aller Verträge. Vorgewanter Einrede vnverhindert Girbert LXV, daß du unverletzt deines Verstandes alles leicht überwinden magst Simplic. 103, welches wir, unserer Ehren verwahrt, auch viel lieber verschonen wollten Zabuesnig, Elsb. 52, zwickt ihn ungesehen der andern im Arm L. Wagner, Kindermörderin I (N. L. 291, 34), ich spalte ihm den Kopf, unbewahrt meiner Ehre Maier, Fust 118, unbesehen des Werks, würde ich schon dagegen rathen Schi. Br. 7, 122.

Aus dem was über ungeachtet und (un)angesehen ausgeführt ist, ergibt sich wohl, daß Verbindungen von Part. mit Akk, und auch solche mit abhängigem Satze aus der unpersönlichen Konstruktion erwachsen sind. Diese haben dann weiter gewuchert, vgl. ausgenommen (woneben allerdings auch Kongruenz mit dem zugehörigen Nomen stattfindet, z. B. was er seinem väterlichen Hause ..., seiner Familie schuldig wäre, selbst nicht ausgenommen seiner unvernünftigen Frau Bode, Klinckers R. 3, 189, niemand hat dich recht erkannt, ausgenommen ich allein Heloise 5, 258); spätmhd. steht auch der Gen. auszgenomen ainer frawen Kauffringer 2, 17; auch zur Einleitung eines Satzes kommt es vor: ausgenommen, sie hätten was neues begehrt Stephanie, Schatzgräber 76, Kein Proceß gab mehr ein Zeichen von sich, ausgenommen im Jahr 1817 in Gera .. hat einer wieder gezuckt Hebel, die Gefangenen waren nicht im Stande eine Silbe zu antworten, ausgenommen sie schlugen die Augen nieder id. (Sa.); ferner ausgeschlossen (vgl. aller dergleichen Plunder, den heiligen Stuhlgang des großen Lama . . nicht ausgeschlossen Kant [Sa.]. Im zu beweisen lieb vnd trew, Gantz all gefahr vnausgeschlossen H. Sachs, Fastn. 31, 341; dagegen mit Kongruenz: wir alle, die wir hier stehen, Sie, Herr Geheimrat und ich unausgeschlossen D. Lilieneron), eingeschlossen, einbegriffen, einbezogen, angenommen, gesetzt den Fall, gesetzt daß, auch bloß gesetzt (z. B. gesetzt auch ein solcher Weltweise wagt es Le. 4, 423, 1, gesetzt ich thats Schi., Maria I, 7), vorausgesetzt (auch mit Satz, z. B. vorausgesetzt, er ist kein junger Mann Seume, Spazierg. 2, 158, Voraus gesetzt, es ist nicht Müßiggang oder Affektation Tieck 21, 19), mitgerechnet, nicht gerechnet (z. B. nicht gerechnet, daß die Örtchen auf dem Lido untergehen müßten Goe. 30, 140, 8), ungerechnet (z. B. ungerechnet die Verbindungen Streicher, Schillers Flucht 91, 31), abgerechnet (z. B. abgerechnet, daß dieses Theater .. oft seine Würde einbüßen muß Tieck, Phant, 2, 427), weg-

gerechnet (z. B. Weggerechnet, was sie überhaupt . . wirken mus Schi. Br. 1, 202), erwogen (z. B. alles wohl erwogen, auch mit Satz. z. B. unerwogen, daß ausführliche Gleichnisse . . schwerlich eine schickliche Stelle in dem Trauerspiele finden können Le. 9, 359, 8, auch mit Gen. z. B. vnerwogen alles dessen Girbert LXIII), bedacht (mit doß-Satz s. DWb., vgl. auch Vnbedacht, wo mein Karren steckt Fischart [Hauffen] 1, 248, 652, On nachgedacht, ob es sei recht ib. 249, 669), betrachtet (betracht daß öfters bei Fischart s. DWb., mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich Goe. 35, 204, 19), häufiger unbetrachtet mit Akk. und mit daß Satz, auch mit Fragesatz, s. DWb., zuweilen auch mit Gen.: unbetrachtet dieses exempels Kirchhoff. dessen unbetrachtet Chemnitz u. a. Von selteneren derartigen Konstruktionen seien noch angeführt: Amalien zu folgen, ausbedungen, daß sie's noch einmal .. von ihm begehre Meißner. Sk. 3, 10, der Wirt hatt . . (Gottes Gaben unveracht) so ein sauren Darmreisser Simplic. Schr. K. 3, 330, 12, diß zum Grund gelegt, schreite ich weiter Schi. 1, 76, 7, Also weit entfernt, daß bey Gedichten, ... von den höchsten Forderungen der Kunst etwas nachgelassen werden könnte, so ist vielmehr die Bestimmung ihres Werths . . wesentlich und nöthig, mit der Frage anzufangen Schi. 6, 320, 3, Bewiesen oder nicht bewiesen, daß die Bildhauer dem Virgil nachgearbeitet haben Le., Laok. 187, 5, die ihren Lehrern blindlings glauben, ununtersucht ob sie nicht Pedanten sind Le. 17, 25, 26. Aus der Verbindung mit abhängigem Satze haben sich einige dieser Partizipien zu Konjunktionen entwickelt. Die Verbindungen mit Akk. haben eine Vorstufe zu dem modernen Akk. absolutus gebildet. s. § 217.

§ 328. Zuweilen vertritt das Part. den Verbalbegriff schlechthin, so daß man es durch einen Inf. ersetzen könnte. Am gewöhnlichsten sind Wendungen wie das heiße ich, nenne ich, oder das heißt geritten, vgl. z. B. das hais wir der sieben frewd gespilt H. Sachs, Fab. 189, 137, das heist kluge leute gesucht und schelmen gefunden Chr. Weise, Klügste Leute 67, das heißt sich deutlich genug erklärt Unempfindliche (D. Schaub. 6, 496), das hiesse meinen Charakter ... zu viel geschmeichelt Bode, Schandi 1, 116, das hieße ein Kind gegen einen Riesen gestellt Leisewitz, Jul. I, 6, das heißt ja die Leute betrogen

Gleich, Eppo 25. Ferner kommen Fälle in Betracht, in denen das Part. Subjekt zu einem nominalen Prädikat ist: O besser durch ein beil den kurtzen rest beschlossen! O besser vor der angst die hand voll bluts vergossen Gryphius, T. 380, 137, besser den plunder verachtet, und gesagt Chr. Weise, Klügste Leute 291. besser aus diesem Räuber einen Mißvergnügten gemacht Le. 9, 397, 25, was ist leichter als geschmäht ib. 1, 38; es ist narrenwerck auf stecken ghrieten H. Sachs, Fab. 267, 116; zu verbalem Präd.: Viel gelebt, Hochzeit gehabt, Kränkt weit mehr offt, als es lebt Logau 1, 4, 42, das Nehmliche . . von zwey verschiednen . . dingen behauptet: zeiget Le. 10, 330, 10, Die Zulage der Frau verwilligt, die 20 rh. ihm vorgeschossen retten ihn nicht Goe. Br. 25, 318, 6, Einige Tausend Menschen . . auf diese wenigen Sätze in Eid und Pflicht genommen macht, daß gewisse Gebäude umstürzen Gutzkow, R. 6, 332. In andern Fällen ist das Part. Prädikat, vgl. das ist ja recht unmenschlich mit dem Mädchen umgegangen Gottsched (D. Schaub. 2, 121). Ist das geschimpft, oder gelobt? Le. 1, 341, 3, das war doch so viel als ihm auf Leib und Leben gedroht Pest, 2, 341, sogar mit Objektsakk.: were doch das, den gantzen glauben und die christenliche Kirche vorleugnet Lu., Adel 13. Als Subj. und als Präd. steht ein Part.: Haus, Hof, Scheun und Schopf geleeret Ist: ein Stücke Brot begehret. Stat, Land, Mensch und Vieh vernichtet Ist: des Herren Dienst verrichtet Logau I, 5, 15, 11. Gedacht; versucht Le. 5, 90, 26, versucht; gelungen ib. 27; allgemein ist gesagt getan. Die Stelle eines Objektsinfinitivs vertritt das Part.: Unwürdig seh' ich mir an diesem Hof begegnet Schi. 52, 344, 3671. Wie der Inf. (s. § 353) wird das Part. in Fragen verwendet: Wozu an diesem erst So kindisch sich gezankt Gryphius, L. 379, 302. 3, wozu ein Theater erbauet, Männer und Weiber verkleidet, Gedächtnisse gemartert, die ganze Stadt auf einen Platz geladen? Le. 10, 123, 3, warum nicht lieber eine neue Klasse gemacht, als sich mit einer beholffen 18, 361, 16, warum nicht lieber alles gestanden, warum nicht lieber geflohen Fr. Müller, Genov. IV, 14. Er seine alten Plane aufgegeben? Schi., Picc. 1342. Eine Verwendung, die das Part. gleichfalls mit dem Inf. gemein hat, ist die in Aufforderungen, vgl. aufgepaßt, still gestanden. Von einem solchen Part. können auch wie von einem Verb. fin. andere Satzglieder

abhangen, sogar Objektsakkusative, vgl. euch nur in meine Stelle gesetzt, ihr Herrn Schröder, Kinderzucht 95, Nur den Plan mit festem Schritt fortgesetzt id., Stille Wasser 126, Das ist also mein Glaubensbekenntnis: seine Geschäfte verrichtet, Geld geschafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht, und um die übrige Welt sich nicht mehr bekümmert, als in sofern man sie nutzen kann Goe. 22, 144, 21, nur niemanden eine Abschrift davon gegeben Goe. Br. 1, 90, 24. Nur uns nicht alle Augenblicke unterbrochen Schletter, Eilfertige 43, Also den Stab gebrochen über Onkel und Neffen! Schi. 3, 94, 21, Wohl auf Kameraden auf's Pferd, auf's Pferd, In's Feld, in die Freyheit gezogen Schi, 12, 57, 1050, Drum frisch Kameraden, den Rappen gezäumt, Die Brust im Gefechte gelüftet ib. 59, 1097, Das Glas gefüllt! . . Getrunken, Brüder, getrunken Hölty 193, 1. 6, Rosen auf den Weg gestreut Und des Harms vergessen! 197.1. Wohlauf, noch getrunken Den funkelnden Wein Kerner, Auf. Matrosen, die Anker gelichtet, Segel gespannt, den Kompaß gerichtet Wilh. Gerhard, Den ersten besten, der aufgetrieben ist, hergebracht zur Stelle E. T. A. Hoffmann 3, 133, Und auf! und nach der Liebsten Haus! Und sie gefaßt ums Mieder Mörike. Ged. 18.

Anm. Zuweilen wird das Part. auch in der Erzählung gebraucht, vgl. Und dann von Neuem stets einander angeblickt, Von Neuem Hand um Hand an Mund und Herz gedrückt Wi., Ob. 5, 84, Er niemanden angeschaut, niemandem geantwortet, sich an die Tür gepreßt. und gerufen, geschrieen, zuletzt geweint Ebner-Eschenbach, Erz. 1, 102, Er rot geworden wie glühendes Eisen und getobt und gewettert ib. 106.

#### Infinitiv.

§ 329. Der Inf. ist ursprünglich ein erstarrter Kasus eines Nomen Actionis. Er hat sich aber in das Verbalsystem zunächst insofern eingefügt, als er wie das Part. Präs. nicht mehr aus dem Verbalstamme, sondern aus dem Präsensstamme gebildet wird. Ferner nimmt er, wie gleichfalls das Part. Präs., so lange er eigentlicher Inf. bleibt, an der Konstruktion des Verb fin. teil. Wir unterscheiden jetzt zwischen dem Inf. Act. und Inf. Pass. Der letztere ist aber eine sekundäre Bildung, die erst einige Zeit später als das umschriebene Pass. beim Verb. fin. durchgedrungen ist. An und für sich ist der Inf.

wie sonst ein Nomen Actionis weder aktiv noch passiv, man mußte denn behaupten wollen, daß Regierung in die Regierung des Königs aktiv, in die Regierung des Landes passiv wäre. Im Got, ist die neutrale Natur des Inf. noch deutlich zu erkennen. Daher kommt es. daß der got. Inf. zum Teil einen griech. Inf. Pass. wiedergibt und dann mitunter auch jetzt durch einen passiven Inf. übersetzt werden muß, vgl. Urrann ban jah Josef . . anamêljan (ἀπογράφεσθαι) mib Mariin Luc. 2.5 (= Es ging auch Joseph aus, aufgeschrieben zu werden mit Maria), Atsaíhib armáion izwara ni táujan in andwairbia manne du saiwan (θεαθηναι) im Matth. 6, 1 (Lu.: Habt acht auff ewer Almosen, das jr die nicht gebt fur den Leuten, das ir von inen gesehen werdet). Anteil an das Genus des Verbums hat der Inf. erst erbalten durch Beziehung auf ein Nomen des Satzes, in den er eingefügt ist. Als Subj. zu dem Inf. ist entweder das Subj. des Verb. fin. hinzuzudenken (Karl will reisen) oder ein von diesem abhängiger Kasus (er hieß ihn schweigen, er befahl ihm fortzufahren). Um diese Beziehung überall kennzeichnen zu können, mußte ein passiver Inf. geschaffen werden (er will gehört werden, ich gönne es ihm, verlacht zu werden). Das Tempus bestimmt sich wie beim Part. nach dem Tempus des Verb. fin. Der durch den Inf. bezeichnete Vorgang ist dabei entweder als gleichzeitig oder als noch bevorstehend zu denken. Um einen Vorgang als schon vollzogen zu bezeichnen, ist ein Inf. Perf. geschaffen worden, aber erst später als das umschriebene Perf. des Verb. fin. Notker sagt noch (Boethius de Cons. 1, 5, 5): uuér zuîvelôt Romanos iu uuésen állero rîcho hêrren únde iro geuuált kân ze énde dero uuérlte?

Anm. 1. Vgl. Monsterberg-Münckenau, "Der Infinitiv in den Epen Hartmans v. Aue" (Germ. Abh. 5), Breslau 1885, dazu ZfdPh. 18, 1. 144. 301. P. Merkes, "Beiträge zur Lehre vom Gebrauch des Inf. im Nhd." I. Leipzig 1896.

Anm. 2. Der ältere neutrale Gebrauch des Inf. taucht zuweilen noch in jüngeren Texten auf: Ich bin Erbarmens werth, doch wehrter zu verlachen Lohenst., Cleop. 3017, meine Reichthümer machen mich von einer Anzahl maskirter Menschen umflatern Eberl, Weibertreue 34, Ich läugne nicht .., daß das, was uns zugestoßen, nicht ein Ding würdig zu lachen sei; aber nicht eben so würdig ist es zu erzählen Tieck, Quix. 1, 280.

Anm. 3. Nach wollen steht öfters der Inf. Perf., wo der des Präs. genügen würde, wodurch dann das Ergebnis als das Gewollte hervor-

Infinitiv.

95

gehoben wird, vgl. diesen Mann hatten die Juden gegriffen und wollten jn getödtet haben Lu., Apostelgesch. 23, 27, Ich wollte ihn sonst auseinandergesetzt und bey Gelegenheit in seiner Blösse vorgestellet haben Clarissa 1, 206, so wollte ich ihn ihr gegeben haben Thom. Jones 3, 78, so wollte ich keine Frau für ihn ausgesucht haben ib. 262, Zugleich wollte ich Sie ersucht haben, mir das Original nochmals zuzusenden Goe. Br. 21, 13, Ich will ihn zum Besten empfohlen haben. ib. 21, 264, 8.

- § 330. Neben dem Inf. bestand im Westgerm. ein Gerundium, das häufig auch als flektierter Inf. bezeichnet wird, aber ursprünglich eine vom Inf. verschiedene Bildung ist. Davon gibt es einen Gen. (mhd. gebennes) und einen Dat. (mhd. gebenne). Der Gen. kommt am häufigsten in Abhängigkeit von Verben vor, der Dat. nur in Abhängigkeit von Präpp., bei weitem am häufigsten von der Präp. ze Durch die Verkürzung im Nhd. (gebens, geben) hat sich ein enger Anschluß an den eigentlichen Inf. ergeben, so daß die Bildung nicht mehr als etwas von diesem Verschiedenes gefühlt wird. Die Verbindung von zu mit Inf., wie wir nach dem jetzigen Sprachgefühl sagen dürfen, die ursprünglich der Bedeutung der Präp. zu entsprechend nur den Zweck bezeichnete, hat im Nhd. eine immer ausgedehntere Verbreitung gefunden. Sie hat sich einerseits an die Stelle des einfachen Inf. eingedrängt, anderseits an die Stelle von abhängigen Sätzen.
- § 331. Der Kasus, der dem germ. Inf. zugrunde liegt, war wahrscheinlich der Akk. Dazu stimmen im allgemeinen auch seine ältesten Gebrauchsweisen. Doch ist das Verhältnis des Inf. zu seinem Regens schwerlich noch als ein Kasusverhältnis empfunden, sondern es hat sich dafür ein eigenes Sprachgefühl herausgebildet.
- § 332. Eine alte Verwendung des Inf. ist die nach Verben der Bewegung zur Bezeichnung des Zieles, wovon sich Reste erhalten haben. So nach gehen. Allgemein üblich sind schlafen, baden gehen. Bei betteln und spazieren gehen denkt man jetzt nicht mehr an das Ausgehen zu einem Zwecke, sondern an den Verlauf des Bettelns und Spazierens. Gelegentlich kommen andere Verbindungen vor: Zu Bet ich mich gehn legen will H. Sachs, Fastn. 31, 322, Ich muß ihn gleich umarmen gehen Frau Gottsched (D. Schaub 3, 125), ich will es meinem Papachen klagen gehn ib. 504, Er gehet bey ihm liegen Hagedorn 2, 51,

ich will Ihnen gleich einige bestellen gehen Le. 10, 144, 31, Gehen sie doch sich umkleiden Laudes, Zänker 55, er war im Begriffe sich schlagen zu gehen Philosoph ohne zu w. 46, den ihr nicht .. besuchen geht Goe., Ta. 3195, Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen Schi. 2, 29, 17, eh sie von den andern scheiden ging Rückert 3, 115, ich gehe, das Gesindel zur Ruhe bringen G. Freytag 2, 6. Hierbei findet z. T. eine enge Verknüpfung von gehen mit dem zugehörigen Inf. statt, was sich in der Wortstellung zeigt. Eine solche Verwendung seines eigentlichen Sinnes hat in manchen Mundarten große Verbreitung gefunden. Seltener wird so kommen verwendet, vgl. der Feind mich kombt umringen Spee, komm hierher stehn Fleming (DWb.), er wird mich wohl suchen kommen Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 96), daß sie mir will trotzen kommen ib. 170, da käme ich dich besuchen Frau Rat 240, 26, die Nacht, die morgen früh zum Schuldturm mich kommt holen Z. Werner, Febr. 686, ich komme dich bitten, dies nicht zu thun G. Freytag (DWb); noch weitere Belege im DWb. Sp. 1638, 5 c. Wie spazieren gehen sagt man auch spazieren fahren, reiten, führen. Ungewöhnlich ist betteln laufen (Le. 12, 36, 27). Nach schlafen gehen sagt man auch sich schlafen legen. In der älteren Sprache ist der Gebrauch viel allgemeiner, vgl. z. B. got. insandida mik dáupjan 1. Kor. 1, 17, mhd. dise fuoren sëhen frouwen, jene ander tanzen schouwen Hartmann, Iwein; hierher gehören auch Verbindungen mit sîn von der Art wie ër was schouwen die ritterschaft Lanzelet 3014. Jetzt wird im allgemeinen zu vor dem Inf. angewendet.

Verwandt, aber nicht so alt, ist der Inf. nach bleiben. Allgemein üblich sind jetzt die Verbindungen stehen, liegen, sitzen, hängen, stecken, kleben, haften, wohnen, leben, bestehen bleiben. Auch andere kommen vor: Gottsched blieb bestürzt mit seiner Freundin knien Rost, Vorsp. 977, Noch lange blieb der Muler auf der Stelle knieen Contessa 3, 157, Dann blieben sie eine Weile .. knieen Fouqué, Zaub. 3, 129, Doch bleibt am leichenvollen Ufer Horchend der eilende Geist noch schweben Kl. O. 1, 15, 15, Sie sah mich an und blieb verweilend schweben Goe. (DWb.), O daß sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe Schi., Glocke, Nur Herr Rüdiger Manesse blieb in seiner .. Gunst gegen ihn beharren G. Keller 6, 103,

ein Unglücklicher bleibt ihm (dem Schmerze) erliegen J. Paul, Komet 222, Ich aber blieb noch lange lauschen Mörike, Ged. 44, so viel neue Figuren auch kommen, so bleiben sie doch immer auf derselben Stelle wandeln Tieck, Phant. 1, 44. Ähnlich, aber vereinzelt ist auch Was steht ihr horchen? Schi., Picc. 2052.

§ 333. Von alters her steht der Inf. als eine Art von Objekt zu Verben auf deren Subi, bezogen. Unverändert bis jetzt hat sich dieser Gebrauch behauptet nach den sogenannten Hilfsverben dürfen, mögen, sollen, wollen, auch bei können und müssen, wenigstens seit der ahd. Zeit. Auch nach lernen ist der bloße Inf. jetzt noch gebräuchlich, vgl. sprechen, schwimmen, reiten lernen; doch hat sich daneben auch zu mit Inf. eingestellt, besonders bei Belastung mit näheren Bestimmungen, z. B. er lernte seine Hände richtig zu gebrauchen; Wechsel: er muß früher oder später lernen sich in Verhältnisse finden. sich ihrer Vorteile zu bedienen Goe. Br. 20, 287, 14. Bei andern Verben, neben denen im Mhd. noch der bloße Inf. üblich war, ist er allmählich durch zu mit Inf. verdrängt. Hierher gehört pflegen, vgl. Sigelint diu riche nach alten siten pflac durch ir sunes liebe teilen rôtez golt Nib. 41, 2, doch kommt schon mhd. auch ze vor: dâ ich got ze vlêhene phlac Amis 1414; beginnen, vgl. ër begunde mit sinnen wërben schæniu wîp Nib. 27, 3, doch auch schon seit dem 12. Jahrh. mit ze, vgl. beginnet man ime ze gëbenne rôten wîn Lampr., Alex.; gedenken, vgl. durch der schænen willen gedâht er noch bestân Nib. 259, 1, doch auch selten mit ze, vgl. ich gedâhte ze lëbenne noch Hartmann, Iwein; wähnen vereinzelt schon mit ze, vgl. sine wânden niht zerwerben alsô græzlîchiu sêr Nib. 1413, 4: (ge)trauen, vgl. sô trûwe ich harte wol genësen Hartmann, Iwein, spätmhd. auch mit ze; fürchten, vgl. des vorhten sie engëlten Hartmann, Iwein; eilen, vgl. dô îlten si dër friunde deste mê bejagen Nib. 168, 2; schwören, vgl. mit allen sînen mannen swuor ir dô Riiedigêr mit triuwen immer dienen Nib. 1198. 1. mit ze spätmhd.; begehren, wofür mhd. einfaches gern, vgl. die ër ze trûte gërte hân Nib. 294, 4, doch auch mit ze, vgl. so engërt ich hinnen mêre niht ze tragene Nib. 1636, 2.

Anm. 1. Ungehörig ist zu bei Anknüpfung eines zweiten Gliedes nach wollen: Ich wollte lieber in den Tod mich stürzen, als länger seiner Achtung zu entbehren Goe., Tancred 1743. Vgl. noch jetzt können wir

.. nicht anders als es den Liebhabern .. nochmals anzupreisen Le. 6, 450, 12, kann er dann weniger nicht tun, als ihr zu Füßen zu fallen und ihr eine so feurige Liebeserklärung zu thun Wi. 13, 93.

Anm. 2. Neben den Hilfsverben ist öfters der Inf. aus einer anderen vorhergehenden Verbalform zu ergänzen, so in der Wechselrede: Kommst du mit? — Ich darf (kann, mag) nicht; warum hast du mich nicht gerufen? — Ich konnte nicht. Dagegen jetzt nicht mehr möglich ist eine Konstruktion wie mhd. si heten daz si solten Gottfried, Trist. 16911. Eine Eigentümlichkeit Grillparzers ist es, sein neben den Hilfsverben fortzulassen, vgl. Es darf nicht sein — Es darf nicht? 7, 100, das kann nicht ohne mich 85, es muß ib. 7, 17, 102, Auch das soll nicht ib. 100, Soll alles denn nach deinem Dünkel nur? 8, 72.

§ 334. Außer den im vorigen Paragraphen behandelten Verben werden jetzt noch viele andere transitive mit zu und Inf. verbunden, in der Art, daß das Subj. des Verb. fin. auch zum Inf. als Subi, binzuzudenken ist. Bei den meisten bezieht sich der Inf. auf ein Geschehensollen, vgl. anfangen, hoffen, erwarten, wünschen, verlangen, geloben, verheißen, versprechen, (ver)suchen, vermögen, beabsichtigen, beschließen, vergessen, belieben, wissen (im Sinne von verstehen), nicht verfehlen. Doch findet sich neben manchen Verben, auch mit gänzlicher Verdunkelung der Bedeutung der Präp. zu, Beziehung des Inf. auf etwas schon Geschehendes oder Geschehenes, so nach meinen, glauben, behaupten, versichern, beteuern, angeben, vorgeben, bekennen, gestehen, zugestehen, einräumen, erklären, läugnen. Es kann dann auch der Inf. Perf. stehen, der noch im Mhd. nach ze unmöglich war, vgl. ich glaube, dir das bereits gesagt zu haben. Bei einigen Verben kann auf den Inf. durch ein vorhergehendes unbestimmtes es hingewiesen werden, so bei wagen (vgl. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp', zu tauchen in diesen Schlund Schi.), riskieren, verstehen, lieben, und zwar wird es um so eher gesetzt, je mehr der Inf. mit Bestimmungen versehen ist. Während bei diesen es auch fortbleiben kann. ist es bei andern nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch notwendig, so bei unternehmen, ertragen, aushalten, vermeiden, verschmähen, aufgeben, ablehnen, versäumen, unterlassen, verdienen, aufschieben, verschieben, beklagen, töricht usw. finden, nicht erwarten können, nicht mit ansehen können. Auch einige Intransitiva werden so mit zu und Inf. verbunden: streben, trachten, drohen, eilen, zögern, zaudern, anstehen, staunen, auf-

hören, ablassen, nicht ermangeln. Brauchen gehört hierher in der erst im 18 Jahrh. aufgekommenen Verwendung in Sätzen mit negativem Sinn anstelle des älteren dürfen, vgl. du brauchst das nicht zu tun, was brauchst du ihn zu bemühen; landschaftlich wird es auch ohne zu gebraucht.

Anm. 1. Ungewöhnliche Auslassung von es: sie unternahm mit Mut und Freiheit den Vorteil zu gewinnen Goe. 36, 190, 14, ich schiebe .. auf, meinen Theil allein zu essen Goe. 12, 90, 20, ich verschob, darüber meine Gedanken zu eröffnen Goe. Br. 19, 316, 9, Er aber zog vor, die Nachricht durch Sie zu befördern. G. Freytag, Haudschr. 3, 230. Auch an der folgenden Stelle vermissen wir jetzt ein es: Man liebte an den Ort wiederzukehren Goe. 36, 242, 16.

Anm. 2. Bei Schriftstellern finden sich gelegentlich manche jetzt nicht mehr übliche oder auch niemals recht üblich gewesene Verwendungen von zu mit Inf., vgl. Unter allen Künstlern bedarf der Bildhauer fast am meisten . . sich die strengen Forderungen . . zu vergegenwärtigen Goo. Br. 13, daß ich ihn hier nicht zu zergliedern bedarf Schi. 1, 82, 17, was ich in einem Hause nicht zu sehen und zu hören bedarf Großmann, Henriette 83, deren Namen ich dir nicht zu nennen bedarf Meißner, Sk. 3, 79, Sie würdigt nicht einmahl den jammer anzusehen Gryphius, T. 178, 795, warum verzögere ich länger, den Berengarius selbst reden zu lassen Le. 11, 125, 9, welcher an den Erstlingen seiner Muse alle seine Kräfte verschwendet zu haben, fühlet Le. 6, 24, 5, die er nicht schildern zu können fühlte Le., Laok. 296, 1, weil er die Armuth des Stoffs durch den Reichthum seines Genies ersetzen zu können fühlte Schi. 6, 82, 12, je weniger man bei der Veränderung gewonnen zu haben fühlte 7, 182, 28, was ich Ihnen schuldig zu sein fühle Schi. Br. 1, 52, eine Zurechtweisung, die er nur zu wohl zu verdienen fühlte Steffens, N. 2, 17, da ich wohl fühle aus aller Folge herausgekommen zu sein Grillp. 20, 197, ein Histörchen, welches ich nirgends in meinem Nutzen verwenden zu können sehe Le. 11, 226, 11, der Eindruck, den ich auf die Schöne gemacht zu haben einsah Chamisso 498, 2, die jenige ... welche sie beleidigt zu haben erfährt Simplic. Schr. K. 4, 67, 1, im Schlafe träumte ich weiter zu lesen Heine 7, 446, Ich fürchte seinem Herzen diesen letzten Stoß zu geben (ungewöhnlich, weil hier fürchten = "sich scheuen" gebraucht ist) Goe. 39, 181, 17 = 8, 168, 4; wenn ihr Prinz nur recht warme Liebe gegen sie zu empfinden äußert Le, Laok. 298, 15, Sie äußerten jeden Thaler schwer zu missen W. Alexis, Cab. 4, 190, den er vor einiger Zeit . . in einem Bade getroffen zu haben erwähnte Contessa 2, 18, ein geistliches Amt .., welches er ihm bestimmet zu haben sagte Andrews 238, was der stoische Philosoph aus der . . einmüthigen Meinung des Volks zu haben sagte Bode, Mont. 3, 453, sein Vergnügen, welches er in seiner Seele zu empfinden sagt ib. 4, 127, mir ist genug, was du aus dem Munde meines Vaters und des Friseurs zu haben mir gesagt hast Hafner, Furchtsame 80, er sagt sie in Wien geseh'n zu haben Gemmingen, Hausy. 31, die ihre Mutter so empfangen zu haben, aussagte, wegen eines

Bildes Bode, Mont. 1, 150 (spätmhd. erscheint sagen mit bloßem Inf., vg., Keller, Erzählungen 243, 14), die sie unius saltem folii zu seyn versichern Le. 12, 29, 23, dem er .. nachgezeichnet zu haben nicht verraten wollen Le., Laok, 187, 31, bei dessen Erblickung sie Sinne und Gedanken zu verlieren bekennet ib. 293, 12, daß er nicht .. die Grenzen der menschlichen Erkenntniß erweitern zu wollen von sich rühmt Le. 5, 433, 8, die er überall in seiner Gewalt zu haben beweiset Le. 5, 147, 4, daß .. er die Lehre von den Proportionen . . vollkommen verstanden zu haben, dadurch beweiset Le., Laok, 283, 15, den er dadurch nicht ohne Autorität angenommen zu haben erweisen will Le. 8, 272, 25, die gute Meynung ..., die er von seinem Vetter zu hegen bezeuget hatte Thom. Jones 1, 406, als er in seinem letzten Jahre .. zu wissen gezeigt hat Le. 6, 405, 22, die Leibnitz erst ein ganzes Jahr nachher gedacht zu haben zeiget 6, 412, 27, die Kenntnisse, welche der Dichter von der körperlichen Schönheit zu haben zeiget Le., Laok. 288, 3. Nach Intransitiven: was ich zu sagen erröthe Wi., Am. 5, 13, ich ermüde, mich so zu schmücken Gutzkow, R. 3, 389, sie weilte keinen Augenblick, mit dem Zauberstabe laut Instruktion zu verfahren Musäus, Volksm. 2, 22, die .. nicht selten zu hart zu liegen geklagt Wi., Am. 4, 6, die .. das beste Theater von ganz Europa zu haben prahlen Le. 10, 124, 4, dem sie nachzuklimmen verzagen Schi. 3, 510, 16, was ich je zu werden verzagte Schi. Br. 1, 256, ich beb' es zu singen Kl. O. 2, 5, 17, Noch immer er zu sterben bebte Uhland 332, 99, Mein Finger bebt, das zweite Blatt zu öffnen Immermann 14, 19, Ich erbebe, die junge Gräfin zu sehen Gutzkow, Zaub. 10, 59, das ist das Einzige, was ich zu ertragen zittre G. Freytag 2, 207, Ich erzittre, dich zu fragen Wi. 40, 94, Und schaudert nicht bei Todten sich zu betten A. W. Schlegel 1, 36, ich zwyfel selbs zů jm zů gond Buch der Beisp. 146, 38, wo sie nicht zweifelten, eine Gelegenheit anzutreffen Hink. Teufel 268, wozu sie auch, ihres Vaters Einwilligung zu erhalten, keinen Augenblick zweifelte Thom. Jones 1, 269, Ich zweifle nicht Sie so zu nennen Goe. Br. 1, 251, 14, der immer noch hervorzutreten zweifelt Meißner, Sk. 1, 36, Wunder, die wir zu erklären verzweifeln Gutzkow 5, 123, Ich verzweifle durch einen Brief die festen Aussichten Werners zu erschüttern G. Freytag, Handschr. 3, 231, Harfenschwung . . Ras' ich in mein trunken Ohr zu ziehn Schi. 1, 224, 9, Ich weine Elysium zu ahnden, und nicht zu finden Schi. 2, 394, 11, mein Herz brannte an diesem Rache zu nehmen Tieck, Lov. 2, 342, als je ein junger Herr . . Mit einem Blick erlegt zu haben log Wi., Idr. 3, 47, vor dem man sich zu fürchten dichtet Crauer, Pfyffer 5.

Anm. 3. Ungehörig ist es, wenn das Subj. zum Inf. nicht mit dem des Verb. fin. identisch ist: O so verdient er es, das Schnupftuch ihm zu lassen (daß man ihm läßt) Zachariä, Verwandl. 5, 186.

§ 335. Bei einer Anzahl von Verben, die durch ihre Bedeutung auf ein Geschehensollen hinweisen, ist als Subj. zu dem Inf. eine Person hinzuzudenken, die durch einen Dat. ausgedrückt ist. Bei einigen unter ihnen läßt sich wieder ver-

folgen, wie der bloße Inf. allmählich durch zu und Inf. verdrängt ist. Hierher gehört erlauben, vgl. got. uslaubei mis galeiban (erlaube mir zu gehen) Luk. 9, 59, mhd. ir wart erloubet küssen den wætlichen man Nib. 296, 3; gebieten, vgl. got. anabáud ahmin bamma unhráinjin usqaqqan af bamma mann (er gebot dem unreinen Geiste auszugehen von dem Mann) Luk. 8, 29, mhd. diu mir gebôt vil langen niuwen kumber tragen M. F. 187, 35, aber auch ja gebot mir her ze varne der recke wol getân Nib. 401, 3; verbieten, vgl. mhd. allen sînen degenen reden er verbot iht mit übermüete Nib. 122, 2. Entsprechend werden jetzt konstruiert gestatten, empfehlen, befehlen, auftragen, aufgeben, raten, vorschlagen, zumuten, vorschreiben. anheimstellen, freistellen, es beliebt. Geringer ist die Zahl der Verba, neben denen ein Inf. Perf. auf etwas schon Geschehenes bezogen steht, vgl. vergeben, verzeihen. Bei manchen ist wieder Vorwegnahme durch es möglich, so bei gestatten, ausreden, verwehren; bei manchen fast notwendig, so bei überlassen. gönnen, mißgönnen.

Wenn der Dat. reflexiv ist, macht es keinen Unterschied, ob man den Inf. auf ihn oder auf das Subj. bezieht, so bei sich vornehmen, einbilden, versagen.

Eigentümliche Verhältnisse bestehen bei helfen. Hier hat sich der bloße Inf. bis jetzt behauptet, wenn auch daneben zu vorkommt. Doch ist es dabei notwendig, daß das Subj. die gleiche Tätigkeit ausübt, wie die im Dat. stehende Person, vgl. er half ihm graben. Wo das Verhältnis beider Glieder zu dem Inf. nicht das gleiche ist, ist zu notwendig, vgl. ich half ihm, sich aus der Schlinge zu ziehen; unrichtig ist daher Helfen Sie ihr, auf dieses Tabouret sich niedersetzen Schi., Carlos 3370, dadurch aber helfen sie (Brauch und Etikette) uns die innere Freiheit bewahren G. Freytag, Handschr. 2, 432.

Anm. 1. Jetzt unübliche Fügungen: zwey Tage eher, als er ihnen gesagt hat, an Bord zu kommen Hink. Teufel 290, Sage dem Kanzler, einzuhalten Le. 10, 74, 3, Herr Adams. sagte zur Fanny, sich der Gütigkeit zu bedienen, die man für sie hätte Andrews 262, so habe ich ihm. gesagt, das Buch in Deinem Hause abzuholen Schi. Br. 6, 282, Auch sagt ich ihm, meinen Spitzhund. überall mitzulassen J. Paul, Loge 254, wenn er nicht. dem Thürsteher hätte sagen lassen, das Schloß zu verschließen Arnim 1, 132, so schrieb ich ihm, das Paquet unverzüglich an Bell abzuschicken Schi. Br. 6, 93, daß sie euch schrieb euch nicht mehr ihren Bruder zu nennen

Eberl, Weibertreue 6, ich schrieb ihr, mich einen Tag zu beherbergen Laube, Europa 3,105, ein ... Kammerherr ... kündigte mir an zu verweilen Goe. 36, 271, 7, ward mir angekündigt, nach Brüssel abzugehen Schi., Carlos 1355, Gleich nach Abschließung dieses Vertrages wurde allen reformirten ... Predigern durch den Herold verkündigt, innerhalb 24 Stunden das Land zu räumen Schi. 7, 291, 30, der Kaiser winkt mir heranzukommen Goe. 36, 271, 20, unaufhörlich winkend, kein Geräusch zu machen und seine Aufmerksamkeit nicht zu stören Gutzkow, R. 6, 291, die Mutter winkte heftig dem Doktor, zurückzubleiben G. Freytag, Handschr. 3, 62, solch ein Herz ahnet mir gefunden zu haben Eberl, Weibertreue 99, ich dankte ihm, mich daran zu mahnen Chamisso 507, 11.

Anm. 2. Unrichtig ist es, nach befehlen den Inf. auf das Subj. zu beziehen: Befehlet Ihr etwa das sämmtliche Dienst-Personale des Hauses zu sehen Vulpius, Rin. 3, 10. Weder auf das Subj. noch auf den Dat. bezogen ist der Inf.: die Gräfinn schreibt mir, Euch als den Herrn dieses Schlosses zu betrachten (Ihr sollt Euch ..) Vulpius, Rin. 5, 36.

§ 336. Mehrere Verba regieren einen Inf. neben einem Objektsakk, der dann zum Inf. im Verhältnis des Subjekts steht. Im Got. wird so das die Funktion des deutschen tun vertretende táujan gebraucht, vgl. gatawidêdun anakumbjan allans (sie veranlaßten, daß sie sich alle niederlegten) Luk. 9, 15. Ahd. und mhd. ist entsprechend tuon allgemein üblich, z. B. sîn eines manheit diu tetes . . an einen vurt entwichen Hartmann, Iwein 3731. Der Gebrauch dauert bis in das 16. Jahrh. fort. Schon im Mhd. hat sich daneben die gleiche Verwendung von machen gestellt, vgl. daz mahte sîne sinne in zwîvele wanken Gottfried, Tristan 881, so machet ir mir stille stên diu wazzer diu dar în gên Amis 115, die steine mahten in genësen Staufenberg 244, anhd. ist diese Konstruktion ganz tiblich, z. B. die menner . . die da wider murren machten die ganze Gemeine Lu., 4. Mos. 14, 36, wein macht mich als unmutsvergessen H. Sachs, Fastn. 5, 210, den Schmerzen, der allhier mich seufzen macht und heulen P. Gerhard 203, 99, der meine Seel macht lichte sein Angelus Sil. Seelenl. I, 22, 4, du machst sie mir zum Himmel werden ib., Ihr allein .. Macht mich voller Wonne sein ib. 32, 2. Im 18. Jahrh. wirkt wohl franz. Einfluß mit, sie beliebt zu machen, vgl. Erröthe wenigstens, Lucinde, Duß nichts dich mehr erröthen macht Le., dieser letzte Gedanke machte ihn stutzen Wi., ihr Meisterlied macht alle Ohren lauschen Schi., (sie) machte mich vor einer großen Gesellschaft . . lesen Holtei, 40 Jahre 4, 391, der Ton ihrer Stimme

machte ihn fast zusammenschrecken Storm 5, 95 (und oft so), vielmehr machte gerade das Offene und Unverhüllte derselben sie spurlos abgleiten Auerbach, Wk 2, 32, mache mich verstehen, was du verstehst G. Freytag, Handschr. 1, 345; viele Belege im DWb. Sp. 1383, 19 ab. In der neueren Sprache ist die Anwendung zurückgegangen; doch gelten (neben geltend) machen ist allgemein üblich geblieben, auch wohl einen glauben machen und ohne Akk, von sich reden machen. Anderer Art ist das volkstümliche einen zu lachen, zu fürchten machen u. dgl.; zu den Belegen im DWb. Sp. 1385, 19 c füge ich noch wenn man das Kind heute zu schweigen machet Heloise 5, 124 und ähnlich oft, eine .. Erfahrung, die mich hier zu fürchten macht Goe. Br. 1, 242, 21. Äbnlich wie machen werden im Mhd. noch andere Verba konstruiert, vgl. er frumte manegen vallen in daz bluot Nib. 1908, 4, daz schuof dën risen stille ligen Krone 10038.

Durch alle Zeiten hindurch hat sich lassen mit Akk. und Inf. behauptet, vgl. schon got. lêt pans dáupans filhan seinans dáubans (laß die Toten ihre Toten begraben) Matth. 8, 22. Desgleichen heißen, vgl. schon got. haihait galeiban siponjans seinans hindar marein (er hieß seine Jünger über das Meer gehen) Matth. 8. 18: doch findet sich zuweilen zu vor dem Inf.: Wer he st Ihnen denn, auf dem Berge Hasen hetzen zu lassen Le. 5, 259, 18, zugleich heißt er ihm . . alles zurecht zu machen 6, 389, 14, häufig bei Goe., s. DWb. Sp. 911 f. Lehren, auch schon got.; doch kommt daneben schon seit ahd. Zeit auch zu mit Inf. vor. namentlich wieder bei starker Beschwerung mit Bestimmungen, z. B. Ein jedes Gut nach seinem Werth zu schätzen Brauch ich dich nicht zu lehren Goe. s. DWb. Sp. 564, 9 b \u03b2. Allgemein ist der Inf. neben sehen und hören, soweit dieselben unmittelbare sinnliche Wahrpebmung bezeichnen. Nicht mehr möglich ist jetzt ein Inf. Perf. wie den man siht gewunden hân Nib. 914, 4. Ferner nicht sein mit prädikativer Bestimmung: wër gesach ie mêre künegîn durch rottenspiel gemeine sîn Gottfried, Trist. 13451, swenn ich den armen sach da vor mit kumberlîchen næten sîn Rud. v. Ems, Gerhard 948, die sêlen reinen lûte sach ich an gûter vreude wësen Passional K. 381, 29. wann ihr gesehen die Sonne liechte seyn, die starken Winde wehen Op. 200, 1, so must ich andre sehn glückseeliger sein

als mich Fleming 209, 5. Eine ungewöhnliche Ftigung ist ich habe . . Stunden lang so ihr (der Sonne) zugesehn hinabdämmern Goe. Br. 2, 49, 4. Wie sehen wird früher auch schauen konstruiert, schon mhd.: ouch mohte man då schouwen ie zwischen zwein frouwen einen klaren ritter gen Wolfram, Parz. 639, 21, dar an si mohten schouwen die ritterschaft mit vreuden sîn Rud. v. Ems. Gerhard 5974; nhd. der . . schawt die schönen Geister schweben Op. 40, 74, daß wir unsren Bräutgam schauen Mit ausgestreckten Armen stehn Angelus Sil. Seelenl. II, 48, 1, Eines Morgens schaut ich gehen Phyllis Logau I, 1, 10, 15, 1, Daß du das ganze Reich schaust dir zu Füßen liegen A. Gryphius (Ged. 1698), ich schau mein heil ankommen id., L. 281, 265, Daß du das gantze reich schaust dir zu fuße liegen id., T. 34, 400, Ich schau der sternen heer blut-rothe strahlen schittern ib. 322, 278, schau ich den todten sich bewegen ib. 326, 378 und öfter, Ich schau mit höchster Lust der Parzen Fackeln brennen Chr. Gryphius (Poet. Wäld. 1698) 343, Man schaute nichts als Lust umb seine Lippen fluesen Hoffmansw., K. 92, 14, Nach dessen entfernung schauete Balacin . . die Hassana und Borangy das Zimmer betreten Banise 28, 24, O muß ich euch, ihr Auen .. noch ferner grünen schauen E. Kleist (DWb.), schauet euren Vater in der Gesellschaft der Fürsten sitzen Crauer, Toggenburg 43, ich schau' in diesen reinen Zügen Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen Goe., Faust 440, Ich . . schaut' sie zu Roß sich grüßen Abr. Voß, Heinr. VIII, I, 1, noch andere Belege im DWb. Selten erblicken: wir erblickten .. Leute am Ufer stehen Robinson 41, und erblickte auf dem .. Damme ... einen von den dreyen Bösewichten stehen Felsenburg 462, 4. Ich .. erblickte Cäcilien in der Thür stehen V. Weber, Sagen 276, er . . erblickte in ihrer Mitte eine dunkle Masse sich langsam fortbewegen Steffens, N. 2, 196, Dankmar . . erblickte Drommeldey mit Egon . . niedersteigen Gutzkow, R. 5, 345. Häufiger wieder, doch jetzt ungewöhnlich ist spüren: daz man heide und anger wagen spürte von dem starken loufe Reinfrid 17311, bluomen, gras erfiuhten man spürte von dem touwe ib. 2822 und sonst, da spühret man alsdann die Thiere kriechen Op., Ps. 104, 10, Man spürt die ohnmacht offt viel stunden nicht vergehn Gryphius, L. 255, 166, Ihr ist, sie spüret Segen niederthauen Tieck 1,143, Da hat man den Zwinger erzittern

gespiirt Chamisso 183, 30, daß ich eine heftige Neigung für ihn in mir aufkeimen spürte E. T. A. Hoffmann 1, 160, Anton spürte schon die weiche wehmüthige Stimmung über sich kommen Holtei 12, 116, Er spürt verschloss'ne Weisheit gähren A. Grun 4, 265, Als ich meinem Bruder die Hand darreichte, verspürte ich die Bretter unter mir leicht schüttern Anzengruber 3, 102. Nicht selten, aber kaum als allgemein tiblich zu bezeichnen ist der Akk. und Inf. bei fühlen: er findet sich schon im Passional H. 316, 34: ër begunde vûlen einen man aldâ wûlen in dem obze; nhd. Die Sorge fühl ich stets in meinen Gliedern leben Gryphius 485, 177, Ich fühlte . . das Schrecken mich zerrütten F. Weiße, Rich. 1483, so fühlt er bald die Sennen ihm versagen Wi. (DWb.), Ich fühle in mir jenes Feuer . . wieder auflodern Heloise 2, 79, so fühlete ich auch alle meine Schmerzen wieder hervorkommen ib. 3, 100, ich fühlete mich neu geboren werden ib. 119, die .. die Mauern ihrer Häuser wanken sehen, und die Erde ihnen einen vesten Tritt verweigern fühlen Herder 17, 188, so fühlte man schon den früheren Geist der Versöhnung wiederum walten Goe. 36, 190, 21. Ich fühle junges heil'ges Lebensglück Neuglühend mir durch Nerv' und Adern rinnen Faust 432, Als sie an dem Zimmer der Mutter vorübergingen, fühlte der Kammerrath den Körper des Entseelten durch das heftige Zittern des Vaters in seinen Händen beben Klinger 8, 292, Erst seit dem ich sie sah, fühle ich mich leben Eberl, Eipeldauer 42, In wenigen Augenblicken fühlte ich ihn kälter werden Tieck, Phant. 1, 231, Ich zweifelte zu sehen und zu hören, Was gleichwohl ich mich hören fühlt und sehen Rückert 3, 163, Christian hatte . . schon jene Zurückhaltung weichen gefühlt Holtei 16,73, daß der Sprechende die Kraft seiner Rede auf sich zurückwirken fühlt Holtei, 40 Jahre 2, 236, hierüber fühlt sie ihre Kraft versiegen Grillp. 15, 12, sie fühlte sich über und über erröten O. Ludwig 2, 219, da fühlte ich meinen ungerechten Groll schwinden François, Reckenburgerin 267, Als Monosogoporibius seine Kräfte merklich abnehmen fühlte Anzengruber 5, 16, als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte Storm 2, 238, s. auch DWb.; neben dem Reflexivum kommt auch zu mit Inf. vor, wohl unter dem Einfluß der in § 334 Anm. 2 erwähnten Konstruktion ohne Akk.: dieses sittliche Leben ..., wozu ich mich wieder geboren zu werden

fühle Heloise 5, 214, ich fühle mich wohl etwas besseres leisten zu können Bürger, sie fühlte sich ein Wurm zu sein Jung Stilling (DWb.), er fühlte sich nicht mehr zu sein als jeder Edelmann Goe. 52, 252, 7. Vereinzelt bemerken: Ich stand, als ich zum erstenmal bemerkte Die Füße stehn, Und reichte, da ich Diese Hände reichen fühlte Goe. 39, 195, 10, Julie bemerkte einen Mensch auf der Mitte derselben (Straße) liegen Arnim 10, 67; gewahren: (ich) gewahrte dort die Dohle noch wie gestern auf dem Holunderbusche hucken Storm 8, 162. Seit der mhd. Zeit zu belegen ist der Inf. neben finden in Konkurrenz mit dem Part. Präs.: der was ein so ubel man, daz in niemen lachen vant Rolandslied 195, 4, rîten man dô vant vil der hôchgemuoten in der Burgonden lant Nib. 242, 3, hey was man guoter spîse in dër aschen ligen vant ib. 900, 4, dâ ër dën vâlant sînen marner brâten bî dëm fiure vant Wolfdietrich D. 62. 1. di dennoch vant iren man vil kûmelich daz lëbin hân Jeroschin 7229, des morgens . . fand er den stecken Aaron . . grunen, vnd die blüet auffgangen vnd mandeln tragen Lu., 4. Mos. 17, 8, Auch haben sie mich nicht funden im Tempel mit jemand reden Apost. 24, 12, sie .. findt Bireno nicht da seyn Werder, Rol. 10, 21, Hierselbst fanden wir die leiblichen Kinder . . von Robert Hülter . . ihre gute Wirthschafft führen Felsenburg 232, 13, indem er sie . . in den Büchern der Schüler lesen gefunden Thom. Jones 1, 26, da fand ich vier Meßieurs .. an meinem Kamine Whist spielen ib. 3, 140, Fand des waltenden Priamos Sohn .. Stehn auf rossebespanntem Wagen Voß, Il. 11, 197, (wir) funden .. unsern Steuermann auf uns warten Heinse 4, 66, er lief und fand ihn stecken in Sträuchen Goe. 2, 205, 12, als er seines Freundes Rechnung eintreffen und seine Packete nicht mehr . . geschmolzen fand 52, 9, 2 (viele Belege aus Goe. im DWb.), er .. fand eine kurze Säule . . aus dem Wasser hervorragen Musäus, Volksm. 1, 58, als Ludwig schon eine Menge seiner Vettern und Muhmen auf ihn warten fand Meißner, Sk. 5, 79, Münchhausen . . fand ihn draußen im Mondschein hinter dem Schlosse wandeln Immermann, Münchhausen 1, 123, 9, Er fand den Hofschulzen an einem Scheunenthore zimmern ib. 223, 22, er fand auch diese liegen und schlafen Anzengruber 3, 55, als ich sie zwischen unseren Tannen wandeln fand Storm 8, 130; am gewöhnlichsten

sind wohl stehen, liegen, sitzen finden. Mit finden ist vereinzeltes entdecken zu vergleichen: am dritten Tage .. entdeckten wir seinen entseelten Körper . . an dem Absatze einer jähen Steinklippe liegen Felsenburg 153, 18, Endlich .. entdeckte Siegbert einen Reiter von der Stadt her traben Gutzkow, R. 1, 55. Original deutsch ist wohl auch etwas wo stehen. liegen, einen wohnen wissen, vgl. schon mhd. då weste si einen juncbrunnen stân Wolfdietrich B 336, 2, zu Cristburc, dâ si westin bî ligin eine vestin Jeroschin 13, 753. Seit etwa 1500 findet sich haben mit Inf., vgl. der richter hett villichter selbs ein metz zu huß sitzen Keisersberg (viele andere Belege aus seinen Schriften bei Grimm, Gramm. 4, 628), wer ein pferd hat am barren stan Fischart (viele andere Belege ib.), wo ihr anders recht glaubt und Christum wahrhaftig in euch habt leben und regieren Lu. Br. (DWb.), ich hatte eine stählerne Streitkolbe anhangen Simplic. 451, die fetten Kapphähne, die ich auf dem Hofe herumlaufen habe F. Weiße (DWb.), ich hab ihn (den Brautstrauß) heut vorstecken Goe. Br. 2, 79, 2, den Ton, in dem er die Menschen mit sich verkehren haben wollte Gutzkow. Zaub. 1, 104; üblich sind jetzt Wendungen wie er hat zehn Kühe im Stalle stehen, eine Feder auf dem Hute stecken, viel Geld im Kasten liegen.

Neben manchen der behandelten Verba steht auch ein Inf. ohne Akk., doch so, daß als Subj. zum Inf. eine andere Person als das Subj. des Verb. fin. hinzuzudenken ist, vgl. ich ließ anspannen, Not lehrt beten, er sieht nicht gern tanzen, ich höre läuten. Anderseits kann von dem Inf. gleichfalls ein Akk. abhängen, vgl. ich habe meinen Rock färben lassen, ich ließ mir einen Platz aufheben, ich höre die Türen schließen, der Zuschauer will vielleicht keine Ohrfeige geben sehen Le., wo es schwer hält, sich bemerken zu machen Goe. 11, 50, 23. Man darf sich in solchen Fällen nicht durch die Art, wie in das Lat. übertragen wird, dazu verführen lassen, anzunehmen, daß der Akk, vom Verb. fin. abhängig und der Inf. passivisch zu fassen sei. Doch zeigt sich allerdings ein Einfluß des Passivums, wenn man konstruiert ich habe das von einem (durch einen) Diener abholen lassen, ich lasse mich von Niemand irre machen; vgl. auch Verstockte fühlten sich vom Geist durchblitzen Tieck, Gen. 212, 34, zugleich fühlte man das Thor des

Hauses von großen Bäumen erschüttern id., Cev. 300, 8. Es kann natürlich ein Akk. sowohl vom Verb. fin. als vom Inf. abhängen, z. B. ich sah die Leute ihr Feld bestellen. Daß dabei in Abhängigkeit von lassen und heißen der Akk. vielfach durch den Dat. ersetzt wird, ist schon §§ 260, 261 gezeigt.

§ 337. Bei einigen Verben, die früher ebenso konstruiert wurden wie die im vorigen Paragraphen behandelten, ist an Stelle des bloßen Inf. zu mit Inf. getreten. Hierher gehört bitten, vgl. got. dugunnan bidjan ina galeiban hindar markôs Mark. 5, 17; mhd. z. B. ich bat mich got genern Hartmann, Iwein (s. Mhd. Wb. 2b); doch zuweilen auch schon mit ze: bitet in diu mære baz ze sagene Nib. 1666, 2. Ferner mahnen, vgl. mich mant singen ir vil wërder gruoz Walther 109, 4. Zwingen: twinge si mîn noch genâde hân Hadlaub (MSH 2, 308 b). Mit zu und Inf. auf einen Akk. bezogen werden im Nhd. noch viele Verba konstruiert: auffordern, ersuchen, beschwören, ermutigen, überreden, überführen, drängen, nötigen, verführen, verleiten, (an)treiben, (an)reizen, aufhetzen, anfeuern, aufstacheln, ermuntern, anstiften, (ver)hindern, abhalten, bewegen, veranlassen, verpflichten, verbinden, gewöhnen, verklagen, anklagen, beschuldigen, bezichtigen, es verlangt, gelüstet. Während sich die im vorigen Paragraphen behandelten Verba mit bloßem Inf. gegen die Umsetzung ins Passivum sträuben. ist eine solche Umsetzung bei denen mit zu und Inf. allgemein tiblich, z. B. die Stadt wurde aufgefordert, sich zu ergeben. Hierbei ist natürlich als Subj. zu dem Inf. das des Verb. fin. zu denken.

Bei den reflexiven Verben macht es keinen Unterschied, ob der Inf. auf das Subj. oder das Obj. bezogen wird, vgl. sich hüten, in acht nehmen, vorsehen, fürchten, schämen, rühmen, freuen, ärgern, wundern, scheuen, sehnen, erinnern, bestreben, anstrengen, bemühen, unterstehen, erdreisten, erfrechen, beeilen, beeifern, befleißigen, beehren, entschließen, bedenken, anschicken, weigern, sträuben, eignen.

Anm. 1. Jetzt ungewöhnlich ist zu mit Inf. nach nicht reflexivem erinnern: Sie (die Idee) erinnerte mich, vor langer Zeit einmal über den Casaubonus.. gelacht zu haben Le. 10, 211, 10, Säuglings Bedienter.. erinnerte ihn, nach Hause zu fahren Nicolai, Notha. 3, 126; nach überheben: So überheb ich euch, mich morgen zu vergeben (vergiften) Krüger 444,

as .. Urtheil des Publicums überhebt uns, von seinen Balladen zu redes Schi. 6, 328, 16, Sie überheben mich Bitterkeiten zu sagen Iffland, Val berg 122.

Anm. 2. Ungehörig wird der Inf. auf das Subj. bezogen: er bittet eure Hand zu erhalten Crauer, Toggenburg 74, die Frau . . bat den Kommandanten, mit ihm einige Worte ins Geheim zu sprecheu Arnim 2, 361.

Anm. 3. Ungewöhnliche Verwendung von zu und Inf. nach Reflexiven: die sich .. erklärt, es nicht zu lesen Meißner, Sk. 4, 172, er .. stellte sich, sehr oft das böse Wesen zu haben Le. 1, 229, 13, die sie erwiedern zu wollen sich stellet 6, 363, 19, sie stellt sich, sie erwiedern zu wollen ib. 366, 16, Nottingham stellt sich das zärtlichste Mitleid für ihn zu fühlen 10, 12, 13, andere sie zu besitzen sich gestellet haben Le., Laok. 339, 5, er stellte sich, daran zu zweifeln Andrews 413, da ich .. Beschädigungen meines Eigenthums am Lohn abziehen zu wollen mich stelle Hermes, Soph. R. 6, 428, er .. stellt sich nur mit Mühe gehen zu können Lambrecht, Sechszehnj. Mädchen 54, stellt sich wüthend abzugehn Crauer, Toggenburg 11, daß Sie sich stellen, gar nichts für mich zu empfinden Bauernfeld 2, 245, wenn .. du nichts zu hören dich anstellst Voß 145, 70, Sie setzen sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus, sechs bis achttausend Gulden ohne Rettung zu verlieren Schi. Br. 3, 460.

§ 338. In den bisher besprochenen Fällen hängt zwar zugleich ein Akk. und ein Inf. mit oder ohne zu von dem Verbum ab, aber es bleibt doch ein Unterschied von dem lat. Akk, cum Inf. Bei diesem hat eine entschiedene Gliederungsverschiebung stattgefunden, indem der Akk. und der Inf. in eine direkte Beziehung zueinander gesetzt sind. Die Folge davon ist gewesen, daß er auch verwendet wird in Fällen wo neben dem regierenden Verbum kein Objektsakk, stehen könnte, und daß eine längere Folge solcher Akkusative cum Inf. aneinander gereiht werden konnte. Soweit ist das Deutsche nie gegangen. Doch fehlt es nicht an Ansätzen zu einer Annäherung an die lat. Konstruktion, wobei aber wohl immer fremder Einfluß mitgewirkt haben wird. Für das Got. kann dies wohl kaum bezweifelt werden. Hier sind Konstruktionen wie kana gihand mik mans wisan (wen sagen die Leute daß ich sei) Mark. 8, 27 häufig. Im Ahd. findet sich dergleichen bei den Übersetzern, um so mehr, je sklavischer sie sich an den lat. Text anschließen, doch auch bei Notker, aber nicht bei Otfrid. Den meisten mhd. Dichtern sind solche Konstruktionen fremd, wenn wir absehen von Fällen mit wænen, vgl. si wânten in nider vallen und verderben dâ ze stete Wernhers Maria (Fundgruben 189, 25), ër wande dën

helt tôt sîn Krone 6636, ër wænt bî dëm gewæfen dîn dich mînen bruoder Ecken sîn Ecke 211, 4. Nicht ganz selten sind sie bei hochdeutsch schreibenden Niederdeutschen und Ostmitteldeutschen, z. B. want in der irkande einen degin wësen Jeroschin 17, 432, ich merke sie beide wesen man, ouch werliche helde sin Ludwigs Kreuzf. 5151, daz man in sagte einen den besten ritter sin ib. 228, und wisete im wesen gar ein luge die angenemen abgote Passional K 233, 52, dô ër in wolde sunder klage durch die grôzen hôchzît wësen ib. 218, 50. Auch Heinr, v. Türlin bietet manchen Beleg: Er vorhte sin belangen Sîn gesellen Krone 17716, ër .. zalte im dën rîchen gewin von vroun Sælden sîn geschëhen ib. 17637. Der Humanismus mußte natürlich die Verwendung des Akk. cum Inf. begünstigen. Massenhaft findet er sich bei Niklas von Wyle, in mäßigerer Verwendung bei vielen Schriftstellern des 16. und 17. Jahrh., später allmählich seltener. Ich gebe eine Anzahl Belege nach den regierenden Verben geordnet: ich achte es billich sein Lu., 1. Petri 1, 13 (jüngere Ausg. zu sein), Acht ich es das beste seyn, Das kein Stern noch Monde schein Op. 117, 19, er befand sich sein in den henden seiner feind Fierabras, er befand ihn so vortheilhaft stehen Lobenst. (DWb.), Betrachtet hie der Vielgeliebten Thränen rollen Goe. 37, 32, 83, das ich nicht gedencken kan, eynichen so vnverschemt seyn Amadis 7. daß ich . . vieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte Goe. 33, 243, 3, das halten sie für unwahr sein (Kontamination aus für unwahr und unwahr sein) P. Gerhard, 26, 27, duß ich höre meine Kinder in der Wahrheit wandeln Lu., 3. Ep. Joh. 4, mit meyn vns narren sin allein Seb. Braut (weitere Belege mit meinen im DWb. Sp. 1932, 6 d), der alle Wunden Am glüh'nden Eisen meint gesunden A. Grün 4, 271, do du mich schacztest unrecht haben gethon Steinhöwel, Aesop. 54, Wer keine böse That für sich zu viel seyn schätzet Op. K. 299, 41, Den Geitzhals und ein fettes Schwein Schaut man im Tod erst nützlich seyn Logan 1, 2, 44, hie sicht man wahr sein, wie Salomon schriebe H. Sachs, Lieder 104, 50, Ich sahe .. diesen Alten immer mit seinem Haupt-Küssen zu schaffen haben Gil Blas 4, 90, erschrak, wenend den löwen noch alda syn Steinhöwel (DWb.), wie sie aus ihrer Nichte Begeisterung .. eine unreine Flamme lodern wähnte Holtei 16, 75, du weist

mich auch zu allen malen dir gutwillig vnd dienstlich sein H. Sachs, Fastn. 31, 64, Biß daß er wust, sein Nachbarleut Vnd das ganz Dorff beysammen seyn Fischart, Eulensp. 180, welchen er wol wußt in dem schloß ankommen seyn Amadis 210, Hochzeit haben, lange leben Wünscht im ieder sein gegeben Logau 1, 4, 42.

Auch hierbei wird der bloße Inf. seit dem 15. Jahrh. allmählich durch zu mit Inf. ersetzt, und diese Konstruktion behauptet sich länger, ist besonders bei Le. beliebt, vgl. Er achtet es also seiner Schuldigkeit gemäß zu seyn Quistorp (D. Schaub. 4, 475), erachte vorher nothwendig zu seyn, ihr mein Vorhaben zu eröffnen Bokesbüdel 40, 13, Wir erachten den Don Ramiro Nugnez der Donna Maria werth zu seyn Gil Blas 4, 215, die Bellmans ganzes Haus tief unter den ihrigen zu seyn erachtete Meißner, Sk. 5, 63, doß man die Poeten eine heimliche zusammenkunfft vnd verbüntnuß mit den Göttern zu haben geargwohnet Op. Ged. S. 6, Wie ich mich aber anjetzo . . genugsam geschützt zu seyn befinde Op. K. 135, 7 (weitere Belege mit befinden im DWb. Sp. 1261, 4), von welchen man es . . frey zu seyn begehren kann Le. 4, 327, 32, da Er dieselb zu sein gedacht Weckherlin 57, 8, Hier gedachte ich nun, es an der Zeit zu seyn Gil Blas 4, 131, einige Zeilen ..., welche wir hernach folgenden inhalts gewesen zu seyn erfuhren Banise 83, 19, die ich .. von Hiob Ludolfs eigner Hand zu seyn, erkennen mußte Le. 11, 390, 5, Allein der erste Blick ... erkannte Dies Zimmer eben das zu sein, Was mich das erste Mal zu Lila eingelassen Wi., Idr. 3, 112, 5, ein jeder findet denn doch . . die Religion und Secte, worin er erzogen worden, die beste und einzig wahre zu seyn Reimarus 305, 1, Sie fühlte sich auch so etwas von einer Virtuosinn zu seyn Le. 9, 236, 9, daß er sich aus der kleinen Zahl der gültigen zu seyn, fühlen müsse 10, 420, 1, so wenig ich mich auch demselben gewachsen zu seyn fühle 12, 304, 10, Man spricht nichts, weil man sich fühlt, nicht genug sprechen zu können Meißner, Sk. 3, 151, die beim ersten Sturm seiner Wuth und seinem Morden sich preisgegeben zu seyn fürchtet Meißner, Sk. 3, 60, daß meine Schwester diesen vortheilhaften Umstand von großer Wichtigkeit zu seyn glaubte Clarissa 1, 458, Streichen ..., die ich Anfangs wahr zu seyn glaubte ib. 2, 272, diejenige Erkänntnisse ..., welche man

su seiner Zeit gewiß nicht geglaubt hat, in so naher Verbindung mit seiner Philosophie zu stehen Fürstenberg (Kl. Br. 265), daß er beide einerley zu lehren, beide von Leugnung der wirklichen Gegenwart gleich weit entfernt zu seyn geglaubt hat Le. 11, 156, 10, oder ihn für die bisher gewöhnliche Meinung entschieden zu seun glaubte 12, 97, 28, einem Texte, welchen er von dir eingegeben zu seyn glaubt 13, 56, 19, Ich habe diese besondere Erlaubniß in der allgemeinen mit eingeschlossen zu seun geglaubt 13, 184, 29, eher, als Du den Deinen (Brief) hey mir angelangt zu seyn glauben konntest 18, 327, 21, das sind die Complimente, deren ich Sie würdig zu seun geglaubet Heloise 5, 239, Glaubt alle Windchen, die ihn lüften, Von Sonnemon geschickt zu sein Wi. 4, 165, er glaubt sich zärtlich zu empfinden id., Idr. 5, 11, 4, wie er es ihrem Charakter am gemäßesten zu seyn glaubet Herder 4, 252, was er seiner Nation am gemäßesten zu sein glaubte Goe. 29, 787, was ich ohne Falsch und Fährde und aus guter Absicht geschehen zu seyn glaubte Babo, Otto 115, eines .. Geschlechts, daß sich durch deine Blutsvermischung beleidigt zu seyn glauben wird Meißner, Sk. 1, 104, bis er ihn im festesten Schlaf zu seyn glaubte ib. 2, 94, bis er mich zuletzt in einer Schenke zu seyn glaubte Schikaneder, Laster 17, die ihr euch immer gehaßt zu seyn glaubt Ayrenhoff 3, 225, Ich Lais, die man hielt die schöneste zu sein Op. 165, 1 (= man ließ die allerschönste seyn), so halte ich meine Schuldigkeit zu seyn, zu berichten Clarissa 1, 269, die meint der Doctor diß zu sein Fischart, Eulensp. 2011, daß er die Erde meinet Ein kleinen Punkt zu sein Werder, Rol. 4, 50, 1, der Schwierigkeit ..., der er meine ausgesetzt zu seun meinet Le. 11, 18, 15, daß einer eine Kirch es wol zu seyn vermeynet Werder, Rol. 3, 7, was er .. vermeinet gut zu seyn Rachel, Sat. 6, 656, Wer alles was er sieht gantz wahr zu seyn vermeinet Hofmannsw. K. 77, 36, seinen Freund, den er getreu zu seyn vermeynet Hagedorn 2, 82, daß .. ich mich in einem ganz fremden Lande zu seyn vermeyne Le. 12, 96, 29, Ihre gute Sache, die Sie auch von mir angegriffen zu seun vermeynten 13, 99, 17, schätzten wir doch den Gang von dieser Lust wohl bezahlt zu seyn Op., Hercynia 143, als sich die Meinigen .. außer aller Gefahr zu seyn schätzten Felsenburg 450, 10, Theaterspiele ..., die er so vollkommen nach dem Geschmacke seines Parterrs zu seyn urtheilte Le. 9, 332, 35, die sie ungefehr aus den nehmlichen Jahren zu seun urtheilten 11. 322, 32, leichtfertig zu sein verspüre ich sie Engl. Kom. 299, 16, etwas zweydeutiges .., so man anders als sich gebühret, gemeynet zu seyn vermerken könne Leibnitz, Unvorgreifl. Ged. 42, 9, die er .. von dem Chysoloras zu seyn vermuthete Le. 11, 432, 19, So ehrlich und anständig sie auch dieselbe zu seyn vermuthete Per. Pickel 1, 291, wenn er ihn ohne Geld zu seyn vermuthet hätte Andrews 341, da man Verdienst und Fähigkeit an allen Seiten voraussetzt, gleich zu seyn Bode, Klinkers R. 2, 249, den ich wenet mein freiind zu sein Eyb 2, 29, 14 u. ö., Du wähnst so sicher dich und klug zu sein Platen 1, 121, alles das ..., das ich wüst jm widerwärtig zu sind Buch der Beisp. 45, 17, den gesellen dein, den du weyst verschwigen zu sein Tewerdank 37, 12, daß ich mich keinen Edelmann zu seyn wuste Simplic. 236, Lügen, die man Lügen zu sein weiß Le. 13, 23, 30, daß du dir alle gleich zu seyn wünschest 4, 109, 3, was er wahr zu seyn am meisten wünschet 11, 160, 33, ich wünschte mich wieder in derselben Lage zu sein Tieck, Phant. 1, 182; Was der eine vor wahr hält, das behauptet der andere falsch zu seyn Robinson, Vorr. 2ª und ähnlich oft, das .. Übel, das er .. in seiner besten Welt zu seyn bekennen mußte Le. 11, 468, 31. 490, 6, meinem Printzen, welchen ich in einsamkeit verlassen zu haben berichtete Banise 128, 30, Dadurch es dich sein Kindt zu seyn erweisen wil Op. K. 56, 52, darinn sie sich von den alten Königen abzustammen vorgeben Crauer, Pfyffer 77, als ihn Herr Basedow beleidiget zu seyn vorgiebt Le. 8, 229, 2. Bei passiver Konstruktion tritt statt des Akk. der Nom. ein: daß bey Bestreitung des Christenthums alle Secten für einen Mann zu stehen angenommen werden Le. 12, 438, 29.

- Anm. 1. Vgl. Otto Apelt, "Über den Akk. cum Inf. im Gotischen", Germania 19, 280. Id., "Bemerkungen über den Akk. cum Inf. im Ahd. und Mhd.", Prog. Weimar 1875. Herford, "Über den Akk. mit dem Inf im Deutschen", Progr. Gymn. Thorn 1881. Jeitteles, Germania 32, 359.
- Anm. 2. Vereinzelt ist eine Konstruktion wie als er .. entschlafen, befunde er sich von jemandt vmbfahen und küssen (daß er von jemand umfangen wurde) Amadis 409.
- § 339. Abhängig von Adjektiven erscheint schon im Got. zuweilen ein Inf., vgl. z. B. mahteigs ist gub alla anst ufarassjan

in izwis (Mächtig ist Gott, alle Gnade auf euch zu häufen) 2. Kor. 9, 8, biuhts was sa kindins fralêtan áinana (gewohnt war der Landofleger einen loszulassen) Matth. 27, 15. Ahd. erscheint giwon mit bloßem Inf., z. B. so ther sterro giuuon uuas quëman zin Otfrid 1, 17, 43, doch auch mit zi, z. B. uuas giuuon thër grâvo zi forlâzzanne Tat. 199, 1. Neben anderen Adjektiven kommt nur zi mit Gerundium vor. Im Nhd. steht zu mit Inf. neben gewohnt, bereit, fähig, begierig, wert, würdig, gewiß, sicher, froh, traurig, zufrieden, stolz, anheischig (nur in sich anheischig machen), neben adjektivischen Partizipien wie erfreut, vergnügt, entzückt, gerührt, bekümmert, betrübt, erstaunt, geeignet, bewußt (mir), (weit) entfernt. Bei gewohnt und wert kann die infinitivische Bestimmung durch ein aus ursprünglichem Gen, entstandenes es vorausgenommen werden, er ist es gewohnt, verachtet zu werden. Als Subj. zum Inf. ist bei diesen Adjektiven das Subj. des Satzes hinzuzudenken. Ungehörig ist daher eigentlich wunderschön ist Gottes Erde, Und wert darauf vergnügt zu sein Hölty 119, 22.

§ 340. Als Bestimmung zu einem Subst. erscheint der Inf. im Got. in einigen wenigen Fällen, vgl. waldufni áih ushramian buk (ich habe Gewalt, dich zu kreuzigen) Joh. 19, 10, lustu habands andlêtnan jah miþ Xristáu wisan (Lust habend erlöst zu werden und bei Christo zu sein) Philipper 1, 23, Aber auch du mit Inf. kommt vor: haban waldufni du háilian Mark. 3, 15. Im Ahd. finden sich Belege mit zi und Gerundium, doch nicht gerade häufig, z. B. ih habên giunalt thih zi irhâhanne Tatian 197, 8, ih tuon dir stata ze sprëchenne Notker. Boethius 1, 64, 20. Im Nhd. hat diese Konstruktionsweise sehr große Ausdehnung gewonnen. Sie findet sich natürlich neben substantivierten Infinitiven wie Vergnügen, Streben, Verlangen, Bemühen; ferner neben Nomina actionis zu den in §§ 333-337 besprochenen Verben, neben Substantiven, die den in § 339 aufgezählten Adjektiven entsprechen und neben vielen Wörtern von ähnlichem Charakter. Dabei bezieht sich der Inf. entweder auf die Person, an der der Zustand oder Vorgang haftet. der durch das Subst. bezeichnet wird oder auf eine andere Person, an die der Vorgang gerichtet ist, vgl. einerseits Macht, Kraft, Fähigkeit, Kunst, Gefühl, Glück, Stolz, Freude, Schmerz, Kummer, Verdruß, Ärger, Laune, Mut (vgl. auch er hat das

Herz, die Stirne), Lust, Begier, Sucht, Trieb, Wille, Wunsch, Eifer, Eile, Plan, Zweck, Absicht, Erwartung, Hoffnung, Furcht, Besorgnis, Scheu, Aussicht, Beruf, Recht, Pflicht, Versuch, Mühe, Bemühung, Verheißung, Gelöbnis, Anstrengung, Angebot, Bekenntnis, Gewißheit, Gewohnheit, Sitte, Brauch, Gebrauch, Ehre, Schande, Schimpf, Ruhm, Verdienst, Gefahr, anderseits Bitte, Gesuch, Rat, Forderung, Mahnung, Ermunterung, Geheiß, Befehl, Gebot, Verbot, Einladung, Weisung, Auftrag, Antrag, Lehre, Vorwurf. Etwas anderer Art sind Grund, Ursache, Veranlassung, Zeit, Gelegenheit, Not, Möglichkeit, Mittel, Weg, die an sich nicht als an einer Person haftend gedacht werden. Ferner steht zu mit Inf. nach einigen präpositionellen Bestimmungen, die sich der Natur von Adjektiven nähern: im Begriff, imstande, in der Lage, in dem Falle, auf dem Sprunge.

Anm. 1. Ungewöhnliche Fügungen sind das Zutrauen, uns so köstliche und mehrjährige Arbeiten zu überschicken, hat . . unsere Sorgfalt noch erhöht Goe. Br. 21, 301, 18, die Verlegenheit, dem Kinde . . eine starke Nahrung des Geistes zu bieten Gutzkow, R. 3, 378.

Anm. 2. Zuweilen wird der Inf. mit zu von dem zugehörigen Subst. getrennt und als ein selbständiges Satzglied behandelt, vgl. Selbst zu einer solchen. Gefälligkeit sie zu überreden, gestund er frey sein Unvermögen Musäus, Volksm. 5, 192.

§ 341. Der Inf. mit zu dient zur Erläuterung eines den Kasus eines Pron. vertretenden da in Verbindung mit einer Präp. So steht er nach daran, drauf und dran, dabei, dafür, darüber sein; nach daran gehen, sich machen, arbeiten, gewöhnen, erinnern, denken; darauf sich verlassen, vertrauen, bauen, rechnen, pochen, sich stützen, sinnen, absehen, abzielen, es anlegen, kommen, ankommen, ausgehen, aus sein; daraus sich etwas, nichts machen; dabei bleiben, beharren; darein willigen, sich (er)geben, fügen, finden; damit umgehen, sich beschäftigen, abgeben, tragen, unterhalten, vergnügen, prahlen, sich begnügen: danach verlangen, gelüsten, streben, sich sehnen, trachten; dariiber klagen, sich machen; darum sich kümmern, bemühen; davor warnen, sich hüten; dazu dienen, beitragen, verhelfen, sich verstehen, herbeilassen, hergeben. Bei manchen dieser Verba kann da mit Präp, auch nach Belieben fehlen, und noch bei manchen der früher aufgezählten kann es stehen ohne notwendig zu sein. In bezug auf die Entbehrlichkeit solcher Bestimmungen zeigt das Sprachgefühl ähnlich wie in

bezug auf das akkusativische es manche Schwankungen. So fehlt entgegen dem jetzt herrschenden Gebrauch daran: Mit allem Respect . . verzweifle ich doch, es jemals so weit zu bringen Wi. 26, 147: darauf: wenn er .. von den neuern Weltweisen zu reden kömmt Le. 8, 103, 24, Geschwätz, das nur abzielen kann, nähern Untersuchungen vorzubauen Le. 10, 317, 20; dabei: daß sie im geringsten nichts wagten, sich freiwillig für seine Nachfolger zu bekennen Le. 11, 65, 23; damit: ich beschäftige mich die Urtheilsworte französischer Kritiker aus der von Grimmischen Correspondenz auszuziehen Goe. 36, 11, 120, Hofmechanikus Körner beschäftigte sich Flintglas zu fertigen ib. 207, 10, jetzt bin ich beschäftigt, meine geologischen Ansichten .. zusammenzustellen Goe. Br. 19, 376, 15, Meine Augen waren nun beschäftigt, der ehrwürdigen Versammlung Beyfall abzufordern Musäus, Grandison 1, 99, beschäftigte man sich nun in den hiesigen Salons, ein neues Ministerium zusammenzusetzen Heine 5, 184, jene beiden .. Wesen beschäftigten sich eben, ein neues Band zn knüpfen Bauernfeld 3, 298, schon den ganzen Morgen geh ich nur dir zu schreiben Goe. Br. 5, 250, 8; dazu: Beschäftigungen .. können am Meisten beitragen, unsere Traurigheit zu lindern I. A. H. Reimarus (Le. 21, 196, 4), dieß kann beytragen, die wohlthätige Erfindung der Wetterableiter gemeiner zu machen Nicolai, Reise 1, 279, sie selbst tragen nicht wenig bey, mir diese Tage unschätzbar zu machen Heloise 4, 280, diese Gewohnheit triige auch viel bey, das Bettelpack zu vermehren ib. 5, 40 und ähnlich öfter, der wird alles beytragen, eine Verbindung .. zu befördern Bode, Klinkers R. 2,80. diese Ketten trugen .. nicht wenig bei, den Anblick .. interessanter zu machen Goe. 21, 70, 10, das schlechte Wetter . . hatte nicht wenig beygetragen, mir jenen . . Ort zu verleiden Goe. Br. 21, 378, 1, wenn sie nur beitragen könne, wieder gut zu machen Holtei 14, 126, das trug jedenfalls bei, den Schüchternen noch mehr einzuschüchtern ib. 16, 25 und öfter 80, indem sie beitrug, mich vor den Albernheiten zu bewahren Grillp. 19, 61, Kann ich beitragen, Euer Glück zu beschleunigen Bauernfeld 3, 164, Sehr ungern trag' ich bei, Sie von hier zu entfernen ib. 175, welche einmal dienen können, eine ausführliche Geschichte dieser berühmten Königin zu schreiben Le. 4, 237, 20, diese Besonderheit . . kann eben sowohl dienen, die

Bedeutung der ganzen Figur zu bestätigen 11, 18, 26, weil das Wenige .. nur dienet, mich zu martern Heloise 3, 55, welche bloß dienen würde, seine eigne Schande bekannt zu machen Per. Pickel 2, 277 und öfter so, die . . Erörterung dient entweder die gefundene Wahrheit zu bestätigen .. oder den vermeinten Finder zu überführen Wi, 28, 24, selbst diese reizenden Vorstellungen dienen nur, die schwarze Farbe meines Schicksals zu erhöhen 40, 13, diente .. über das .. Verhältniß aufzuklären Goe. 35, 162, 16, alles dient mir, die Kirche mächtiger zu machen Tieck 20, 370, Alle Vergleichungen . . dienen nur, sie .. in meine Arme zu führen id., Lov. 1, 44; mit um: es dienet, um die Ursache anzugeben Le. 8, 67, 35; davon: die gute Frau war fern, etwas weiter zu muthmaßen Heinse 4,54 (neben weit entfernt wird davon allgemein als entbehrlich empfunden), Ich enthielt mich manches anzuführen Goe. 36, 290, 28, wo nicht die Rede ist das Beste zu leiden id. 35, 132, 3, daß hier nicht die Rede sey neue und unbekannte Dinge zu sagen, sondern das Bekannte .. so darzustellen Goe. Br. 18, 67, 1, es ist .. nicht bloß die Rede, das gedruckte wieder abdrucken zu lassen ib. 19, 317, 14; davor: ich bin keinen Augenblick sicher, in den Schuldthurm geworfen zu werden Hensler, Großv. 7 (anders verhält es sich mit subjektivem sicher), Ein einziger Blick ... würde ihn bewahrt haben solch albernes Zeug weiter auszubreiten Le. 12, 24, 18.

Anm. Als Subj. zum Inf. kann auch hier das Subj. des Verb. fin. oder ein obliquer Kasus verstanden werden. Unkorrekt ist es, wenn keins von beiden der Fall ist: das Ganze endigte immer damit, unzufrieden mit sich selbst zu sein Wi. 13, 131.

§ 342. Die ursprünglich nur mit prädikativem Adj. verbundenen Verba dünken und scheinen haben in jüngerer Zeit auch einen Inf. zu sich genommen. Neben dünken erscheint derselbe seit ca. 1300. Das mhd. Wb. belegt aus dem Passional ëz dunket mich wol wësen zît und aus dem Koloczaer Kodex ëz dunket mich niht guot sîn. Im 16. und 17. Jahrh. ist bloßer Inf. nach dünken häufig, s. die Belege im DWb., z. B. dünke dich nicht weise sein Lu., Spr. Sal. 3, 7, da die Sonne aufging, däuchte die Moabiter das Gewässer roth seyn 2. Kön. 3, 22, alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht freude, sondern traurigkeit sein Hebr. 12, 11, das deucht vns beyden

sein am besten H. Sachs, Fastn. 11, 25, (das Völklein) Das strenge lebt und stirbt und den nur arm sein dünket. Der Reichthum Reichthum heißt und köstlich ißt und trinket Fleming. Seit dem 18. Jahrh. tritt dafür zu und Inf. ein, was dann allmählich wieder unüblich geworden ist. Einige Belege sind im DWb. gegeben, ich vermag noch reichlichere beizubringen: (ich) däuchte mich .. ausser Landes zu seyn Robinson 157, eben so schwer dünkt es mich zu seun Gottsched, Sprachk., Vorr. a 4, Ihm dünkte, in dem Zimmer seiner Tochter . . einiges Geräusch zu hören Hink, Teufel 167, der dünkt mich in England nach Wölfen zu jagen Le. 8, 273, 13, mich dünkt einen Riesen zu sehen 9, 266, 31, Ich dünke mich über den Gebrauch .. verständlichere Dinge gesagt zu haben 10, 237, 13, mich dünkt bereits die erste (Schwierigkeit) .. gehoben zu sehen 17, 405, 1, nie dünkte mich einen solchen Triumph gesehen zu haben Wi. 25, 169, Es dünkte mich vielerley Veränderungen .. auf den Gesichtern einiger Damen zu lesen La Roche, Sternh. 137, 26, Mich dünkte dich heut in der Mitternacht zu sehen Herder 23, 9, Von seinem Satz an über den .. Rhodan .. dünkt mich in jeder Schlacht nur ein Olympisches Faustbalgerspiel zu sehen Heinse 4, 358, diesen dünkte beim Lampenschein Lockmanns Haar und Kleidung durchaus naß geschen zu haben ib. 6, 83, Mich dünkt in ihrem Blick, Geberden klar zu sehen Fr. Schlegel 9, 234, Ich dünkte mich darob erwacht zu sein Chamisso 291, Er dünkt sich als Mann zu handeln W. Alexis, Cab. 3, 158, deucht mir's ... In Christi Wunden sie zu legen A. Grün 4, 237. Neben scheinen stellt sich seit Beginn der nhd. Zeit der bloße Inf. ein, vgl. der glaub scheinet klein sein Lu., Es scheint nicht höflich seyn, was schläfet aufzuwecken Logau, weitere Belege im DWb. 8, II 4 e a. Seit dem 17. Jahrh. kommt auch schon zu mit Inf. vor, was allgemein üblich geblieben ist.

§ 343. Eine besondere Verwendung von zu mit Inf. als Zielbezeichnung liegt vor in Wendungen wie es ist etwas (viel, wenig, nichts) zu tun, auch es scheint, bleibt viel zu tun. Dem entspricht einem etwas zu wissen tun (häufig in der älteren Kanzleisprache) oder machen; ferner ich habe etwas (viel, wenig, nichts) zu tun. Dies kommt schon ahd. vor, vgl. ih habên thir sihwaz ze quëdanne Tatian 138, 8; vgl. nhd. ich habe nichts einzuwenden, das hat nichts zu sagen, zu bedeuten. Der Akk.

ist dabei ursprünglich wohl von haben abhängig, doch neigt das Sprachgefühl dazu, ihn als abhängig vom Inf. zu empfinden. Dies hängt damit zusammen, daß zu mit Inf. auch ohne einen solchen Akk. erscheint, so schon ahd.: zi sorganne eigun wir bi thaz Otfrid 5, 19, 2; vgl. nhd. du hast zu schweigen, zu gehorchen. Ähnlich ist zu tun finden, schon mhd.: dâ ich ze tuone funde Hartmann, Greg. 1871; ferner einem zu essen, zu denken geben, einem zu schaffen machen. So ist zu mit Inf. zu einer Bezeichnung von Notwendigkeit oder Möglichkeit geworden, vgl. schon ahd. mannes sun ist zi sellenne in hant manno (tradendus est) Tatian 93, 1. Doch erst im Nhd. hat diese Konstruktion eine große Ausdehnung gewonnen. Der Inf. ist dabei nicht auf ein bestimmtes Subj. zu beziehen, doch darf man ihn darum nicht als passivisch bezeichnen, weil man etwa er ist zu loben vertauschen kann mit er muß oder kann gelobt werden. Er wird vom Sprachgefühl als ein Präd. gefaßt, vgl. die Verknüpfung mit einem prädikativen Adj. bei Le. 9, 350, 6 der Rath ist nicht übel, und zu befolgen. So entstand dann auch das Bedürfnis der prädikativen Verwendung eine attributive zur Seite zu stellen. Dies geschah durch das sogenannte Part. Futuri oder Passivi der zu lobende. Dasselbe erscheint seit ca. 1600 zuerst in der Kanzleisprache, wird dann seit dem 18. Jahrh. allgemein in der Literatursprache, während es der volkstümlichen Umgangssprache fremd bleibt. Zur Erklärung der attributiven Verwendung werden wir wohl an die Form des Gerundiums mhd. ze gëbende anzuknüpfen haben. Mitgewirkt hat jedenfalls das aktive Part. Präs. Die Verbreitung wird durch den Einfluß des lat. Gerundivums begünstigt sein.

Anm. 1. Wenn Lenz, Lustsp. 45 sagt was ist da Umstände zu machen und ib. 257 was ist da viele Umstände zu machen, so zeigt der Sg., daß die Konstruktion unpersönlich gefaßt und Umstände als Obj. zu machen gezogen ist. Unpersönlich ist auch die Konstruktion mit Reflexivpron.: Endlich ist sich auf ächte Verleumdung mehr zu verlassen als auf Satire J. Paul, Belustigungen 81.

Anm. 2. Zum Part. vgl. Victor Eckert, "Beiträge zur Geschichte des Gerundivs im Deutschen", Diss. Heidelberg 1909. Der Verf. erklärt die Anknüpfung an die Form des Gerundiums auf -ende für unstatthaft, da diese früher untergegangen als das Part. Fut. aufgekommen sei. Doch ist das nicht richtig, vgl. Vrlaub zu gehende Engl. Kom. 215, 15, zu beruubende ib. 234, 10. Auch leben Formen auf -nd in den heutigen Mund-

arten fort. Lessing, der das neue Part. häufig verwendet, bildet sogar Zuss. mit un-: Unzuvergnügender Sterblichen 3, 384, 7, eine unzuermüdende Scharfsinnigkeit 4, 337, 19, ein unzubestreitender 4, 405, 7, auf unzuverfolgenden Umwegen 10, 171, 9. Fehlerhaft wird das Part. verwendet, weil nicht passivisch: die .. herausgekommenen und noch herauszukommenden Zahlen Nicolai, Notha, 3, 96.

8 344. Nach zu mit Adj. oder Adv. sind Sätze mit als daß allgemein üblich. Statt deren findet sich im 18. Jahrh, auch als mit zu und Inf .: Viel zu gütig dazu, als ihr Verweise zu geben Zachariä, Phaet. 5, 97, ein Christ, wie die meisten sind, halten unsern Staat, Sitten und Gebräuche für zu niedrig als sie zu studieren Herder 1, 279, immer zu viel als nicht betäubt'zu werden, zu fremde Phänomene als an ihnen Theil zu nehmen: zu unwahrscheinliche, als sie auch mit einem starken theatralischen Glauben ansehen zu können id. 2, 233, sie liebt den Ritter zu viel, als so etwas von ihm zu schreiben F. Müller. Genov. III, 2, weil er sein Mädchen zu feurig liebt als sie verlassen zu können .. weil er zu edel denkt, als ein Sklave der Leute zu seyn Schi. 2, 360, 10, daß ich eine unergründliche Kunst .. für viel zu ehrwürdig achte, als ihr mein einzelnes .. Gefühl zum Richter aufzudringen 3, 533, 5, allzu tief Verehr' ich meines Königs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten 52, 188, 884, die Gouvernante hieng zu fest an der süssen Bianka, als nicht bald ihre Veränderung zu merken Meißner, Sk. 1, 108, er war nun zu weit, als umkehren zu können ib. 2, 123, Ich fühle zu gut die Last meines Standes, als nicht auch das einzige Vorrecht desselben . . geniessen zu wollen ib. 3, 167, ähnlich 1, 31, 71, 3, 174, 4, 170, 171, 194, 209. 5, 40. 63. 95. 123. 253. 300. 311. Diese Konstruktion ist durch die mit um zu zurückgedrängt. Sie kommt auch nach dem Komp. vor, vgl. das Gewebe eines Meisters sollte künstlicher sein, als dem flüchtigen Anfänger so gerade zu in die Augen zu springen Schi. 3, 26, 14.

§ 345. In freierer Weise kann zu mit Inf. zur Angabe eines Zweckes gebraucht werden. Dann konkurmert mit bloßem zu im Nhd. die Verbindung um zu. Dieselbe erscheint zuerst im Mnd. Lu. kennt sie noch nicht, dagegen z. B. schon Steinhöwel, vgl. umb vil zuogelegte Wort zemiden und uf das nächst by dem text, wie oben stat, zu belyben Aesop 5, Esopus

gieng umb ze suchen ib. 55. Was den Ursprung betrifft, so werden wir eine Gliederungsverschiebung annehmen müssen. In einem Satze wie er ging aus um Wasser zu holen war Wasser ursprünglich von um abhängig, und durch zu holen wurde eine weitere Bestimmung hinzugefügt; dann aber hat sich das Verhältnis in der Weise verschoben, daß Wasser von holen abhängig gemacht worden ist, was dann die weitere Folge gehabt hat, daß um und zu unmittelbar miteinander verknüpft sind. Für diesen Ursprung sprechen Wendungen wie do die Kurfürsten umb eynen R. kunig zu nennen und zu welen ubereyn pflegen zu komen (von Matthias S. 337 Anm. als ältester Beleg, vom Jahre 1376, angegeben), (er) bat in umb pfürd ze mieten Steinhöwel, Aesop 41, auch daß .. ich .. die Götter .. um den ausgang meiner reise zu zeigen er-suchet Banise 154, 17. Für unsere Auffassung lassen sich Analogien anführen, so die Verwendung von durch: durch ir heil ze mêren Klage 1168; von um - willen: vmbs vnuerstans willen zu meiden F. Frangk (Müller, Quellenschr. 109, 1), Vmb freyer kunsten willen zu lernen bin ich her kummen Pappa Joa. Murmellii (ib. 229 122), diser ist kummen vmb der armen willen zu ruffen Excercitium puerorum (ib. 28); von von wegen: Von wegen latinisches ziergesprechs zu lernen bin ich in dise stat kummen Pappa Joa. Murmellii (ib. 229 122), das geschach von schaden wegen zu wenden Straßb. Chron. Nachdem die engere Verknüpfung von um und zu erfolgt war, konnte sich daran ein Inf. auch ohne einen Akk. anschließen. Diese Stufe der Entwicklung zeigen schon die oben angeführten Belege aus Steinhöwel.

Die Verwendung von um zu hat allmählich immer weiter um sich gegriffen und daher auch die des einfachen zu eingeschränkt. Als einen besonderen Fall, in dem beides möglich ist, hebe ich hervor die Verbindung eines Adj. oder Adv. mit genug oder zu, vgl. z. B. Das Sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln Goe., wo ebenso gut noch ein um vorgesetzt werden könnte. Nach so mit Adj. oder Adv. ist nur zu üblich, vgl. sei so gut, mir deinen Schirm zu leihen; ungewöhnlich ist daher Wer wollte so kühn seyn, um uns den Preis seltener Erfindungen ab-

so kühn seyn, um uns den Preis seltener Erfindungen abzusprechen Le. 4, 292, 8.

In der neueren Sprache wird um zu häufig angewendet um einen später eintretenden Vorgang anzuknüpfen, ohne daß derselbe in einem Kausalverhältnis zu dem des regierenden Satzes steht, vgl. Schon mittelhochdeutsch war aus gleicher Quelle môment entlehnt worden, um aber nachher wieder zu verschwinden H. Rückert.

Als Subj. zu dem Inf. nach (um) zu ist in der Regel das Subj. des Verb. fin. hinzuzudenken. Doch kann dasselbe auch aus einem obliquen Kasus entnommen werden, sobald der Zusammenhang ein Mißverständnis ausschließt, vgl. ich habe den Mann ausgeschickt (um) Wasser zu holen, das genügt mir (um) in der Sache zu einem Urteile zu gelangen. Nicht recht zu billigen sind dagegen die folgenden Konstruktionen, weil man dabei versucht ist, den Inf. zunächst auf das Subj. zu beziehen: Schlegel hatte dieses Stück für das .. Copenhagensche Theater geschrieben, um auf demselben in einer dänischen Übersetzung aufgeführt zu werden Le. 9, 236, 21, Ich habe dir schon genug gesagt, um zu merken, daß ich zu der Classe von Wesen gehöre Wi. 30, 54, Komme mir aber nicht, um dir ein Stück Brot zu geben Möser 3, 48, daß du mir die Entdeckung zeitig genug gemacht hast, um umkehren zu können Tieck 28,75, die ganze Ewigkeit . . stand vor uns, um uns in einander tief und immer tiefer zu verlieren Hebbel, Genov. I, 2, am .. Morgen .. trieb es das unruhige Mutterherz aus dem Bette, um nach ihrem Liebling zu schen P. Heyse 8,118, Man hatte .. viel Anekdoten von ihren Zwangsmaßregeln um ihre Sammlungen ... den Künstlern abpressen zu können Gutzkow, R. 6, 97 (hier ist das Subj. aus dem Poss.-Pron. ihren zu entnehmen). Demetrius war mit Antiphilus .. nach Aegypten gegangen, um da zusammen zu leben und ihre Studien fortzusetzen Wi., Luc. 4, 34 (hier sind Demetrius und Antiphilus zusammen als Subjekte hinzuzudenken). Es kann auch wohl der Inf. auf ein unbestimmtes Subj. bezogen werden, das gar nicht genannt ist, vgl. z. B. der Saal ist groß genug um darin einen Ball abzuhalten. Aber nicht zu billigen, weil wieder die Beziehung auf das Subi. des Satzes das Nächstliegende ist, sind die folgenden Konstruktionen: ein Wesen, das .. Vollkommenheiten genug behält, um sein Verderben, seine Zernichtung lieber nicht zu wollen, um bey dieser etwas Mitleidähnliches . . zu empfinden Le. 10. 108, 7, Sie sind ein zu großer Künstler, um nicht selbst Überspannungen an Ihnen liebenswürdig zu finden Eberl, Männerfrevel 18.

Ein unbestimmtes Subj. ist auch hinzuzudenken bei gewissen Wendungen, neben denen eigentlich ein Zwischengedanke unausgedrückt bleibt, vgl. um es kurz zu sagen, ich will nicht; die Wahrheit zu gestehen, ich weiß es nicht; er ist so zu sagen ein Umstandskrämer; er ist ein seltsamer Mensch, um nicht zu sagen ein Narr; daß die Scholien ..., aus dem Anfange zu urteilen ..., die nehmlichen sind Le. 11, 425, 10, Nun von dir und deinen Projecten zu reden, so siehst du Goe Br. 19, 354, 3, der vielen Krämer nicht zu vergessen Goe. 36, 259, 22, Nur noch eins zu sagen, so ist es ein ganz stupender Einfall Goe. Br. 19, 469, 9, Aufrichtig zu seyn, so sind wir ... gewöhnt ib. 20, 190, 23, aufrichtig zu sagen, so hat mir diese Stelle zu wenig Gehalt ib. 21, 435, 18, Um Ihnen nichts zu verschweigen, es ist eine große Verirrung G. Freytag, Handschr. 3, 63. Wenn die Gruppe mit (um) zu vorangeht, so hat sie, wie die Belege zeigen, auf die Wortstellung keinen Einfluß, oder es wird auf sie mit so zurückgewiesen. Ungewöhnlich ist es in den so gearteten Fällen, daß das Verb. unmittelbar folgt, doch vgl. die Wahrheit zu sagen, bin ich noch zweifelhaft Falsche Entdeckungen 73, Um von mir zu reden, waren die ersten vierzehn Tage sehr erwünscht Goe. Br. 26, 16.

Anm. 1. Vergleiche Matthias, "Sprachleben und Sprachschäden" I §§ 336, 337.

Anm. 2. Eine nicht gewöhnliche Verwendung der Konstruktion mit zu und Inf. liegt an der folgenden Stelle vor: doch ich vergesse mich, Euch so zu unterbrechen Wi., Idr. 3, 37, 7, Man war ein ganz anderer Mensch ..., nur zuzusehen (wenn man nur zusah), wie sie sich liebten Goe. 11, 135, 8, Eine Küche nur zu sehen, Gleich ist es um mich geschehen 12, 124, 116, sie anzusehn, Ihr würdet sie willkommne Gäste nennen id., Faust 5347, mir sind alle meine Leiden sie wieder zu sehen (indem ich sie wiedersehe) versüßt Schikaneder, Laster 116.

§ 346. Von dem Inf. mit (um) zu können verschiedenartige Bestimmungen abhangen, so daß sich mitunter ziemlich umfängliche Gruppen ergeben. Zuweilen wird eine solche Bestimmung von den übrigen Bestandteilen der Gruppe durch die Zwischenschiebung anderer Satzteile getrennt. Veranlassung dazu pflegt zu sein, daß das vorausgenommene Unter-

glied psychologisches Subj. des Ganzen ist, weshalb auch besonders Relativa so gestellt werden, vgl. Was seid jr hinaus gegangen zu sehen Lu., Luk. 7, 25, eine der Bibeln, in die ich bisher nicht so viel Lust gehabt nur hinein zu sehen Robinson 133, daß ihr . . etwas versprechen werdet, das Ihr nie gesinnet seyd zu halten Clarissa 2, 55, Nur denen . . hat man es nöthia zu sagen Le. 5, 214, 28, neue Erläuterungen sehe ich nicht hinzu zu setzen 10,416,3. Der Ton ..., in welchen es die ungesittetste Kälte gewesen wäre, nicht einstimmen zu wollen 10. 418, 20, die mir freygestanden, zur Grundlage meiner Untersuchung zu machen 11, 4, 29, über die man schon damals alle Ursache hatte, so eifersüchtig als möglich zu halten 11, 122, 30, welche er vielleicht seine Ursachen hatte, lieber aus ihm herauszuholen, als ihm vorzusagen 11,476,15, ein Ding, von dem es weit verzeihlicher ist, keine richtigen Begriffe zu haben 13. 125, 11, (s. auch Lehmann S. 135), Selbst Freuden, welche sonst verschämt in Grotten fliehen, Bekümmert man sich nicht, den Augen zu entziehn Wi., Idr. 2, 38, 7, jede Empfindbarkeit, die du verdammest, und ich blind genug bin, um nicht zu erkennen Herder 4, 349, Beyde waren nicht für was sie beyde zu gelten alles aufopferten Lichtenberg 53, 16, ins Konzert sah er auch keine Gelegenheit zu kommen Müller, Siegwart 538, Nur brave Hunde ists gefährlich im Schlaff zu stören Goe. 39, 122, 4, (eine Rolle) die ich durchzuführen so ganz und gar verdorben bin Schi. 52, 227, 1564, Hoango, den man die Vorsicht beobachtet hatte, loszubinden H. Kleist 3, 352, 20, einer Schachtel .., die dem Alten in den Sinn gekommen war, an ein kleines Kind . . zu verschenken 3, 370, 18, den es eine rechte Götterlust ist aufs Maul zu schlagen Eichendorff 2, 181, etwas ... das du gut thätest, dir recht wohl zu merken E. T. A. Hoffmann 5, 91, ihrer Liebe, die er nun erst wieder den Mut besaß, nach dem vollen Maße der seinigen zu messen Mörike 4, 183, nur die Zigeunerin ist er so klug, völlig zu übergehen 5, 150, die über Dankmar's Projekte erklärte in einer ewig fieberhaften Aufregung zu leben Gutzkow, R. 5, 263, die .. Markisen, die sich Lucinde freuen konnte, diese Nacht nicht geschlossen zu haben Gutzkow, Zaub. 8, 128, etwas, was ich Ihnen noch zu sagen kam Schücking 1, 89, der Erlebnisse ..., die es sie beide drängte einander mitzutheilen Storm 4, 215, Zwei Briefe . . fand ich gar nicht den Mut zu lesen Saar 2,225. Hiermit ist zu vergleichen, was in § 497 über Satzverschlingung gesagt wird.

§ 347. Jünger als um zu und diesem vielleicht nachgebildet ist das analoge ohne zu. Die Belege im DWb. gehen nicht über das 18. Jahrh. zurück. Hierbei ist wieder das Subj. des Verb. fin. als Subj. zum Inf. hinzuzudenken. Doch finden sich daneben manche Verstöße, vgl. Es geht mir, wie es dem Ovid ging, ohne sonst mit ihm viel ähnliches zu haben Le. 5. 112, 17, ohne irgendwo einen festen Sitz zu haben, findet man sie allenthalben Wi., Merk. 7, 35, Man schleppt Amalien fort, ohne zu sich selbst zu kommen Schikaneder, Laster 75, Liebe, die in dem Busen des rechtschaffenen Mannes entsteht, ohne bei ihrem Andenken erröthen zu müssen Hensler, Gallerie-Gemälde 20, es war fast, als wenn mein Vorhaben schon vor mir stünde, ohne dessen deutlich mir bewußt zu sein Tieck, Phant. 1, 180. An diesen Stellen ist der Inf. auf einen obliquen Kasus bezogen, an der folgenden auf ein aus dem Poss.-Pron. zu entnehmendes Pers.-Pron.: Ohne dies ganz zu verstehen, ging doch ein tiefes, namenloses Grausen durch mein Inneres E. T. A. Hoffmann 11, 162. Anderwärts ist ein nichtgenanntes unbestimmtes Subj. hinzuzudenken: es (das Bier) ist, ohne es zu rühmen, so gut Detharding (D. Schaub. 1, 291), daß sich keine Unwahrheit behaupten läßt, ohne ihr zu Liebe noch andere Unwahrheiten zu erdichten Le. 12, 186, 27, Es geschieht keine große edle That, ohne etwas dabey zu wagen Bode, Mont. 1, 203, Es fehlt nicht an .. stillschweigendem Nachschleichen hinter dem Rechten, ohne es bekennen zu wollen Goe. Br. 25, 243, 3, ohne es (das Wasser) durch ein Tuch zu seigen, war es nicht wohl trinkbar Seume, Leben 131, Es wurde spät in die Nacht darüber spekulieret, ohne auf einen Vermuthungsgrund zu stoßen Musäus, Volksm. 5, 90, ohne uns anzuhören, wurden wir arretiert H. Kleist 5, 334, 25, die Berathung, was zu thun sei, füllte die Nacht, ohne zu einem festen Ziele zu gelangen Arnim 10, 27. Noch anderer Art ist: ich kam hinter die Schliche, und ohne das geringste zu verrathen, hat das Spiel ein Ende Eberl, Männerfrevel 42; hier ist als Subj. zum Inf. ich aus dem vorhergehenden Satze hinzuzudenken. Ein Zwischengedanke wie so sage ich ist anzunehmen: Ohne Ihnen .. meinen Rath aufzudringen, so würden Sie doch viel besser thun Krüger 308.

§ 348. Analog ist ferner anstatt zu, im DWb. zufrühest aus Hofmannsw. belegt, und das einfachere statt zu. Ungewöhnlich auf einen obliquen Kasus bezogen ist dabei der Inf.: Statt die Furcht zu verlernen, wurde sie mir dort recht eingeimpft W. Alexis, Cab. 1, 80. Dagegen kann man anstandslos ein unbestimmtes Subj. hinzudenken in einem Satze wie es ist bequemer zu fahren, statt zu Fuße zu gehen.

§ 349. In dem Verb. fin. ist der Verbalbegriff mit dem Hinweis auf eine syntaktische Funktion zu einer Einheit verschmolzen. Beides konnte voneinander gelöst werden, indem der Inf. als Vertretung des reinen Verbalbegriffs mit einem Verb. fin. von sehr allgemeiner Bedeutung verbunden wurde, Als ein solches Verb eignete sich besonders tun. So ergaben sich Fügungen wie er tut (tat) sprechen statt er spricht (sprach). Die frühesten Belege dafür finden sieh um 1200, vgl. daz si uns tuon bewarn Walther. Aber erst im Spätmlid. werden die Belege häufiger. In der volkstümlichen Umgangssprache. namentlich der Süddeutschen, wird sehr reichlich von dieser Ausdrucksweise Gebrauch gemacht. Auch viele ältere Schriftsteller gestatten sich dieselbe. Dichter zum Teil auch der Reimbequemlichkeit wegen. Massenhafte Belege bietet z. B. Hans Sachs. Neuere Schriftsteller verwenden sie im allgemeinen nur zur Charakteristik volkstümlicher Rede, z. B. Schi. in Wallensteins Lager oder im Volksliederton, z. B. Die Augen thäten ihm sinken Goe., Thule, Mich aber pflücken thu Heine 2, 6, und sonst in altertümelndem Stil, z. B. Und thu nicht mehr mit Worten kramen Goe., Faust. In einem Falle aber macht sich die Umschreibung mit tun notwendig. nämlich wenn der Verbalbegriff psychologisches Subj. ist und darum von der grammatischen Form losgelöst werden muß. vgl. lieben tu ich ihn nicht, aber auch nicht hassen. Ferner können wir hierherstellen Wendungen wie er tut nichts als jammern.

§ 350. Eine andere Art der Umschreibung ist die des Inf. mit den Formen des Verbums werden. Dieselbe reicht bis in das 13. Jahrh. zurück, vgl. so wirt beliben an dem mer der soldan Konrad v. Würzburg, Part., da bi wart man sie erkennen Berthold, diz mere wart do wandern Passional K.

106, 16. Es wird auf diese Weise der Beginn einer Tätigkeit, das Geraten in einen Zustand bezeichnet. So erhält sich die Konstruktion bis in das 16. Jahrh., vgl. z. B. Moses aber ward zittern Lu., Apostelgesch. 7, 32, Er ward zittern ib. 16, 29. Dann wird sie allmählich auf das Präs. beschränkt, worauf wir in § 368 zurückkommen. Vereinzelt ist wie fremd und vornehm er aussehen worden ist Storm 1, 27.

Entsprechend ist die Umschreibung mit den Formen des Verbums sein. Diese Konstruktion hat vom 14. bis 16. Jahrh. eine nicht ganz geringe Verbreitung. Erhalten hat sie sich in einigen nd. Mundarten. Auch in der Literatur reichen gewisse Reste in die neuere Zeit hinein, vgl. daß sie sothaner liebesentdeckung nicht vermuthen gewesen Banise 159, 26, ehe wir uns eines so eigensinnigen Widerspruchs vermuthen seyn konnten Clarissa 1, 356, Niemand ist sich jetzt vermuthen ib. 2, 295, ich bin meinen Herrn aller Augenblicke vermuthen Thom. Jones 2, 205, Die Gegenfröschler sollen mehr Widerstand finden, als sie sich vermuthen waren Wi., Merk. 80, III, 192 (= vermuthen werden 8, 116), da sie derselben nicht vermuthen gewesen war Musäus, Volksm. 3, 204, Ihr Fuhrwerk wär ich am mindesten vor meiner Thür vermuthen gewesen Storm 4, 313, dazu die Belege aus Mascou, Le., Claudius im DWb. unter vermuthen: Was sind sie mir anmuthen Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 470), daß ich Ihnen einen Kuß anmuthen seyn sollte Quistorp (ib. 6, 361), ihr wolltet mir anmuthen seyn, daß ich diesen .. Unsinn mit hinunter nähme Clarissa 1, 506; Da Gandalin weit größere Fahr .... bestehen war Wi. 4, 196. Diese Verwendung des Inf. neben werden und sein berührt sich mit der des Part. Präs. Das hat die Vermutung nahe gelegt, daß eigentlich nicht der Inf. zugrunde liege, sondern eine abgeschleifte Form des Part. Allerdings lassen sich auf md. Gebiete Formen des Part, ohne d nachweisen. Unzweifelhaft als solche zu erkennen sind sie in attributiver Stellung. Doch aber nötigt das erste Auftreten und die Verbreitung dazu, einen selbständigen Ursprung der Inf.-Konstruktion ohne Einfluß des Part. anzunehmen.

Anm. Vgl. F. Bech, "Beispiele von der Abschleifung des deutschen Part. Präs. und von seinem Ersatz durch den Inf." Progr. Zeitz 1882; DWb. 10, Sp. 324, 34.

§ 351. Von Verben, die mit dem Inf. ohne zu verbunden sind, hat sich statt des Part. Perf. der Inf. eingestellt, vgl. ich habe ihn nicht begleiten dürfen, ich habe meinen Schirm stehen lassen. Allgemein üblich ist diese Konstruktion jetzt bei dürfen, können, mögen, müssen, wollen, lassen, heißen, sehen, hören, helfen. Die ersten Ansätze dazu gehen bis in das 13. Jahrh. zurück, vgl. si hæte im heizen machen ein wunnelîchez hûselîn Gottfried, Trist. 16341, ich hân des hæren jëhen Kudrun 637, 3, ir habt ëz ofte hæren sagen Rabenschlacht 98, 4. Allgemein üblich geworden ist sie erst seit Beginn der nhd. Zeit. Zur Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung hat man angenommen, daß diese anscheinenden Infinitive zum Teil ursprünglich Partizipia ohne ge- gewesen seien. Unbedenklich ist diese Annahme in bezug auf lassen, da im Mhd. lâzen oder lân ohne qe- als Part. ganz gewöhnlich ist. Auch heizen ließe sich allenfalls als Partizipialform rechtfertigen, schwerlich sehen, vollends nicht hören und helfen. Von den Präteritopräsentia und von wollen kommen allerdings starke Partizipia neben den gewöhnlichen schwachen vor und auch von starken wie schwachen zuweilen solche ohne geauch außerhalb der fraglichen Konstruktion. Doch alles das genügt noch nicht zu einer befriedigenden Erklärung, zumal da sich gerade die Verwendung von hören besonders früh nachweisen läßt. Nicht ganz abzuweisen ist die von Erdmann § 153 angedeutete Annahme, daß die Analogie von Konstruktionen wie ich will, soll, werde ihn kommen lassen eingewirkt habe. Ausnahmsweise Verwendung des Part. der genannten Verba in der neueren Sprache ist wohl immer nicht durch landschaftlichen Sprachgebrauch, sondern durch logische Erwägungen der Schriftsteller veranlaßt, vgl. z. B. nachher. wie er mich nicht finden gekonnt Chamisso, Peter Schlemihl, man hatte das Köfferchen stehen gelassen Goe., Wahlverw., der .. ihn hatte vom Pferd absteigen gesehen Hebel 327, 27, als hätte ich sie längst . . herausschlüpfen gesehen E. T. A. Hoffmann 4, 89, (und so gewöhnlich), Er hatte .. Menschen sterben gesehen Stifter (und so immer), Hab auch schon so was murmeln gehört F. Müller, Genov. V, 9, ich hatte dich kaum reden gehört Goe., Stella, Ich habe einst einen Mann .. sagen gehört Pest. 2, 274, ich habe schon manchen weinen sehen, aber nie auf eine ähnliche Art sprechen gehört Tieck, Lov. 2, 97, Ich habe niemand besser spielen gehört Heine 6, 348. Besonders hat Rückert die Sprache zu korrigieren versucht, vgl. Weil er gedurft sein Leben Für seine Liebe geben Ged. 3, 149, Was er vorm Jahr gewollt und nicht gekonnt vollenden 1, 28, Man hat in Fürstengrüfte Bestatten mich gewollt 3, 281, Da hat man trinken uns geheißen 2, 40, habt läuten ihr gehört 1, 158. Auch Ad. S. 406 hält bei hören das Part. für die regelmäßigere, edlere Form. Am leichtesten stellt sich das Part. ein, wenn der Inf. nicht unmittelbar daneben steht, vgl. Schreiben hätte er zum wenigsten gekonnt Rabener (nach Ad.), Fortgehen hab er gewollt Hannchen und Küchlein 10, 62 (dagegen Stören nicht hattest du können ib. 6, 156 u. a.).

Von einigen anderen Verben ist der Inf. niemals allgemein durchgedrungen. Ziemlich gleich gebräuchlich ist Inf. und Part. von lernen, vgl. du hast lernen weinen Hofmannsw., Nun habe ich doch das artige Frauenzimmer . . auch kennen lernen Schlamp. 28, durch ihn habe ich ein französisches Buch kennen lernen Goe. Br. 19, 348, 16, wo ich einen sehr braven Mann . . habe kennen lernen ib. 12, 343, 8, von Menschen habe ich manchen kennen lernen ib. 12, 297, 22, an dem wir schon einen .. geistreichen Mann kennen lernen ib. 20, 227, 19, Ich habe .. seine Einsicht .. kennen lernen ib. 21, 355, 14 (ähnlich oft), Hab' ich vom Reich ganz anders denken lernen Schi. 12, 121, 1179, Sie haben auch Leiden kennen lernen id., Carlos 4949 - seit Jugend auf hab ich gelernt gehorchen Goe., Iph. Ad. gibt dem Part. den Vorzug, notwendig ist dasselbe bei Abtrennung des Inf., vgl. Kochen hat sie nicht gelernt. Seltener ist der Inf. machen: Sie haben mich erstaunen machen Goe. 11, 113, 19, Ihr habt mich weidlich schwitzen machen Goe., Faust 972. Anhd, erscheint noch der Inf. statt des Part, von wissen, pflegen (mit zu bei Op. K. 156, 379 wo sich Cicero hat pflegen zu verweilen), lehren, tun, anfangen.

Zuweilen erscheint ein Inf., auch ohne daß ein anderer Inf. von ihm abhängig ist: das hat meine Emilia nicht wollen Le., Emilia II, 6, wir haben es nie recht gut mit einander können Pest. 2, 238, warum seid Ihr. so verjagt. gewesen?

— Ich hab's müssen Hebel 331, 29, Was habe ich anders wollen J. Gotthelf, Uli Pä. Etwas anderer Art sind die Fälle, in

denen der Inf. durch das Pron. es vertreten ist: Niemals hatten sie es wollen und können Herder, Ursprung der Spr., Mußt eben auch mürb werden; haben's alle müssen Hermine Villinger. Zu ergänzen ist ein Inf.: Ich hätte ihm befehlen mögen, wie ich hätte mögen Hauff, Mann im Mond, ohne sie hätten wir anzetteln können, was wir hätten wollen ib.

Anm. Vgl. P. Merkes, "Der nhd. Inf. als Teil einer umschriebenen Zeitform", Diss. Göttingen, Leipzig 1895 und "Beiträge zur Lehre vom Gebrauch des Infinitivs im Nhd." I, Leipzig 1896; G. Maier, ZfdWf. 1, 304ff.

§ 352. Als Vertreter eines Verb. fin. wird der Inf. allgemein in Befehlen verwendet. Zur Erklärung dafür ist schwerlich, wie öfters angenommen wird, von der Auffassung des Inf. als einer Zielbezeichnung auszugehen. Es liegt vielmehr die Funktion des Inf. als Vertreters des reinen Verbalbegriffs zugrunde. Wir haben den nämlichen Vorgang, durch den in vorgeschichtlicher Zeit der bloße Verbal- oder Tempusstamm zur 2. Sg. Imp. geworden ist. Der Inf. unterscheidet sich aber in dieser Verwendung vom Imp. dadurch, daß er an eine oder mehrere Personen gerichtet sein kann.

§ 353. Nicht so allgemein ist die Verwendung des Inf. in Fragesätzen. In Satzfragen erscheint er als entrüstete Abweisung, vgl. ich klagen? Kl. M. 11, 1056, Ich? ich auf die Heyrath dringen? Le. 1, 333, 25, ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? . . sie nicht erkennen? ich? sie dir wohl lassen? id., Nathan V, 8, Ich dich ehren? Goe. 2, 77, 37, Ich dich nicht lieben! 9, 12, 145, Ich! Untreu sein? ib. 155, Ich eines Mannes Bild in meinem reinen Busen tragen? Schi. 13, 284, 3420, Was? — Du ihm noch obendrein das Geständniß ablocken? — Du dich selber anbieten A. Wall, Bagatellen 2, 78, Ich? - ihm die Locke geben H. Kleist 2, 352; selten mit zu: Dich zu verlassen. den ich so liebe .. und froh zu sein Goe. 19, 1, 2. Auch der Ausdruck des Erstaunens Du? Schülerin des Plato! nicht begreifen, Was dir ein Neuling vorzuschwatzen wagt? Goe. Ta. I. 1, 223; mit zu: Was! den Strom nicht zu fürchten, der auf ihn losbraus't Goe. 8, 99, 6. Ebenso wird der Inf. in pathetischen Wortfragen verwendet, vgl. warum seine Waffen nicht lieber gegen diese irrigen Begriffe wenden Le. 11, 483, 22, Warum an den Schandgesellen mich schmieden Goe. 14, 226, 46, warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des Himmels? Schi. 2, 117, 10, Warum an den mich mahnen 52, 156, 302, Warum nur mich verschonen? 13, 280, 3301, Warum diß Gift in deinem Herzen nähren? 15°, 347, 143, Haben wir an die Welt keine Forderung mehr, warum denn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewonnen wird ..? id., Kabale III, 4, Warum denn nur die Augen ihm versagen id., Carlos 1631, Wenn Ihr gedacht hättet, mir Uebels zu thun, warum mich vor Euerm zürnenden Pferd erretten? Fouqué, Zaub. 2, 7, Warum auch zögern noch Halm, Verbot IV, 4, warum ein Warum beantworten wollen, das nur die Weltgeschichte beantworten kann Spielhagen 9, 483, wozu noch weiter sich bemühen Schi. 9, 81, 15, Aber woher diesen Gran nehmen? 3, 423, 26, Was nun das Volk vorher electrisiren W. Alexis. Ruhe 5, 9, Wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft finden? Schi. 6, 399, 420, Wo einen Mann finden, den ... E. T. A. Hoffmann 2, 121, Aber wie diese Vereinigung erneuern, und wo zu Fortsetzung des Krieges die Kräfte hernehmen? Schi. 8, 303, 7, Aber mit welchen Hülfsmitteln sie erobern ib. 78, 17; zuweilen mit zu: Warum mir so lange ihre Abneigung zu verheelen? warum mir sie nicht gleich in allen Blicken merken zu lassen K. Lessing, Mätresse 94, 29, Ach, ihr Götter ... warum so einen kleinen Punkt uns zum Genuß zu geben, und nach den unendlichen Welten uns schmachten zu lassen Heine 4, 33, was anzufangen Schi. 3, 379, 2. Ähnlich sind entrüstete Ausrufungen mit zu und Inf. wie Unsre Friedensrichter die Treppen hinab zu schmeissen! Schi. 3, 57, 14, Ein Schwerdt in den Rath zu nehmen ib. 18. Im Scharlach in den Senat zu kommen ib. 21, Mit acht Hengsten durch unsre Hauptstadt zu fahren ib. 23 usw.

Anderer Art ist der Inf. in abhängigen Fragen nach wissen. Ein solcher findet sich schon mhd., vgl. ër enweste wie gebären Hartmann, Iwein; nhd. daß die Martiniere und Baptiste.. nicht wußten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen E. T. A. Hoffmann 3, 178, Augenblicke, in denen er nicht wußte, wozu. sich entschließen ib. 11, 123, so werden Sie ja.. wissen, wie ihm antworten W. Alexis, Ruhe 2, 123, man hatte nicht gewußt, wohin ihm die Nachricht von ihrem Tode senden Spielhagen 9, 371. Auch mit zu, gleichfalls schon mhd.: sie

enwëssen wëm ze klagenne ir vil grôzlîchiu sêr Nib. 2025, 4; nhd.: ohne zu wissen, wie diesen Bewegungen eine fixirte Bedeutung zu geben und wie sie unter einander zu verbinden Le. 9, 197, 27, der .. Und weiß nicht wie zur freien Luft zu kommen A. W. Schlegel, Heinr. VI3, III, 3.

Anm. Weitere Belege für den Inf. in Fragesätzen bei Brandstäter, Gallicismen S. 252 f.

§ 354. Während der Inf. zunächst von seinem substantivischen Ursprunge abgerückt ist, hat er sich später wieder substantivischer Natur mehr oder weniger angenähert. So ist er wie ein Subst. von Präpp. abhängig gemacht. Im Mhd. ist durch mit Inf. häufig. Dabei kann er aber noch soviel verbalen Charakter behalten, daß er ein Obj. regieren kann, vgl. durch behalten den lîp Hartmann, Iwein 7736. Das Gleiche gilt von dem Dat. des Gerundiums. Im Nhd. ist, wenn wir von zu mit Inf. absehen, ein von einer Präp. abhängiger Inf. nicht mehr verbaler Rektion fähig, vgl. z. B. durch Schweigen, (vieles) Reden, ohne (langes) Zögern, auf Betreiben, Anstiften meiner Freunde, im Reden und Schreiben, im Vorbeigehen, im Sterben. Doch kommen noch Allgemeinbegriffe als Objekte vor, die dann aber als Kompositionsglieder gefaßt werden, vgl. durch (vieles) Wassertrinken, ohne viel Federlesen.

Anm. 1. Vereinzelte Wagnisse sind: mit lieben die Jungfraw Op. 13, 195, mit Häuser aufzubauen Rachel, Sat. 4, 85, bei mehrmals durchlesen Goe. Br. 5, 93, 8, meine Zeit mit Ehre empfangen und Ehre geben hinbringen ib. 8, 84, 4, beym ersten in die Hand nehmen Schi. 2, 4, für in die Nähe zu fechten Hebel 350, 26, Es waren genug, für alles zu verheeren id. 363, 14. Gegen den Sprachgebrauch ist auch das Unterbleiben der Flexion: wegen des lieben und verlieben Goe. Br. 1, 123, 17.

Anm. 2. Mundartlich (südostd.) erscheint sogar statt zu vor dem Inf. zum, vgl. du .. hebst .. zum streiten an Anzengruber 1, 31, es werd'ts doch nit .. zum Warteln ang'fangt hab'n id. 6, 147 n. o.

§ 355. Als Subj. eines Satzes fungiert der Inf. schon seit der frühesten Zeit, und zwar mit Bewahrung verbaler Rektion. Auch im Nhd. hat sich der bloße Inf. so erhalten, besonders wenn er nicht oder nicht sehr mit näheren Bestimmungen belastet ist, ganz besonders in Sprichwörtern, vgl. Geben ist seliger denn Nehmen, Wagen gewinnt, Irren ist menschlich, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, Versprechen und

Halten steht wohl bei Jungen und Alten, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Alles wissen macht Kopfweh, Bange machen gilt nicht, Selber essen macht fett. Doch hat sich auch als Subi, immer mehr zu mit Inf. eingedrängt. Dabei macht sich die Tendenz geltend, wenn der Inf. mit Bestimmungen versehen ist, ihn an den Schluß des Satzes zu rücken. Es muß dann, wenn das Verb. fin. den Satz eröffnet, auf den Inf. wie sonst auf ein nachgestelltes Subj. (s. § 108) durch ein vorangestelltes es hingewiesen werden. Ein solches es pflegt auch zu stehen, wenn dem Verbum ein anderes Satzglied vorangeht. So stellen sich neben einem Satztypus wie rasch zu handeln ist notwendig die beiden andern es ist notwendig rasch zu handeln und notwendig ist es rasch zu handeln. Nur ausnahmsweise fehlt ein solches es, vgl. dabei gelang mir oft widerspänstige Bedingungen vollkommen zu überwinden Goe. 36, 233, 3, Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden Schi., Carlos 3358, doch auch ihm glückte nicht die Fremde zu beobachten G. Freytag 12, 124. Anhd., nur vereinzelt noch später, kommt auch bei Vorwegnahme durch es noch der bloße Inf. vor, vgl. Es ist dem Herzen nicht schweer, durch viel oder wenig helffen Lu., 1. Sam. 14, 6, Ists auch recht aut den Sabbath heilen Luk. 14, 3, Es wird dir schwer werden, wider den Stachel leken Apost. 9, 5, Ists auch recht bei euch, einen Römischen menschen ohne urteil und recht geisseln ib. 22, 25, Es könne wohl zusammengehen Und sei recht wünschenswert und schön, Regieren und zugleich Genießen Goe., Faust 10249, Es ist besser, gar nicht geboren seyn, als dieser Mißethat zur Ausrede dienen Schi., Kab. I, 7. Gewechselt ist: Es ist so süß .. Im Arm der Wollust sich vergöttern Und nur vom Übermaß der Freuden auszuruhen Wi. 4, 8, Wechsel ohne vorangegangenes es: Beser arm seyn, und das wenige, was man hat, mit Rechtschaffenheit zu besitzen Schikaneder, Laster 22.

Als Prädikat zu infinitivischem Subj. fungiert am häufigsten ein Adj., aber auch Verba wie sich geziemen, sich gehören, freuen, ärgern, verdrießen, reuen u. a., ferner das Pass. der in § 335 behandelten Verba, vgl. es ist verboten, erlaubt zu rauchen. Befremdlich dagegen klingt die Erziehung, die Regierungsform .. zu den Ursachen dieser Verschiedenheit zu machen, zeigt deutlich, daß man es .. schlecht überlegt hat Le. 5, 144, 10.

Als Subj. zu dem Subjektsinf. ist in der Regel eine beliebige unbestimmte Person hinzuzudenken. Doch kann auch eine bestimmte Person genannt werden, auf die der Inf. zu beziehen ist, vgl. es ziemt dir nicht, mir Vorwürfe zu machen, es reut mich dies nicht früher eingesehen zu haben, es ist nicht schön von ihm dich so im Stiche zu lassen. Eine solche Person kann auch ohne direkt genannt zu sein, aus der Situation zu verstehen sein, vgl. z. B. wir überlegten; ist es besser rechts oder links zu gehen.

Der Verwendung des Inf. als Subj. entspricht die Verwendung desselben als Obj. mit einem prädikativen Nomen, z. B. ich halte es für notwendig, meinen Bruder zu benachrichtigen oder ich nenne es eine Torheit, sich so an der Nase herumführen zu lassen. Hierbei ist ein vordeutendes es unentbehrlich.

Anm. 1. Eine Gliederungsverschiebung liegt, wie die Wortstellung zeigt, vor in hier ist gut sein statt hier sein ist gut; ferner in mit großen Herrn ist nicht gut Kirschen essen, Gelehrten ist nicht gut predigen. Vgl. dazu Auf ganczer hewt sey schlaffen guet H. Sachs, Fastn. 79, 98, Es ist nicht gut mehr operiren Schi. 12, 205, 3. Ad. führt an hier ist nicht gut wohnen; in diesem Monat ist gut Haber sähen. Eine entsprechende Verschiebung bei Verwendung des Inf. als Obj. liegt vor in er hat gut (leicht) reden.

Anm. 2. Ungehörig ist ein Satz wie Euch Herrn gefiele wohl, mit meiner Habe Zu helfen eurer dringend bittern Not Grillp. 6, 63, indem dabei als Subj. zum Inf der Redende verstanden ist, während es aus euch Herren zu entnehmen sein sollte.

§ 356. Manche Verbindungen sind leicht der Umdeutung ausgesetzt. In einem Satze wie die Zwillinge sind schwer voneinander zu unterscheiden wird man jetzt geneigt sein, schwer als adverbiale Bestimmung zu unterscheiden zu fassen. Ursprünglich aber war schwer Adj. und zu mit Inf. nähere Bestimmung dazu. Das beweist eine Stelle wie zi zelenne ist iz suâri Otfrid 5, 19, 7, vgl. noch aus jüngerer Zeit ir wort sint alle wâr, sie sint aber zu vernömene swâr Heinr. v. Krolewiz, Vaterunser; noch Goe. sagt Wie schweer werden mir die Tage zu überstehen Br. 6, 376, 5. Dagegen scheint leicht in entsprechenden Wendungen von vornherein Adv. gewesen zu sein, vgl. daz diu kint sô lihte ze gewenenne sint Hartmann, Armer Heinr. Außerdem kann man denselben Gedanken auch so fassen: es ist schwer (leicht) die Zwillinge voneinander zu

unterscheiden, vgl. schon wand ein teil zu swâr ist mir sehen die grimmen gewalt Passional. Wenn es im Nib. 1776, 2 heißt uns zimt disiu sorge ensamt ze tragenne, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß disiu sorge Subj. ist und ze tragenne nähere Bestimmung zu zimt. Wir würden aber jetzt sagen es ziemt uns, diese Sorge zusammen zu tragen, wobei also zu tragen Subj. und diese Sorge Obj. dazu ist. Der Konstruktion im Nib. vergleichbar sind noch die folgenden Stellen: gefallen dir vns die personen zü geben Buch der Beisp. 144, 35, einige (Autoritäten), die mir nachzusehen die wenigste Mühe gekostet haben Le. 5, 230, 3, Man wird sie also bewiesen zu sehen verlangen 11, 45, 5, den Brief..., der neulich beizulegen vergessen wurde Schi. Br. 6, 196.

Anm. Verwandt, aber nicht dem Subjektsinf., sondern andern Arten parallel sind die folgenden Konstruktionen: ich bin mins teils nottürftig, zu nennen Buch der Beisp. 57, 10, darjnn yeglicher des andern begert zu überwinden ib. 85, 26, nichts mynder hab Ich mich Vnnderstannden der reys zuvollenden Tewerdank 12, 43, meine Augen sind ewer vberdrüssig lenger zusehen Engl. Kom. 244, 15, daß du . . mich meines Willens ins Werck zurichten, verhindern werden könnest ib. 248, 6, damit ich solches Elends vberhoben were anzuschawen ib. 304, 17.

§ 357. Als Präd. erscheint der Inf. in Sätzen wie das ist, das heißt leben. Dem entspricht prädikative Verwendung neben einem Akk.: das nenne ich arbeiten. Ungewöhnlich ist der Inf. mit zu, vgl. Dir widerstehen, heißt den Kampf mit Gott Und mit dem Weltgeheimnis einzugehn Hebbel, Genov. I, 2. Ein Beispiel für attributive Verwendung: gieb sie mir, dir leicht zu geben Kl. O. 1, 74, 95.

§ 358. Weiter geht die Substantivierung, wenn dem Inf. ein Art., ein Pron. oder ein Adj. beigefügt wird. Im Mhd. kann in diesem Falle dem Inf. nichtsdestoweniger noch ein Obj. beigefügt werden, vgl. dâ wart vil michel grüezen die lieben geste getân Nib. 729, 4, dô huop sich ein zucken die scharpfen gêrn mit handen Dietrichs Flucht 6496. Im Nhd. ist das unmöglich, allerdings können Allgemeinbegriffe mit dem Inf. zu einer Zus. verschmelzen, vgl. das Haushalten, Besenbinden, Kegelschieben, Blumenpflücken, Ährenlesen, Sterngucken. Bei diesem Grade der Substantivierung wird von dem Inf. wie von einem andern Subst. ein Gen. abhängig gemacht.

Durch häufigen Gebrauch werden dann manche Infinitive völlig zu Substantiven. Bei einigen kommt noch eine besondere Bedeutungsentwicklung in Betracht oder sonstige Momente, durch die sie gegen das Verb. isoliert werden. Als solche Substantiva sind z. B. zu betrachten Leben, Treiben, Essen, Fressen, Trinken, Gebahren, Streben, Verlangen, Beginnen, Unternehmen, Unterfangen, Vorhaben, Verfahren, Verbrechen, Belieben, Ansinnen, Behagen, Grauen, Vertrauen, Zutrauen, Mißtrauen, Verderben, Leiden, Staunen, Erstaunen, Versprechen, Aufsehen, Aussehen, Gefallen, Schrecken (die letzteren beiden sich mit alten Maskulinen berührend, s. III §§ 26. 33), Wesen (als Inf. untergegangen). Zu reflexiven Verben gehören Benehmen, Betragen, Bezeigen, Befinden, Verhalten, Erbarmen, Entsetzen, Versehen, Bestreben. Anscheinend passivisch sind Ansehen, Vergnügen, Entzücken. Es verhält sich in Wirklichkeit damit so, daß ein von ihnen abhängiger Gen, ursprünglich Gen. objectivus ist, aber nach vollendeter Substantivierung nicht mehr als solcher empfunden wird. Auch Verschmelzungen eines Inf. mit einer Bestimmung werden zu völligen Substantiven, vgl. Wohlwollen, Gutachten, Gutdünken, Guthaben, Nach Art sonstiger substantivischer Zuss. ist Erdbeben gebildet. manchen ist, wie sonst bei Nomina actionis Übergang zu Dingbezeichnungen eingetreten: Andenken, Einkommen, Vermögen, Schreiben, Wesen, Anwesen. Manche dieser Substantiva widerstreben noch der Pluralbildung, die ja mit der Natur eines Inf. nicht vereinbar ist, auch wo die Bedeutung eine solche zuließe. So bildet man zu Vergnügen, Bestreben, Entzücken, Unternehmen die Plurale Vergnügungen, Bestrebungen, Entzückungen, Unternehmungen. Ungewöhnlich ist ein Pl. wie meine Bemühen Goe. Br. 20, 127, 8.

#### Ersatz der verlorenen Verbalformen durch Umschreibung.

§ 359. Der starke Verlust von Verbalformen, den das Germanische erlitten hat (vgl. I § 90), ist zum Teil durch syntaktische Verbindungen ersetzt worden. Ersatz für das Perfektum und Plusquamperfektum des Aktivums ist durch die Verbindung des Präs. und Prät. der Verba haben und sein geschaffen worden. Mit Hilfe von sein ist das Perf. der

intransitiven Verba perfektiva gebildet. Das Part. derselben bezeichnete, wie wir § 323 gesehen haben, ein Resultat. So bedeutet er ist gefallen ursprünglich "er liegt infolge eines Falles da". Es hat sich aber dann weiter eine Bedeutungsverschiebung eingestellt, so daß diese Umschreibung nun auch gebraucht worden ist um auszudrücken, daß ein Vorgang stattgefunden hat, auch wenn die Wirkung desselben nicht mehr fortdauert. So vereinigt diese Verbindung, die schon so alt ist wie unsere Überlieferung, die beiden Funktionen des indogermanischen Perfektums.

Mit Hilfe von haben, mit dem ursprünglich das später untergegangene Synonymum eigan kongruiert, wird ein Perf. zuerst von den transitiven Verben gebildet. Der Vorgang dabei ist der gleiche gewesen wie in den romanischen Sprachen. Es bedeutet also ich habe das Buch gefunden ursprünglich "ich habe das Buch als ein gefundenes". Es liegt also die sonst dem Part. transitiver Verba zukommende passive Bedeutung zugrunde. Demgemäß finden wir im Ahd. noch Flexion des Part. und Kongruenz mit dem Objekt, vgl. sie eigun mir ginomanan lioban druhtin minan Otfrid. Frühzeitig jedoch ist die flexionslose Form verallgemeinert worden. Damit Hand in Hand geht die Verdunkelung des ursprünglichen Sinnes. Zugleich ist auch hier die ursprüngliche präsentische Resultatsbezeichnung zur Angabe eines Geschehnisses der Vergangenheit geworden.

Von den intransitiven imperfektiven Verben, von denen, wie wir § 323 gesehen haben, ursprünglich kein Part. Perf. gebildet wurde, konnte zunächst auch kein Perf. gebildet werden. Allmählich ist aber auf dieselben die Bildungsweise der transitiven Verba übertragen, also Umschreibung mit haben. Vermittelt wird diese Übertragung sein durch Perfekta von transitiven Verben ohne ausgedrücktes Objekt. Dafür finden sich schon bei Otfrid zwei Belege, vgl. låz iz sus thuruhgån, sô wir eigun nu gisprochan I, 25, 11; nu gene al eigun sus gidån III, 18, 36 (nun jene alle so getan haben). Zu intransitiven Verben sind Umschreibungen des Perf. mit haben im Hochd. erst bei Notker belegt, auch bei diesem erst sparsam. Früher treten sie im Nd. auf. Aus dem Heliand bringt Behaghel vier Belege. Im Mhd. ist die Umschreibung mit haben schon ganz gewöhnlich wie jetzt.

Anm. Vgl. Paul, "Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben und sein", Abh. der bayer. Akad. d. Wiss. I. Cl. XXII. Bd. I. Abt. S. 161. Dazu Nachtrag: Sitzungsber. 1918, 11.

§ 360. Es gilt also ursprünglich die Regel: von den intransitiven Verben bilden die Perfektiva das Perf. mit sein, die Imperfektiva mit haben. Diejenigen Verba, die perfektiv und imperfektiv gebraucht werden konnten, hatten dann auch beide Bildungsweisen nebeneinander, aber so, daß die Verteilung derselben bestimmt geregelt war. Doch begreift es sich, daß von hier aus Unsicherheit und Schwanken des Sprachgefühls entstand, wodurch allmählich Veränderungen des Sprachgebrauchs herbeigeführt wurden. So ist die ursprüngliche Gesetzmäßigkeit jetzt vielfach verdunkelt und gestört. Am deutlichsten erkennbar ist sie noch an dem Verhalten imperfektiver einfacher Verba zu ihren perfektiven Zusammensetzungen, vgl. ich habe gewacht - bin erwacht; er hat geschlafen - ist eingeschlafen, entschlafen; er hat gebebt - ist erbebt; die Blume hat geblüht - ist erblüht, aufgeblüht; das Haus hat gebrannt - ist abgebrannt, verbrannt, ein Zank ist entbrannt; er hat gehungert — ist verhungert; er hat gefroren - ist erfroren, verfroren, eingefroren, das Wasser ist gefroren, der Fluß ist zugefroren, die Nase ist ihm abgefroren, ich bin ganz durchgefroren; das Licht hat geglänzt - ist erglänzt, das Feuer hat noch geglommen - ist erglommen, verglommen; der Ofen hat geglüht - die Leidenschaft ist erglüht, verglüht; der Ton hat geklungen - ist erklungen, verklungen; es hat gekracht — das Geschäft ist verkracht; das Pferd hat gelahmt - sein Eifer ist erlahmt; die Fackel hat geleuchtet - ist noch einmal aufgeleuchtet; er hat gelebt - ist aufgelebt; er hat genickt - ist eingenickt; der Ofen hat geraucht - der Zorn ist verraucht; der Wald hat gerauscht - die Klänge sind verrauscht; der Gesang hat geschallt - ist erschollen, der Mann ist verschollen; die Sonne hat geschienen - er ist erschienen; er hat geschmachtet - ist verschmachtet; er hat gestaunt ist erstaunt; es hat getaut - der Fluß ist aufgetaut; der Gesang hat getönt - ist ertönt; er hat gezittert - ist erzittert. Auch zu saufen und trinken, die transitiv gebraucht werden können, werden Perfektiva gebildet: er ist ertrunken (vertrunken), ersoffen (versoffen). Auffallend ist, daß die Zuss.

mit aus in dem Sinne "bis zu Ende" nicht als Perfektiva behandelt werden, vgl. das Feuer hat ausgebrannt, die Blume hat ausgeblüht, er hat ausgerungen, ausgetobt.

Anm. Ad. schreibt auch für einige Zuss. mit ab- und ver-, die in ihrer Bedeutung denen mit aus- nahestehen, haben vor, z. B. die Rosen haben abgeblühet, der Baum hat verblüht, er hat verblutet. Wirklich findet sich bei Schriftstellern haben neben überwiegendem sein, z. B. würde sie in der Klausur ihrer Zelle abgeblühet haben Musäus, Volksm. 9, 14; das Korn hätte verblüht Gotthelf, Uli Pä. (1879) 240; da er gar verblutet hatte Lu., 2. Macc. 14, 16. Es fehlt auch nicht an sonstigen gelegentlichen Ausweichungen, vgl. z. B. der Stern der Liebe zittert im Gewölk, Kaum hat er aufgetaucht am Firmament Platen 2, 241.

§ 361. Die Zahl der Verba, die von Hause aus sowohl perfektiv als imperfektiv gebraucht werden konnten, ist ziemlich groß und demnach auch das Gebiet auf dem ein Wechsel zwischen haben und sein stattfand. Hier kommen vor allem die drei häufigen Verba liegen, sitzen, stehen in Betracht. Diese können im Mbd. in dem jetzt in der Schriftsprache üblichen imperfektiven Sinne gebraucht werden, aber auch perfektiv = "zum Liegen kommen", "sich setzen", "treten". In dem letzteren werden sie zwar gewöhnlich mit ge- zusammengesetzt, doch nicht immer. Im Partizipium fällt der Unterschied fort. Bei der weiteren Entwicklung scheidet sich der Norden und der Süden. Im Norden bilden die einfachen Verben, die nur noch imperfektiv gebraucht werden, das Perf. mit haben. Im Süden, wo sich die perfektive Verwendung etwas besser erhalten hat, ist die Bildung mit sein verallgemeinert. Genauer stellt sich die Entwickelung folgendermaßen dar. Von liegen finden sich im Mhd. zahlreiche Belege für perfektive Verwendung und Umschreibung des Perf. mit sein, während in der nhd. Schriftsprache darauf nur noch die adjektivische Verwendung des Part. gelegen und der Zuss. ungelegen, abgelegen, angelegen weist. Das Übergreifen der Umschreibung mit sein auf den imperfektiven Sinn beginnt in Oberdeutschland schon früh und setzt sich im Laufe des 13. Jahrh, durch. Im Nbd. behalten die meisten süddeutschen Schriftsteller sein ihrer Mundart gemäß bei, es findet sich sogar bei Luther und Opitz. Manche schwanken zwischen sein und haben. Von den Zuss. sind jetzt noch erliegen und unterliegen perfektivisch und bilden daher das Perf. mit sein,

wenn sich auch bei einigen Schriftstellern infolge von Unsicherheit des Sprachgefühls haben eingestellt hat. Auch von obliegen in dem jetzt veralteten Sinne "die Oberhand gewinnen" wird das Perf. ursprünglich mit sein, vereinzelt allerdings auch mit haben gebildet. Auf perfektivische Verwendung weisen noch die adjektivischen Partizipia entlegen und überlegen. Bei sitzen hat sich der ursprüngliche Unterschied von sein und haben länger behauptet als bei liegen, doch ist seit dem 15. Jahrh. sein in Süddeutschland gleichfalls verallgemeinert, auch von Luther neben haben und von Opitz angewendet. Eine Nachwirkung der perfektiven Verwendung in der Schriftsprache ist das Part. angesessen, woneben selteneres eingesessen und die Rechtsausdrücke erbgesessen, dorfgesessen, hofgesessen, hausgesessen. Von den Zuss. bilden aufsitzen, absitzen und selteneres einsitzen als Perfektiva das Perf. allgemein mit sein. Bei stehen ist sein für den imperfektiven Sinn in Süddeutschland schon früh durchgedrungen, es findet sich auch bei Luther und Opitz. Perfektivisches er ist gestanden = "er hat sich gestellt" ist noch oberdeutsch. Auch in der Schriftsprache perfektivisch ist stillstehen, wo es das Aufhören einer Bewegung bezeichnet, und es wird dazu korrekterweise das Perf. mit sein gebildet, während da, wo es sich auf einen schon bestehenden Zustand bezieht, haben am Platze ist; doch fehlt es nicht an Ausweichungen. Die Zuss. werden je nach ihrer Bedeutung als Perfektiva oder Imperfektiva behandelt. Durchaus perfektiv sind aufstehen, erstehen, entstehen. Einige, die ursprünglich perfektivisch gedacht waren und daher das Perf. durchaus mit sein bildeten. haben sich später in Sinn und Konstruktion dem einfachen stehen angeschlossen. So ist anstehen in dem Sinne "Bedenken tragen" ausgegangen von dem Sinne "in einer Tätigkeit einen Stillstand, eine Unterbrechung machen", daher heißt es z. B. bei Kl. wir sind einige Zeit bei uns angestanden, ob ... während jetzt haben gilt. Auch beistehen ist ursprünglich = "beitreten". weshalb es im Mhd. gewöhnlich bî gestân heißt, aber frühzeitig ist die Umschreibung mit haben eingedrungen. Intransitives bestehen ist ursprünglich "sich stehend erhalten" und bildet daher als eine Resultatsbezeichnung das Perf. mit sein, vgl. z. B. noch bestanden ist das Reich nicht durch eigne Kraft Lu., kein sterblicher Mensch ist diesem Zauber bestanden Voß, Od. 16, 327, du bist bestanden in der Prüfung Iffland, Vermächtnis 129, wie oft bin ich darauf bestanden Le.; jetzt herrscht in Norddeutschland haben. Auch knieen kann einen doppelten Sinn haben, "auf den Knieen liegen" und "sich auf das Knie werfen", wofür allerdings gewöhnlich niederknieen gesagt wird. Im ersteren Sinne ist haben, im letzteren sein am Platze. Richtig heißt es demnach bei O. Ludwig die Sannel war neben ihn gekniet, doch finden sich auch Ausweichungen, vgl. er hat nider gekniet und sich gelagert wie ein lewe Lu., 1. Mose 49, 9. Südd. ist wohl nur sein. Doppelten Sinn und doppelte Konstruktion hatte ursprünglich kleben; perfektiven Sinn hat jetzt nur noch festkleben soweit es = kleben bleiben ist; im Oberd. ist sein verallgemeinert; im Mhd. hat die Zus. bekleben den Sinn "kleben bleiben", in dem es noch Lu. gebraucht, vgl. ist etwas in meinen henden beklebt Hiob 31, 7.

Schwanken besteht bei den meisten aus Adjektiven abgeleiteten Verben, so bei altern, bleichen, dorren, faulen; heilen, nahen, reifen, trocknen. Die Grenze zwischen perfektivem und imperfektivem Sinn ist keine sehr scharfe, weshalb auch die ursprüngliche Regel für die Bildung des Perf. nicht immer befolgt wird. Ähnlich verhält es sich mit den aus Substantiven abgeleiteten arten und rosten. Ferner mit gähren, keimen, quellen. Von wachsen und schwinden kommt nur in der älteren Sprache ein Perf. mit haben vor; während von träumen im Mhd. die Umschreibung mit sein viel häufiger ist als die mit haben, herrscht im Nhd. durchaus haben.

§ 362. Doppelte Umschreibung haben ursprünglich die Wörter, die eine Bewegung bezeichnen. Handelt es sich um den Verlauf der Bewegung, so wird haben gewählt, dagegen für Beginn oder Abschluß der Bewegung sein. Die ursprünglichen Verhältnisse haben sich aber nicht rein erhalten. Im allgemeinen ist die Tendenz dahin gegangen das Gebiet von sein auf Kosten desjenigen von haben auszudehnen. Die einzelnen Wörter verhalten sich nicht gleich. Vollständig verallgemeinert ist sein bei gehen, nur in uneigentlichem Sinne hat sich landschaftlich haben erhalten: es hat gut gegangen, wie hat es gegangen, doch konkurriert damit auf dem ihm

ursprünglich zukommenden Gebiete sein. Zu intransitivem fahren im eigentlichen Sinne kommt jetzt kaum noch die Umschreibung mit haben vor, die allerdings Ad. noch kennt. Anhd, wird fahren ähnlich wie jetziges verfahren verwendet und dann das Perf. mit haben umschrieben, vgl. ich hab mit euch gefahren, wie ein vater mit seinem kind Lu. Ahnlich wird früher wie schon im Mhd. mitfahren verwendet, vgl. warumb hat der herr diesem lande und diesem hause also mitgefahren Lu., 2. Chron, 7, 21, weil ich meinem eignen Sohne so hart mitgefahren habe Le. 4, 128, 6. Auch das jüngere verfahren bildet das Perf. überwiegend mit haben, wenn sich auch daneben schon sein eingedrängt hat. Zu fortfahren in uneigentlichem Sinne sollte das Perf. mit haben gebildet werden, wie auch Ad. vorschreibt, doch ist das Sprachgefühl in Schwanken geraten; schon Le. hat nebeneinander daß die alten Artisten immer fortgefahren haben, den Tod nach einer genauen Ähnlichkeit mit dem Schlafe zu bilden 11, 27, 22 daß der beichtende Dichter in diesem Tone fortgefahren wäre 4, 270, 11. Allgemein sagt man gegen die ursprüngliche Regel er ist dabei gut gefahren = "es ist ihm gut ergangen". Wörter, bei denen haben noch in neuerer Zeit vorkommt, aber daneben sein auch gegen die ursprüngliche Regel sind wandeln, wandern, wallen, wallfahrten, pilgern, marschieren, reiten, laufen, schreiten, waten, schwimmen, klettern, kriechen, fließen, rinnen, strömen, rieseln, triefen, tropfen, fliegen, kreuzen (von Schiffen), straucheln, stolpern. In Süddeutschland besteht auch bei diesen Wörtern die Tendenz sein zu bevorzugen. Von Wörtern, welche die Bewegung von Flüssigkeiten bezeichnen. wird bei Subjektsvertauschung (s. § 29) naturgemäß das Perf. mit haben gebildet, vgl. das Faß hat den ganzen Tag geronnen, das Faß hat gelaufen, dagegen wieder mit sein, wenn es sich um ein Resultat handelt: der Topf ist übergelaufen, leergelaufen. Von Haus aus gewöhnlich imperfektiv ist folgen. von dem daher in der älteren Sprache das Perf. fast stets mit haben gebildet wird; noch im 18. Jahrh, ist haben neben sein häufig; jetzt herrscht sein, nur in übertragenem Sinne (einem Rate folgen) wird noch haben gebraucht, namentlich immer, wenn es ohne Dativ absolut gesetzt wird: er hat gefolgt. Von intransitivem fliehen wird jetzt das Perf. mit sein gebildet, während ursprünglich wie bei transitivem Gebrauch haben üblich war.

§ 363. Ursprünglich transitive Verba, bei denen die Auslassung eines Objekts gewohnheitsmäßig geworden ist (s. § 213), sind nach Verdunkelung dieses Verhältnisses wie Intransitiva behandelt worden und bilden daher das Perf, auch oder ausschließlich mit sein. So sprengen und rennen, von welchem letzteren die Umschreibung mit sein schon im Mhd. vorkommt; wenn Ad. noch ich habe gerannt billigt, so ist dies nicht anders aufzufassen als ich habe gelaufen. Länger hat sich haben erhalten bei setzen (über einen Graben), nachsetzen: dazu ist noch im 18. Jahrh. haben häufig, während jetzt sein vorgezogen wird. Zu kehren erscheint schon im Mhd. die Umschreibung mit sein, so daß es zweifelhaft ist, ob die in der Übergangszeit vom Mhd. zum Nhd. nicht seltene Umschreibung mit haben noch Nachwirkung der ursprünglich transitiven Natur des Verb. ist; in der neueren Zeit herrscht Umschreibung mit sein, doch vgl. da habt ihr auf dem Schlosse eingekehrt Mörike 6, 5. Von den Zuss. hat verkehren im Perf. haben angenommen, was mit der Verdunkelung des ursprünglichen Sinnes zusammenhängt. Der Regel für die ursprünglich intransitiven Verba folgen lenken, schwenken, streichen, streifen, reifen, aufbrechen. Dagegen scheint bei landen die ursprünglich transitive Natur länger nachgewirkt zu haben, da im 18. Jahrh. die Umschreibung mit haben nicht selten ist. Dringen wird noch bis in neue Zeit transitiv gebraucht, und daher hat sich auch die Umschreibung mit haben bei intransitiver Verwendung länger behauptet; sie ist bis jetzt geblieben in auf etwas dringen; Schwanken findet sich bei in einen dringen. Zu jagen wird das Perf. mit haben gebildet, solange es sich auf die Tätigkeit des Jägers bezieht oder in bildlicher Verwendung auf dieselbe zurückgeht; dagegen wo es nur eine eilige Bewegung bezeichnet, folgt es der Anologie der intransitiven Bewegungswörter.

§ 364. Es gibt eine Anzahl von Verben, die eine Bewegung bezeichnen, mit der nicht notwendig eine Ortsveränderung verbunden ist: springen, hüpfen, tanzen, hinken, humpeln, flattern, schweben, wanken, wackeln, taumeln, torkeln,

beben, schaudern, zittern, flammen, flackern, lodern, wallen (von Flüssigkeiten), stürmen, schwärmen. Für diese gilt ursprünglich die Regel, daß sie das Perf. nur dann mit sein bilden können, wenn die Vorstellung einer Ortsveränderung hinzutritt. Danach heißt es also z. B. wir haben gestern abend getanzt, aber er ist davongetanzt. Doch ist das Sprachgefühl vielfach ins Schwanken geraten, und es fehlt nicht an Verstößen gegen diese Regel. Bei springen ist jetzt sein ziemlich allgemein geworden. Ähnlich verhält es sich mit spritzen, sprühen und sprudeln, die ursprünglich wahrscheinlich nur transitiv waren. Durch Subjektsvertauschung kann ein Verbum zur Bezeichnung einer Bewegung werden; man sagt daher z. B. Blut ist aus ihm geschwitzt gegen er hat geschwitzt. Auch an Geräuschbezeichnungen wie brausen, rauschen, sausen, poltern, rasseln, tosen kann sich die Vorstellung einer Ortsveränderung anschließen, wodurch Umschreibung mit sein veraplast wird. Man sagt also z. B. der Zug ist davongebraust, sie ist durch den Saal gerauscht, er ist die Treppe hinabgepoltert. Noch an andere Wörter, die ursprünglich keine Fortbewegung bezeichneten, hat sich die Vorstellung einer solchen teils nur gelegentlich teils usuell angeschlossen. bedeutet eilen ursprünglich "sich eifrig bemühen" und konnte in diesem Sinne das Perf. nur mit haben bilden, vgl. er hat damit geeilt; erst nachdem es zur Bezeichnung einer Bewegung geworden war, konnte sein eintreten, vgl. er ist davon-, nach Hause geeilt. Ähnlich verhält es sich mit irren; er hat geirrt (ist im Irrtum gewesen) - er ist vom rechten Wege abgeirrt. er ist im Walde herumgeirrt. Vgl. ferner er ist auf den Fortunaball gerast Gutzkow, er ist abgedampft, abgeblitzt, ausgekniffen, ausgekratzt. Auch zu einsprechen, vorsprechen wird von manchen Schriftstellern wie von einkehren das Perf. mit sein gebildet.

§ 365. Mehrere Verba, die transitiv und intransitiv gebraucht werden, behalten haben, auch wenn sie ohne Objekt stehen; solange sie noch auf die besondere Art der Tätigkeit gehen, die ursprünglich durch sie bezeichnet wird, nehmen dagegen sein an, wenn sie nur noch Eintritt oder Erfolg einer Bewegung bezeichnen, so schießen, schlagen, treten. Man sagt daher er hat auf seinen Gegner geschossen, aber er ist auf

ihn losgeschossen; der Vogel hat mit den Flügeln geschlagen. aber er ist auf dem Boden aufgeschlagen, das Wetter ist umgeschlagen; er hat ihm auf die Hühneraugen getreten, aber er ist ans Fenster getreten. An Schwankungen fehlt es allerdings nicht, besonders wird von fehlschlagen das Perf. nicht selten mit haben statt des korrekten sein gebildet. Stoßen nimmt sein an, wenn es das zufällige Geraten auf einen Gegenstand bezeichnet. In der aus der transitiven Verwendung von brechen hervorgegangenen Bedeutung für eine schnelle Bewegung ist die Bildung des Perf. mit sein eingedrungen: der Mord ist in des Tempels Heiligtum gebrochen Schi., der Tag ist angebrochen, Dunkelheit ist eingebrochen; dagegen ein Dieb hat eingebrochen. Auch reißen hat sich auf dieselbe Weise zu ähnlicher Bedeutung entwickelt, die bei dem einfachen Worte wieder untergegangen ist, sich aber in Zuss. erhalten hat, vgl. die Gewohnheit ist eingerissen, er ist ausgerissen. Man sagt ferner jetzt ich bin auf etwas getroffen statt des noch in ziemlich neuer Zeit vorkommenden ich habe darauf getroffen. Ebenso haben eintreffen und zusammentreffen erst spät sein statt haben angenommen.

§ 366. Wir haben schon manche Ausweichungen von der ursprünglichen Regel berührt, für die sich immerhin meist eine Erklärung angeben ließ. Es sind noch einige zu erwähnen, bei denen ein Grund weniger ersichtlich ist. Landschaftlich verbreitet und auch bei Schriftstellern nicht selten sind es hat ihm gelungen, geglückt, geraten. Häufig erscheint Umschreibung mit haben bei begegnen, wo es doch auf ein zufälliges Zusammentreffen geht. Berechtigt ist allerdings haben, wenn es = "entgegentreten", "Vorkehrungen gegen etwas treffen", "jemanden so und so behandeln" ist. Zu tagen = "Tag werden" wird im Mhd. das Perf. der Regel gemäß mit sein gebildet, im Nhd. herrscht haben vielleicht unter dem Einflusse der sonstigen unpersönlichen Bezeichnungen von Naturerscheinungen. Das junge Wort münden bildet das Perf. gewöhnlich mit haben statt des zu erwartenden sein. Auch bei stranden ist haben statt sein nicht selten. Vereinzelte Verwendung von haben statt sein findet sich auch sonst.

In oberdeutschen Mundarten neigen die Verba, die eine Ruhelage an einem bestimmten Orte bezeichnen, also doch imperfektiv sind, zur Umschreibung mit sein. Solche findet sich auch bei Schriftstellern, namentlich zu hangen, stecken, übernachten.

Am auffallendsten ist die Umschreibung mit sein bei dem Verb. sein. Diese ist ursprünglich nur hochdeutsch, während in den übrigen germanischen Dialekten von Hause aus und zum Teil noch jetzt haben herrscht. Im Mhd. griff die Umschreibung mit haben auch noch in das md. Gebiet hinüber.

§ 367. Wenn Intransitiva, die das Perf. mit sein bilden, durch Zus. transitiv werden, kommt ihnen auch im Perf. haben zu. Doch wirkt die Analogie der einfachen Wörter so stark, daß daneben sein nicht selten ist. Wir können hier nur einige Proben der Umschreibung mit sein anführen. Von festen Zuss. kommen die mit durch-, um- und über- in Betracht, vgl. wie unsere Erdkugel große Umwälzungen durchgangen ist W. von Humboldt, Durchlaufen bin ich die furchtbare Laufbahn Kl., der Barbaren weites Land, Das ich zur Säubrung der Gefahr durchwandert bin Stolberg 14, 147, ich sei nun den Apennin durchwandert Seume, ich bin schon das Erzgebirg durchreiset Tieck; ich bin die Stadt umfahren und umgangen Goe., Dreimal bin ich zwar die große Troja umlaufen Bürger, wenn ich die ganze Welt umschifft wäre Le.; er mag die übrigen um so viel eher übergangen seyn Le. Unfeste Zuss. mit durch: den Schulen, die du zu Smyrna durchgegangen bist Wi., ein Mann der länger gelebt, ist verschiedene Epochen durchgegangen Goe., sie waren das kleinere Leben durchgewandelt Kl., ich bin bereits die ganze Stadt nach Ihnen durchgerannt Le.; mit an: mhd. ouwê nu minne und ouwê man! wie sît ir mich gevallen an mit alsô maneger arbeit Gottfried, Tristan, die stete und diu kastel diu in wâren an gevallen von sînen vordern allen ib.; nhd. daß ich bereits den Pellegrin angegangen bin Chamisso, eine Grille, die ihn angewandelt sein mochte Goe.; mit ein: alle fursten vnd alles volck, die solchen Bund eingangen waren Lu., Jer., des Vergleichs, den sie mit den Protestanten eingegangen war Schi., ich bin den Kauf nicht eingegangen Musäus, der den Packt mit dem Bösen eingegangen war Tieck, ob ich nicht viel lieber einen ganz andern Weg eingeschlagen wäre Le., wenn ich den Weg nicht eingeschlagen wäre Iffland.

Bei eingehen überwiegt wohl sein; mit auf nur mhd. von angeborner sippe was in daz wol üf geerbet Wolfram, Titurel. Auch wo neben vorbei oder vorüber der Akk. steht (s. § 196), schwankt das Sprachgefühl, vgl. kein Geschöpf bist du vorbeigegangen Herder, daß er die gewöhnlichen Verirrungen gerade vorübergegangen war ib. gegen weil man das Wahre, das Wesentliche, das Beglückende vorübergegangen hat Törring.

Von nicht zusammengesetzten transitiven Verben erscheint passieren häufig mit sein, z.B. daß er noch niemals bey so später Tageszeit den Strudel und Wirbel passirt sey Nicolai, bis sie ihre Censur passiret sind Le., die gestern. Rudolstadt passirt sind Schi., denselben Strom, den wir schon bei Kossen. passirt waren H. Kleist. Die Ursache ist, daß passieren ursprünglich intransitiv gebraucht wird und daß der Akk. daneben ursprünglich nicht als Objekt, sondern als Akk. der Erstreckung gefaßt worden ist. Schwankend ist das Sprachgefühl bei Gefahr laufen, vgl. dem welt- und geistlichen Arm-Paar wär' er diese Gefahr nicht gelaufen Jean Paul, Flegeljahre 232 gegen noch hat meine Ehrlichkeit keine Gefahr gelaufen Le. 17, 384, 4.

Anm. 1. Die Umschreibung mit sein, die dem Verb. fliehen nur als Intransitivum zukommt, wendet Gutzkow auch für das Transitivum an, vgl. wie sie alle Menschen geflohen sind R. 360 und so oft.

Anm. 2. Wo anhd. ahn (ohn) werden transitiv geworden ist (s. § 293), kommt auch Umschreibung mit haben vor. Noch jetzt wird zu innewerden mit Akk. landschaftlich das Perf. mit haben gebildet.

§ 368. Erst spät ist ein Ersatz für das Futurum geschaffen worden. Zwar konnte man durch die Hilfsverba sollen und wollen mit Inf. auf ein zukünftiges Geschehen hinweisen, und dieses Mittel ist auch öfters von ahd. Übersetzern zur Wiedergabe des lat. Futurums angewendet worden. Doch haben diese Verba im Hochdeutschen immer ihre eigenartige Bedeutung bewahrt, wenn sie sich auch hie und da rein futurischem Sinne nähern, vgl. sô sol ich läzen kiesen daz die hende mîn wellent vil gewaltic hie zën Burgonden sîn Nib. 121,3, ich sol dich wol behüeten Nib. 405. Das Verbum wollen büßt schon seit mhd. Zeit etwas von seinem ursprünglichen Sinne ein, so daß es so viel wird wie "bevorstehen", vgl. uns wil schiere wol gelingen Walther, din jämertac wil schiere

komen id., mîn kraft diu wil uns beiden enphliehen Wolfram. Tit. 8, 4, Was meinestu, wil aus dem Kindlin werden? Lu., Luk, 1, 66, es wil abend werden ib, 24, 29, das Königreich will noch sein werden 1. Sam. 18.8. Noch Clajus S. 72, 30 gibt an ich will vel werde sterben, ähnlich selbst noch Ritter. Auch Oelinger führt beide Umschreibungen nebeneinander an und sucht einen Unterschied zu machen. Aber zu völliger Deckung mit dem lat. Fut, ist doch nur die Umschreibung mit werden gelangt (s. § 350). Sie bezeichnete ursprünglich den Eintritt eines Vorgangs und war daher im Prät. ebenso üblich wie im Präs. Zu rein futurischem Sinne ist das Präs. zu Ausgang des MA. gelangt. Lu. zeigt die jetzige Verwendung. Nur in diesem neuen Sinne hat sich werden mit Inf. erhalten. Der Ind. Prät. ist daher unüblich geworden. Dagegen hat der Conj. Prät. die gleiche Entwicklung wie das Präs. durchgemacht, und es ist so ein Mittel geschaffen, ein zukünftiges Geschehen vom Standpunkte der Vergangenheit aus zu bezeichnen. Durch Anwendung der Perfektumschreibung für den Inf. ist auch die Möglichkeit zu einem Ersatz des Fut. exact. gegeben. Die Annäherung an ein solches zeigt schon mhd. ich sol si im schiere han benomen Iwein 4650.

§ 369. Das alte Medio-Pass, war im Got, noch erhalten, aber nur im Präs. Für das Prät. machte sich daher die Umschreibung mit dem Part. notwendig, aber auch im Präs. wurde sie neben den alten Formen verwendet. Es konkurrierten dabei die Verba wairban und wisan: wairban wird im Präs. besonders verwendet, wenn der Sinn futurisch ist, warb für das Perf. und den Aorist, was vorzugsweise für das Imperf. Auch im Ahd. konkurrieren zunächst werdan und wesan. Daß wesan auch für das Präs. verwendet wird, ist nicht zu verwundern, da ja das Part. Pass. der imperfektiven Verba. wie wir § 323 gesehen haben, präsentische Bedeutung hat. Die Umschreibung mit werdan ist dagegen ursprünglich für die perfektiven Verba geeignet. Doch läßt sich an den Belegen keine scharfe Scheidung der beiden Klassen wahrnehmen. Die Auffassung der Umschreibung mit sein als perfektisch muß von den perfektiven Verben ausgegangen sein. Bei Notker ist der Standpunkt erreicht, der dann im Mhd. herrscht und noch jetzt in der nordd. Umgangssprache

fortdauert: Präs. ich werde geliebt, Perf. ich bin geliebt, Prät. ich wurde geliebt, Plusqu. ich war geliebt. Weiterhin ist dann die Umschreibung mit werden durch alle Formen hindurchgeführt: Perf. ich bin geliebt worden, Plusgu, ich war geliebt worden. Den ältesten Beleg hierfür bietet Wolfram, Parz. 57, 29 nu was ëz ouch über dës jares zil daz Gahmuret geprîset vil was worden. Aber erst allmählich sind diese Formen in Stiddeutschland durchgedrungen und dann von den Grammatikern als die korrekten empfohlen. Clajus gibt an "Ich bin gelesen worden etc. Interdum particula worden omittitur." Durch die oberdeutsch schriftsprachliche Entwicklung ist nun die Möglichkeit gegeben zu einer Unterscheidung zwischen einem Bericht über einen Vorgang der Vergangenheit (das Geschütz ist gestern zehnmal geladen worden) und der Angabe eines noch bestehenden Zustandes (das Geschütz ist geladen), vgl. § 359. Zu der letzteren präsentischen Fügung kann man übrigens auch ein Perf. bilden (das Geschütz ist geladen gewesen). Indem dann die Futurumschreibung mit der Passivumschreibung verbunden werden kann, ist ein Verbalsystem geschaffen von annähernd gleicher Vollständigkeit, wie es im Idg. bestanden

Anm. 1. Vgl. Cuny, "Der temporale Wert der Passivumschreibungen im Ahd.", Diss. Bonn 1906; Öberg, "Über die hochd. Passivumschreibung mit sein und werden", Lund 1907; Alfred Hertzka, "Studien zum Passivum im Nhd.", Progr. der k. k. Staatsrealschule zu Reichenberg in Böhmen 1910.

Anm. 2. Die gleichzeitige Verwendung von werden zur Futurbildung und zur Passivbildung kann unangenehm klingende Kombinationen erzeugen, die man besser vermeidet, vgl. z. B. in dem alle Töne versucht sind, oder werden versucht werden Herder 13, 298. Hier ist durch die ungewöhnliche Wortfolge wenigstens das unmittelbare Zusammentreffen zweier werden vermieden.

§ 370. Nicht von jedem trans. Verbum kann ein Pass. gebildet werden. So nicht von traditionell unpersönlichen Verben. Bei diesen ist ein Ersatz des Objektsakk. durch den Subjektsnom. zum Teil in der Weise möglich, daß das Verb. aktiv persönlich gemacht wird, vgl. mich hungert — ich hungere (s. § 30). Auch Verba, die eine Gemütsbewegung bezeichnen und als Subj. nur einen  $da\beta$ -Satz, einen Inf., ein Nomen actionis oder ein einen Verbalbegriff vertretendes Pron. zu haben pflegen, sind unfähig zur Passivbildung. Bei ihnen ist ein

Ersatz des Akk. durch den Nom. zum Teil durch reflexive Konstruktion möglich, vgl. es freut mich — ich freue mich, es ärgert mich — ich ärgere mich. Bei anderen ist diese Möglichkeit ausgeschlossen, vgl. es schmerzt, dauert, reut mich. Von den beiden neben kosten möglichen Akkusativen kann keiner zum Subj. einer passiven Konstruktion gemacht werden. Zu haben ist ein passives Part. in attributiver Verwendung möglich, wenn auch nicht gerade sehr gebräuchlich, z. B. Mein Graf erzählte mir sein gehabtes Schicksal Gellert 4,323; aber eine Umschreibung mit werden ist unmöglich. Ohne übliches Pass. sind ferner erhalten, bekommen, kriegen, gewahren u. a., doch vgl. in dem von Ihnen zuletzt erhaltnen Packet Goe. Br. 15, 53, 1, einen von Spilkern .. erhaltenen Bericht ib. 16, 25, 16, Diese .. Erscheinung, .. von versammelten Freunden gewahrt und bewundert Goe. 35, 177, 1.

Anderseits ist ein Pass. zu intrans. Verben möglich in unpersönlicher Verwendung, s. § 32.

Anm. Statt eines unpersönlichen Pass., von dem zu mit Inf. abhängt, erscheint zuweilen eine Umbildung zu persönlicher Konstruktion, wobei das vom Inf. abhängige Obj. zum Subj. des Ganzen gemacht wird, vgl. Neu-Erlangen ward 1686... zu bauen angefangen Nicolai, Reise 1, 162, die Zimmer sind auf ähnliche Weise zu decoriren angeordnet Goe. Br. 23, 20, 12, ob sie schon Apostel zu Verfaßern hatten, oder zu haben vorgegeben wurden Le. 13, 334, 12, eine Thür, welche .. vergessen worden zuzuschließen W. Alexis, Cab. 4, 152.

### Gebrauch der Tempusformen.

§ 371. Das Präs ist nicht auf die Verwendung beschränkt, auf die sein Name weist. Es fungiert in allgemeinen zeitlosen Sätzen wie der Mensch ist sterblich, der Walfisch ist ein Säugetier, bringt lebendige Junge zur Welt, wer wagt, gewinnt. Auf konkrete Einzelwesen bezogen, bezeichnet es einen dauernden Zustand, eine Gewohnheit, einen sich zu verschiedenen Zeiten wiederholenden Vorgang, vgl. ich gehe oft (selten, jeden Samstag) in das Theater, das Haus wird immer um neun Uhr geschlossen. Sätze wie er hinkt, trinkt, raucht, spielt, reitet, spricht Englisch sind daher zweideutig, weil sie sich sowohl auf ein einmaliges Geschehen als auf eine Gewohnheit beziehen können. Abgesehen hiervon kommt zu-

nächst in Betracht, daß die Gegenwart genau genommen immer nur ein Moment ist. Daher versteht es sich bei den imperfektiven Verben eigentlich von selbst, daß der Vorgang schon vor diesem Moment begonnen hat und in der Regel auch noch nach demselben fortdauert. Durch nähere Bestimmungen kann angedeutet werden, daß ein Vorgang, der sich in die Gegenwart erstreckt, schon früher begonnen hat, vgl. er schläft (das weiß ich) schon lange; seit seiner Rückkehr ist er mißgestimmt; so lange er hier bei uns ist, fehlt ihm nichts. In gewissen Fällen wird ein Vorgang, der in die Vergangenheit fällt, weil seine Wirkung noch fortdauert, durch das Präs. ausgedrückt, vgl ich höre, daß er ganz zufrieden ist; man sagt mir (soeben), daß der Fluß übergetreten ist; Was sagst Du?; Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Etwas anderes ist es, wenn bei Inhaltsangaben, Auszügen aus einem erzählenden Werke das Präs. verwendet wird, weil das Werk noch gegenwärtig vorliegt, desgl. bei erläuternden Bemerkungen wie der Dichter meint dies so und so. Schon seit ahd. Zeit kommt es vor. daß sich ein Erzähler lebhaft in eine geschilderte Situation versetzt und diese als etwas Gegenwärtiges behandelt, vgl. Gode lob sagêda, Hër sihit thës hër gërêda Ludwigslied 45, hin rîtet Herzeloyde fruht Wolfram, Parz. 451, 3. Es findet dabei ein rascher Wechsel statt; so steht bisweilen sogar in dem von einem Präs. abhängigen Satze schon wieder das Prät., vgl. männiglich nu niht verbirt, sine füern als då gelobet was Wolfram, Parz. 393, 24. Nicht so alt ist das eigentliche Präs. historicum, bei dem eine Erzählung durch eine längere Reihe von Präsentia fortgeführt wird. Dasselbe ist von Schriftstellern wohl zum Teil unter lat. Einfluß verwendet worden. Gewiß ohne fremden Einfluß ist die reichliche Verwendung im altnord. Sagastil. Auch für Deutschland werden wir eine selbständige Entwicklung anzunehmen haben. Gegenwärtig erzählt das Volk ganz gewöhnlich im Präs. An den griech. Text schließt sich Lu. an Joh. 4,7 ff., aber doch vielleicht schon in Übereinstimmung mit volkstümlicher Redeweise. Sonst ist die reichliche Verwendung im 16. und 17. Jahrh. wohl überwiegend auf lat. Einfluß zurückzuführen (vgl. Behaghel, Zeitfolge S. 94 ff.). Häufig ist das Präs. bei Gellert und Wi. in offenbarer Nachahmung des volkstümlichen Erzählertons.

ferner im Balladenstil, z. B. im Taucher. Eigentümlich ist der rasche Wechsel bei Hebel: Als er .. die mörderischen Finger wieder nach einem Gefangenen ausstreckte und denkt an nichts, schrie der Gefangene 183, 36, Als .. ihm die Geduld immer näher zusammen ging .., trägt er .. das Küchenkästlein in das Haus 188, 3, als er in die Stube kam und thut den Kameraden .. Bescheid 189, 2.

Anm. 1. Vgl. Behaghel, Zeitfolge S. 201 ff.; Herchenbach, "Das Präs. hist. im Mhd.", Palästra CIV.

Anm. 2. Bei Bühnenanweisungen versetzt man sich natürlich in die Zeit der Aufführung und verwendet daher das Präs. (Perf.) Auffallend ist daher das Prät. an folgenden Stellen: Barrington (der ganz erstaunt da saβ) Schröder, Porträt 100, Hofrath (der in tiefen Gedanken auf und abging) ib. 127, Adhamar (zu Balduin, der in sich versunken stand) Kotzebue 17, 11.

§ 372. Für zukünftiges Geschehen hat nicht bloß der Konj. und Imp., sondern auch der Ind. des Präs. reichliche Verwendung gefunden. Zunächst fehlte ja ein besonderes Futurum. Ulfilas und die ahd. Übersetzer geben daher das griech. oder lat. Fut., wenn sie sich auch zuweilen mit Umschreibungen behelfen, doch ganz überwiegend einfach durch das Präs. wieder, wobei teilweise die Partikel ga- verwendet wird. So wird auch im Muspilli die Weissagung von den zukünftigen Dingen im Präs. gegeben. Die Auffassung der geschilderten Vorgänge als etwas Zukünftiges wird dabei dadurch erleichtert, daß deren viele aneinandergereiht werden. Aber auch nachdem die jetzige Fut.-Umschreibung sich eingebürgert hat, begnügt man sich noch häufig mit dem Präs. So allgemein, wenn der Satz eine auf die Zukunft weisende Zeitbestimmung enthält, vgl. ich reise morgen (nächstens) nach Berlin. Auch wenn die Beziehung auf die Zukunft sich aus der Situation ergibt. So kann z. B., wenn schon von einer bevorstehenden Zusammenkunft die Rede ist, gefragt werden kommt Fritz auch? Regelmäßig steht das Präs. in Nebensätzen bei Gleichzeitigkeit mit einem Fut. des regierenden Satzes, vgl. Du wirst ihn gut empfangen, wenn er kommt. Entsprechend steht das Perf., wo im Lat. das Fut. exact. angewendet werden würde, vgl. sobald ich meine Freunde begrüßt habe, werde ich die Gesellschaft verlassen. Die Anwendung des Fut. in solchen Nebensätzen muß als ein dem Geiste der deutschen Sprache fremder Latinismus bezeichnet werden.

§ 373. Das Fut. dient nicht selten zum Ausdruck von Verhältnissen modaler Art. Es wird in Konkurrenz mit dem Imp. in besonders energischen Befehlen verwendet, vgl. du wirst (sofort) das Haus verlassen. Übrigens genügt auch dafür vielfach das Präs. Da das Zukünftige immer ungewiß bleibt, ist das Fut. dazu gelangt, auch die Ungewißheit von etwas schon Gegenwärtigem zu bezeichnen, vgl. Karl wird (wohl) jetzt schon in Berlin sein. Entsprechend wird das Fut. exact. für die Ungewißheit von etwas schon Vergangenem verwendet, vgl. jetzt wird er wohl schon abgereist sein, schon bei Jul. v. Braunschw. 361: Er wird ohne allen Zweiffel auch dagewesen sein. Ich würde mit lnf. bezeichnet zunächst wirklich die Zukunft von einem Standpunkt der Vergangenheit aus, vgl. ich sagte ihm, ich würde mich morgen entschließen (daß ich mich morgen entschließen würde). Dann aber ist es. der eben erwähnten Verwendung des Fut. entsprechend, zum Ausdruck der Irrealität geworden, vgl. ich würde dir das gestatten (gestattet haben), wenn es zu Deinem Vorteile wäre. Die Ausdrucksform konkurriert daher mit dem einfacheren Konj. Prät. oder Plusquamp. Ihre Ausbreitung ist dadurch begünstigt, daß dieser häufig nicht von dem Ind. zu unterscheiden ist.

Anm. In volkstümlicher Rede wird das Fut. zuweilen wie das Präs. sogar für die Erzählung verwendet. Ein literarischer Beleg: Gut! Ich werde mich in meinen Mantel hüllen und ein Schläfchen probieren, geht auf einmal ein Rumor durch's Lager Holtei 13, 17.

§ 374. Das starke Prät. entspricht dem Perf. der verwandten Sprachen. Es muß demnach auch einmal die gleiche Funktion gehabt haben. Für die Vergangenheit im Verhältnis zur Gegenwart, wofür jetzt das umschriebene Perf. gilt, erscheint das Prät. in der älteren Sprache nicht selten, vgl. got. fulan gabundanana, ana hammei naúh áinshun mannê ni sat (κεκάθικεν) Mark. 11, 2 (Lu.: ein Füllen angebunden, auff welchem nie kein Mensch gesessen ist); ahd. ziu ist iu widarmuati, theih einan man allan in thën dag dëta heilan Otfrid 3, 16, 43; auch noch mhd. ëz schînet noch als ëz dô schein Hartmann, Iwein 2457, nu bit ich iuch als si mich bat ib. 6048.

Jetzt gilt diese Verwendung im allgemeinen als ungehörig. findet sich aber doch gelegentlich auch bei bedeutenden Schriftstellern, vgl. z. B. Ich möchte wissen, was Herr Bergmann studierte Le. 8, 11, 33, Wissen Sie wohl, daß wir uns seit zwei Tagen nicht sahen? Schröder, Ehrgeiz und Liebe 31, jede wichtige Neuerung schreckt ihn auf, denn sie zerbricht die alte Schulform, die er sich so mühsam zu eigen machte Schi. 9, 81, 21. In manchen Fällen macht sie sich notwendig, weil mit dem umschriebenen Perf. keine zweckmäßige Wortfolge zu erzielen ist. Daher der Wechsel bei Schi. Wir waren Troer! Troja hat gestanden. Daher mußte ich dem Titel meines Habilitationsvortrages die Form geben: Gab es eine mhd. Schriftsprache? Von Anfang an hat das Prät. wie heute die Funktion des griech. Aorists und Imperf. Im allgemeinen wird es für diese beiden Tempora unterschiedslos gebraucht. Ansätze zu einer Unterscheidung sind allerdings gemacht worden. Gewöhnlich den Sinn des Imperf. hat was mit dem Part. Präs. (s. § 320), während warb mit diesem Part, den Sinn des Aorists hat, vgl. dô ëz liehtende wart Gottfried, Trist. 8757, da ward das ganze Heer laufend und schrieen und flohen Lu., Richter 7, 28. Ebenso hat ward mit dem Inf. den Sinn des Aorists (s. § 350). Im Got. werden zur Wiedergabe des Aorists häufig die Zuss. mit ga- verwendet. Auch im Ahd. und Mhd. zeigt sich noch der Zusammenhang zwischen der Perfektivierung durch diese Partikel und dem aoristischen Sinne. In der jetzigen Sprache stehen keine solche Mittel zur Verfügung. Es läßt sich höchstens eine Tendenz bemerken, von den Doppelformen ward und wurde die erstere für den Aorist, die letztere für das Imperf. zu verwenden. Auch statt des jetzigen Plusqu. erscheint früher das einfache Prät. nicht selten in Nebensätzen, ähnlich wie im Griech, der Aorist und im Lat. nach postquam das den Aorist vertretende Perf., vgl. mhd. dô man dës pfingesttages enbeiz, mänlîch im die fröude nam. Das Prät. einfacher Wörter erhält dabei noch im Mhd. den Sinn des Plusqu. (eigentlich zunächst den des Aorists) durch die Zus. mit ge-. Deutlich ist der Unterschied z. B. an folgender Stelle: dô ër für mich gestreit und ûz disem lande reit. Auch im Nhd. verwenden wir das Plusqu. nicht so häufig wie im Lat. Wir sagen z. B. als ich in Paris ankam, fand ich Briefe vor; als er hörte, was vorgefallen war, geriet er in Zorn. Nachdem das umschriebene Perf. sieh ein bestimmtes eigenartiges Gebiet erobert und das einfache Prät. daraus beinahe verdrängt hatte, ist die Entwicklung noch weiter gegangen. In der Volkssprache ist es auch zur Verwendung für die Erzählung gelangt, wohl in ganz Deutschland, aber im ausgedehntesten Maße im Oberdeutschen. Hier ist es geradezu zur Alleinherrschaft gelangt, so daß der Ind. Prät. in den Mundarten untergegangen ist. In der Literatur ist diese ausgedehnte Verwendung des Perf. auf die Wiedergabe volkstümlicher Redeweise beschränkt geblieben (vgl. Behaghel, Zeitfolge S. 207 ff.). Anderseits hat die Unsicherheit des Sprachgefühls bei oberd. Schriftstellern öfters Verwendung des Prät. statt des korrekten Perf. veranlaßt.

Der Konj. Prät. kann im Mhd. noch für einen Vorgang gebraucht werden, der dem des regierenden Satzes vorangeht, also im Sinne des Perf., vgl. wiser denne ich wære (gewesen bin), bin ich; so saget man mir danne, daz kein getwerc wære noch si kurzer danne Bilei Hartmann, Erec 2100. Er wurde dann im Nebensatze auch für zeitliches Zusammentreffen mit einem Prät. des regierenden Satzes gebraucht. Es bestand also im Deutschen ursprünglich wie im Lat. die sogenannte consecutio temporum. Inwieweit dieselbe allmählich modifiziert worden ist, wird später darzustellen sein. Über die Verwendung des Konj. Prät. zur Bezeichnung der Irrealität vgl. § 463.

Anm. Über das Vordringen des Perf. anstelle des Prät. vgl. H. Reis, "Der Untergang der einfachen Vergangenheitsform" (G. R. M. 2, 3×2). Unangenehm empfunden wird ein rascher Wechsel von Prät. und Perf. in der Erzählung, vgl. Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd' Uhland 264, 19, die .. Einst den Aktäon verhirschte Und den Hunden preisgegeben Heine 2, 395 (ähnlich öfter). Nicht so schroff und nicht unangenehm auffallend ist z. B. der Wechsel des Tempus bei Rückert im dritten Märlein (3, 7).

#### Modusgebrauch.

§ 375. Der deutsche Konjunktiv entspricht formal dem idg. Optativ. und hat die Funktion des idg. Konj. mit übernommen. Man könnte es daher als die erste Aufgabe betrachten, zu untersuchen, welche Gebrauchsweisen auf den ursprüng-

lichen Konj., welche auf den ursprünglichen Opt. zurückgehen. Diese Aufgabe aber wird kaum zu lösen sein, da die ursprüngliche Abgrenzug der Gebiete beider idg. Modi sich kaum mit Sicherheit feststellen läßt. Mir scheint es zweckmäßig, zunächst zwei Funktionen des germ. Konj. zu unterscheiden. Einerseits wird durch ihn ein Vorgang als etwas bloß Gedachtes hingestellt, anderseits als etwas Zuverwirklichendes, etwas Seinsollendes.

In der letzteren Funktion berührt sich der Konj. mit dem Imp. Von diesem besteht im Deutschen nur die 2. Pers. im Sg. und Pl. und die 1. Pers. Pl. Für eine Aufforderung an die 3. Pers. muß der Konj. gewählt werden. Über die Stellung des Subjektes dazu und die frühere Möglichkeit des Fehlens eines Subjektes ist schon in § 14 gehandelt. An die 1. Sg. kann keine eigentliche Aufforderung gerichtet werden. Wo formell eine solche vorliegt, wendet man sich gewöhnlich im Grunde doch an andere Personen, vgl. Ich sey, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der dritte Schi. 11, 289, 141, doch vgl. eine Wendung wie Gesteh' ich's nur Goe., Na. To. I, 6, 588. Br. 19, 264, 13. Die 1. Pl. Imp. ist schon im Mhd. mit der entsprechenden Konj.-Form lautlich zusammengefallen. Wir sind daher jetzt geneigt, sie als Konj. zu fassen. Der Gebrauch derselben ist übrigens im Nhd. stark eingeschränkt. Neben gehen wir wird die Umschreibung laßt uns gehen verwendet, die zuerst im Mnd. aufgetaucht ist, seit dem 15. Jahrh. auch im Hochd, auftritt und von Lu, reichlich verwendet wird, Sie empfiehlt sich namentlich in den Fällen, wo eine Verwechslung mit dem Ind. möglich wäre. Zweifelhaft und darum kaum als Aufforderung verstanden wäre z. B. ein Satz wie diese Sache besprechen wir weiter nicht. Trotz dem Vorhandensein des Imp. wurde in der ältesten Zeit auch der Konj. der 2. Pers. in Aufforderungen verwendet. Im Got. wird der Konj. angewendet in allgemeinen Vorschriften, namentlich in Verboten. Ahd. ist der Konj. im allgemeinen selten, vgl. Noh in dînemo zórne neirréfsest du mih an démo suônotáge (neque in ira tua corripias me) Notker, Ps. 6, 2. Nur die Konjunktive sîst, sît sind häufig, z. B. bei Otfrid, woraus es sich dann erklärt, daß im Mhd. sît geradezu zum Imp. geworden ist und die Form weset zurückgedrängt hat, und daß dazu später der Sg. sei statt des älteren wis, bis gebildet ist. Die Präteritopräsentia entbehrten des Imp., und es mußten daher bei ihnen die Konj.-Formen aushelfen, vgl. z. B. got. bu witeis Matth. 27, 4, ahd. wizîst âna baga Otfrid 2, 11, 65, zeichono eigît ir giwalt id. 5, 16, 35. Im Mhd. konnte der Pl. ohne weiteres als Imp.-Form aufgefaßt werden, und es hat sich dann dazu eine Imp.-Form für den Sg. gebildet. Zur eigentlichen Aufforderung wird daher im Nhd. für die 2. Pers. nur der Imp. verwendet. Dagegen für den Wunsch wird der Konj. in allen Personen gebraucht. Doch hat sich dafür frühzeitig die Umschreibung mit einem Hilfsverb. eingebürgert. Als solches fungiert im Ahd. und Mhd. und auch noch lange im Nhd. müssen, in der jüngeren Sprache mögen. Belege für müssen: fon got er muazi habên munt Otfrid an Ludwig 32, got müeze lônen iu und ir Wolfram, Parz. 169, 13, mit sælden müeze ich hiute ûf stên Walther 24, 18, son müezest du mir niemer werden id. 50, 18, es müsse wolgehen denen die dich lieben Lu., Ps. 122, 6, ein Auge, das den Vater verspottet, das müssen die Raben am bach aushacken Spr. Sal. 30, 17 (so häufig bei Lu.), dem wir diß geben, Müsse lange lange leben Fleming, Du müssest weinen Tränen der Menschlichkeit Kl. (und so öfter), eine freche Faust müsse euch nie berühren Herder, du müssest hinfort des Schwertes nimmer bedürfen Voß, so müsse mir Gott helfen Schi., Dann müsse kommen neben dich ein Schrecken. Und müssest sein von Ahnungen durchzittert Rückert. Dem nhd. Gebrauch von mögen schon nahe kommt Walther 58, 23 nu mugen sie doch bedenken die gemeinen nôt. Hiervon seinem Ursprunge nach ganz zu trennen ist der Konj. Prät. mit nachgestelltem Subj., s. darüber § 503. Ausgedehnte Verwendung findet diese Art des Konj. im abhängigen Satze, worüber später zu handeln ist. Hierbei ist die Konkurrenz des Imp. ausgeschlossen.

Anm. Vgl. Delbrück, "Der germanische Optativ im Satzgefüge", PBB. 29, S. 201; W. Kurrelmeyer, "The historical development of the types of the first person plural imperative in German", Straßburg 1900.

§ 376. Die andere Art des Konj. hat ihre Hauptverwendung in Nebensätzen. Da diese aus ursprünglich selbständigen Sätzen entstanden sind, dürfen wir die Verwendung des Konj. in ihnen als ein Zeugnis für die ursprüngliche Ausdehnung der Verwendung in Anspruch nehmen. Doch ist das Präs. dieser Art des Konj., der sogenannte Potentialis, im Hauptsatze frühzeitig außer Gebrauch gekommen. Im Got. finden sich noch einige Reste. Zu dem Konj. wiljáu ist sogar der Ind. verloren gegangen, dessen Nichtverwendung man wohl als einen Ausfinß der Bescheidenheit des Sprechenden zu betrachten hat. Dieser Verlust muß gemeingerm, sein, wie die Formen des Westgerm, beweisen. Anderseits aber sind diese schon nicht mehr als Konjunktive empfunden worden, so daß sich zu ihnen ein neuer Konjunktiv gebildet hat. Was man aus dem Ahd. als Belege für den Potentialis in Anspruch genommen hat, ist nicht stichhaltig. Dagegen hat sich der Koni, Prät, in entsprechender Funktion auch im Hauptsatze behauptet, besonders im Nachsatz einer hypothetischen Periode, worauf wir noch später zurückkommen müssen. Er hat dabei die Beziehung auf die Vergangenheit verloren und dient lediglich zum Ausdruck der Irrealität auch für die Gegenwart. Diese Entwicklung hat sich schon im Ahd. vollzogen. Doch ist noch im Mhd. neben der Irrealität auch die Beziehung auf die Vergangenheit möglich, vgl. hete ër sîn swërt enhende, sô wære ëz Hagenen tôt Nib. 927, 3. Wir sind jetzt genötigt, bei Beziehung auf die Vergangenheit das Plusqu, zu gebrauchen. das auch schon im Mhd. verwendet wird. Wechsel zwischen Vorder- und Nachsatz findet sich an folgender Stelle: und sæhe ëz niht hër Hartmuot, ir wære ir houbet dâ benomen Kudrun. Auch ohne daß ein Satz einen Bedingungssatz neben sich hat, kommt in ihm diese Art des Konj. Prät. zur Verwendung. Andere Fügungen können dasselbe sagen wie eine hypothetische Periode. In einem Satze wie bei besserer Ernährung hätte er länger gelebt oder unter anderen Umständen hätte ich zugestimmt vertritt die präpositionelle Bestimmung einen Bedingungssatz. Den Sinn eines Satzes wie am liebsten wäre ich sogleich mitgegangen könnte man auch wiedergeben durch es wäre mir am liebsten gewesen, wenn ich sogleich mitgegangen wäre. Wenn man sagt ich würde (könnte) ihn bitten, aber ich fürchte, er wird sich weigern, so könnte das mit aber angeknüpfte Hindernis auch durch einen negativen Bedingungssatz ausgedrückt werden (wenn ich nicht fürchtete). Häufig ist der Konj. Prät. in Sätzen mit gern, wobei der Gedanke

vorschwebt, daß dem, was man gern hätte, noch etwas im Wege steht. Eigentlich unlogisch ist der Konj. neben beinahe in Sätzen wie ich hätte es beinahe vergessen, wobei eine Kontamination vorliegt zwischen den beiden Gedanken "es ist beinahe so weit gekommen, daß ich es vergessen habe" und "ich hätte es vergessen, wenn es mir nicht noch zur rechten Zeit eingefallen wäre". So würde man jetzt auch statt Wie leicht war das vergessen (Schi., Carlos 2466) eher Wie leicht wäre das vergessen sagen. Eine besondere Art der Verwendung ist die in Fragen, die man tut, wenn man etwas noch nicht recht glauben kann, vgl. Hätte ich dir vielleicht durch irgend etwas Anlaß gegeben? Contessa 1, 325, Wäre sie schon fort? Holtei, 40 Jahre 2, 297, Wäre sie sich selbst genug? W. Alexis, Ruhe 4, 218, Hast du ihn nicht selbst verehrt wie keinen andern Menschen ..? - Hätt ich das? Gutzkow, R. 7, 466; gewöhnlich wendet man dafür Umschreibung mit sollen an, also z. B. sollte sie schon fort sein? Eine andere Art ist die bei Vorschlägen, in denen man angibt, was etwa geschehen könnte, vgl. Riemer käme etwa den 9. zu Schillers Gedächtnißfeyer. Ihr brächtet ihn Sonnabend wieder zurück. Wir blieben den Sonntag zusammen, und dann ging ich Montag oder Dienstag fort Goe. Br. 21, 254, 19. Unerfüllbare oder wenigstens nicht leicht zu erfüllende Wünsche werden durch ich wünschte. wollte, möchte eingeleitet. Mehr nur vorsichtige, bescheidene Äußerungen sind man sollte meinen; das dürfte ein Irrtum sein; ich dächte, wir ließen das sein. Vgl. schon Chr. Weise, Cath. 203, 30 ich dächte wir hätten unsre Sache . . ins Geschicke gebracht.

Auffallend ist der Gebrauch des Konj. Prät. in Sätzen, die ein wirklich erreichtes Ergebnis angeben, z. B. soweit wären wir, damit wären wir fertig, das wäre erledigt, das hätte ich nun auch erlebt. Vgl. schon bei Chr. Weise, Kath. 105, 4 Nun da käme ich mit meinen Büchern. — Und ich brächte mein Fleisch. Es wird keine andere Erklärung möglich sein, als daß die Verwendung des Irrealis ihren Ausgangspunkt von solchen Fällen genommen hat, in denen der Gedanke vorschwebt, daß immer noch etwas an dem endgültig Erstrebten fehlt.

Anm. 1. Vgl. Rudolf Blümel, "So weit wären wir", ZsfdU. 20, 711ff. und 26, 167 ff.

Anm. 2. Oberd. wird zuweilen der Konj. Prät. für unzweifelhafte Tatsachen gebraucht, die man mit einer gewissen Zurückhaltung angibt, vgl. Mutter, ich wäre auch noch am Leben . aber ich kann nicht heraus Hebel 198, 28, Ich bin von Ulm und hätte Haus und Gewerb daselbst. Aber die Zeiten sind nicht mehr 344, 18.

§ 377. Der Indikativ wird gewöhnlich als Modus der Wirklichkeit angesehen. Doch daß er schon frühzeitig auch für etwas bloß Angenommenes gebraucht worden ist, zeigen besonders hypothetische Sätze wie wer wagt, gewinnt; wenn das Pferd gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall; wo das Aas ist, sammeln sich die Adler. Wir werden daher wohl sagen dürfen, daß der Indikativ von Hause aus auch ohne Rücksicht auf Modalität wie das Präs. ohne Rücksicht auf Zeit gebraucht werden konnte. Von da aus begreift es sich dann auch, wie er in Nebensätzen allmählich den Konj. immer mehr hat zurückdrängen können, worüber später zu handeln sein wird.

## Kap. 8.

# Beiordnung und Unterordnung von Sätzen.

§ 378. Vollkommen selbständig ist ein Satz nur, wenn er isoliert für sich hingestellt wird. Man reiht nicht mehrere Sätze aneinander, wenn nicht irgend ein Verhältnis zwischen ihnen besteht. Wenn wir das Verhältnis zweier Sätze zueinander als Beiordnung bezeichnen, so kann dies nicht bedeuten, daß keinerlei Abhängigkeit des einen von dem andern besteht, sondern nur, daß die Abhängigkeit eine gegenseitige ist. In vollem Maße ist dies nur der Fall bei Parallelsätzen. wozu auch solche gehören, die im Gegensatz zueinander stehen, vgl. er ist heftig, sie läßt sich nichts gefallen; er lacht, sie weint. Etwas anders verhält es sich schon in der Erzählung. Hier dient gewöhnlich der voraufgehende Satz, wenn er auch zunächst als etwas Selbständiges hingestellt wird, dem folgenden als zeitliche, zuweilen auch als räumliche und häufig als kausale Bestimmung, vgl. z. B. Wir kamen an eine Kirche. Die Tür stand offen. Wir gingen hinein. Es wurde Messe gelesen. Noch mehr haben die voraufgehenden Sätze den Charakter von Vorbereitungen für die folgenden bei Schlußfolgerungen.

§ 379. Beigeordnete Sätze können asyndetisch aneinandergereiht werden, z. B. er ist hungrig, er wird wohl etwas zu essen verlangen. Sie können ferner durch die in § 52 besprochenen Partikeln verbunden werden, die zunächst zur Verknupfung von Satzgliedern geschaffen waren. Anderseits gibt es eine Anzahl von Konjunktionen, die ursprünglich nur zur Verknüpfung von Sätzen gebraucht wurden. Hierher gehört auch, das immer etwas irgendwie Übereinstimmendes anschließt, und die einen Gegensatz bezeichnenden aber, dagegen, hingegen, hinwieder(um), doch, jedoch, dennoch, jedennoch (veraltet), allein, nichtsdestoweniger, vielmehr, sondern. Doch sind auch diese Partikeln allmählich auf die Verbindung von Satzgliedern übertragen worden. Wann dieses geschehen ist, muß noch genauer untersucht werden. Die ältesten mir bekannt gewordenen Belege stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Über die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Partikeln verweise ich auf mein Wörterbuch und J. Kröning, "Die beiordnenden adversativen Konjunktionen des Nhd.", Diss. Gießen 1915. Unter ihnen hat sondern, das an die Stelle des mhd. wan getreten ist, seine Stelle nach einer voraufgegangenen Negation. Doch kommt es auch nicht ganz selten vor nach Sätzen, die nicht direkt verneinend sind, sondern sich nur dem Sinne nach mit einem verneinenden Satze berühren, vgl. das Weib seye vnschuldig, sonder das Schwein habe das Gelt verschluckht Cysat 172, Man sagt sie fasten gar ungern, Sonder seind gemeiniglich alzeit vol Ayrer 2958, 8, in diesen Blicken, so unendlich kurz auch ihre Dauer war, so wenig sie sich beschreiben, sondern nur sehen und fühlen lassen Meißner, Sk. 5, 251, er hatte aber wenig vernommen, sondern nur an sein Haus gedacht J. Paul, Fleg. 17, Auch hasset und liebt oder tadelt und lobt er die Menschen so wenig wie sich, sondern schätzet Jeden in seiner Art id., Titan 9, Dr. Marques war so wenig wie Catharina in der Stimmung, um in diese kindlichen Scherze einzugehen, sondern die Mutter faßte das schöne Kind in ihre Arme Tieck 19, 429, Man sahe mich seltener auf öffentlichen Promenaden, sondern ich lag in irgend einem Dickicht Seume, Leben 79, daß er kaum mehr inne wurde.

was um ihn her geschah, sondern unabläßig an Henriettens Augen hieng H. Jacobi, Merk. III, 236, ohne daß es nur irgend Jemand bedauerte, sondern alle die neue gerade Linie viel schöner und anständiger fanden Tieck 28, 60, es ist dem Junker viel (ironisch) um seinen Kammerdiener zu tun, sondern um sich Weiße bei Ad., gleichwohl verschmähte sie auf den Antrag ihres Vormundes einzugehen .., sondern zog es vor Halm 4, 76, Sie enthielt sich jedoch alle die Orte, die ihr teuer waren, aufzusuchen: sondern eilte sich bei dem kranken Kinde einzurichten G. Keller, Gr. Heinrich 1 3, 69, Sobald er die gewichtigen Goldstücke in der Tasche hatte, hütete er sich an die überstandenen Leiden zu denken ... sondern ging unbekümmert und stolz ib. 114. daß dieser endlich alle Bedenklichkeiten fahren ließ, sondern fest beschloß nicht mehr aufzuschieben Tieck 20,6, Gläubet auch jrgend ein Oberster oder Phariseer an jn? Sondern das Volk, das nichts vom Gesetze weis, ist verflucht Lu., Joh. 7, 48, daß die Schriften des neuen Testaments mit Unrecht zu der Ehre gekommen sind, die Grundlage eines neuen Glaubens sein zu sollen, sondern daß sie für nichts mehr oder weniger gehalten werden dürfen .. Gutzkow 5, 29; weitere Belege in ZfdWf. 12, 50 f. Nur ganz vereinzelt erscheint sondern ohne irgend ein negatives Element im vorhergehenden Satze: doch ich weis, daß du mich allezeit hörest, Sondern vmb des Volcks willen . . sage ichs Lu., Joh. 11, 42.

§ 380. Ein anderes Mittel zur Verknüpfung von Sätzen, die als selbständig gelten, wird durch die demonstrativen Pronomina und Adverbien geboten. Durch diese wird gewissermaßen der Inhalt des vorausgehenden Satzes oder ein Teil desselben noch einmal aufgenommen und so das Verhältnis zu dem Satze, in den sie eingereiht sind, näher bestimmt. So wird durch der, derselbe, dieser, jener auf ein vorhergenanntes Subst. zurückgewiesen, durch das Neutrum dieser Pronomina auch auf einen ganzen Satz. Besonders bietet dann die Verknüpfung eines Kasus dieser Pronomina mit einer Präp. die Möglichkeit, das Verhältnis zum vorausgehenden Satze zu charakterisieren, vgl. z. B. währenddem, außerdem, ohnedies, zudem, demnach usw. Noch mehr dienen dazu die Verbindungen der einen Pronominalkasus vertretenden Pronomina da und hier mit Präpp., also daran, dadurch usw. Ferner

die Ortsadverbia da, hier, dort, mhd. auch dar, dannen, hinnen, wofür nhd. dahin, daher, von da, von hier; die Zeitadverbia da (= mhd. dô), damals, dann. Eine besonders reiche Entfaltung hat die Vergleichungspartikel so gehabt. Sie ist nicht auf ihren eigentlichen ursprünglichen Sinn beschränkt in Fällen wie er weigerte sich, so (ebenso) tat auch ich. Sie steht zur Anreihung eines Parallelsatzes an einen andern, vgl. mhd. ich bin ein künec rîche, số bist du küneges man Nib., mîn dach ist fûl, sô rîsent mîne wende Walther; nhd. graben mag ich nicht, so scheme ich mich zu betteln Lu., Luk. 16, 3, Ich befehle ihm, so will er über mich herrschen; ich rühre sein Gewissen. so will er mich von der Gewalt herunterstoßen Chr. Weise. Mach. 57, 7, er kann mir nicht mehr trauen; so kann ich auch nicht mehr zurück Schi. Zur Folgerung aus einem vorhergehenden Satze, vgl. mhd. ich sol si miden beide: son kan mir niemer missegân Nib.; nhd. der Geist ergreift ihn, so schreit er Lu.; bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ir finden. klopffet an, so wird euch auffgethan Matth. 7, 7, er darf sich nur bemühen, Daß sein Sohn keine Schew und kein Gewissen hat, So ist schon alles gut, so ist schon allem rath Logau, was gebt ihr mir? So tret ich meine Stell euch ab Le. (DWb.), wo hätte das Sophokles thun können? In seinen eigenen Tragödien? So hätte er sich selbst den größten Schaden gethan Le. 8, 319, 28, Ihr wart in's Wasser eingeschrieben; So fließt denn auch mit ihm davon Goe. 1, 61, 7; in der Wechselrede: ich bin fertig - so wollen wir gehen. Mitunter geht kein Satz vorher, und es ist dann die Situation, aus der etwas gefolgert wird, vgl. die Liederanfänge, mhd. sô wol dir sumerwunne M. F. 37, 18, nhd. So hab ich wirklich dich verloren? So bist du gänzlich mir entflohn? Goe. 1, 60, 1, So willst du treulos von mir scheiden Schi. 1, 23, 1. Die Zus. also dient gewöhnlich zur Einleitung von Schlußfolgerungen. Die Pronomina können auch attributiv mit einem Subst. verbunden sein, mit Hilfe dessen dann das Verhältnis der Sätze zueinander genauer bestimmt sein kann, vgl. in dieser Stadt, zu der Zeit, aus dem Grunde, zu dem Zwecke. Manche Verschmelzungen werden kaum noch als Zuss. empfunden, vielmehr als einheitliche Partikeln, so die zeitlichen indem, indessen, unterdessen, darauf, die kausalen deshalb, deswegen, darum. Kausaler Sinn

ist entwickelt aus dem lokalen daher, die Vorstellung eines Gegensatzes aus dem temporalen indessen; auch unterdessen wird im 18. Jahrh. entsprechend gebraucht, vgl. z. B. unsre Trennung ist ihr schmerzhaft. — Ey, ey, unterdessen ist eine Tochter gemeiniglich sehr fröhlich, wenn sie sich verheyrathen soll Eckhoff, Mütter-Schule 11.

§ 381. Auch der voraufgehende Satz kann schon eine Partikel enthalten, die darauf hindeutet, daß er als Vorbereitung für einen folgenden dient. Auf einen Gegensatz weisen zwar, wohl, allerdings, freilich, alles ursprünglich Versicherungspartikeln. Als zeitbestimmend wird ein Satz charakterisiert durch schon: schon war ich hinein: da sah ich zum Glücke den Oheim Goe. (DWb.); durch eben (soeben): eben war ich im Begriffe zu dir zu gehen, da erhielt ich einen Besuch; durch gerade: ich wollte dir gerade schreiben, da kamst du mir mit einem Briefe zuvor; durch noch: noch war die Sonne nicht aufgegangen, da trieb es mich schon aus dem Bette; durch kaum: Er hat kaum ausgetrunken, Springt ihm sein Herz entzwei Uhlands Volksl., Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder Mit seinem Ring' Le., Nathan III, 7, Diesen tragischen Anblick sah Herr Western kaum, so verließ ihn alle seine Wut Thom. Jones 1, 444 (und oft so), Kaum beschien die Morgen-sonne das bemooste Dach, so waren alle schon wieder versammelt Geßner. Kaum kamen die letzten in sichern Port. So rollte das letzte Getrümmer fort Bürger, Kaum bist du sicher vor dem gröbsten Trug, Kaum bist du Herr vom ersten Kinderwillen, So glaubst du dich schon Übermensch genug Goe. 1, 5, 61, Doch dem war kaum das Wort entfahren, Möcht' ers im Busen gern bewahren Schi. 1, 246, 179, Kaum seh ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an ib. 279. 208; durch sobald in negativen Sätzen: Sie hatte nicht so bald die Thüre eröffnet ..., so stürzte sie .. zurück Thom. Jones 1, 11. Jungfer Debora merkte dieses nicht so bald, so fieng sie an ib. 21, so bald bemühte er sich nicht .. - gleich war das ganze Geheimniß heraus Bode, Schandi 1, 49, Sie sah mich nicht so bald, So schlug ich schon Wi., Idr. 3, 48, 5, Er wünscht es nicht so bald, so steht . . die schönste Brücke da ib. 4, 12, 3, Sohald . . vernahmen die unten versammleten Abderiten dieses nicht, so redeten sie ihn .. an Möser 4, 86, Diese geheimen

Traktaten waren nicht so bald geschlossen, so verwandelte sich der klösterliche Palast der Fürstin in einen Harem Musäus, Volksm. 3, 197, vgl. schon mbd. Sô schiere was der künic niht dan, Isôt erwachete und Tristan Gottfried, Trist. 17631. Der vordere Satz ist besonders als Vorbereitung für den hinteren gekennzeichnet, wenn das Verbum im Plusqu. oder bei nachfolgendem Präs. im Perf. steht.

§ 382. Eine Verbindung von Parallelsätzen kann auch dadurch hergestellt werden, daß man beide mit einander entsprechenden Wörtern beginnen läßt. So können gegenübergestellt werden dieser — jener, hier — dort, einerseits — anderseits, noch gewöhnlicher die gleichen Wörter: der — der, da — da, nun — nun, jetzt — jetzt, bald — bald, teils — teils.

§ 383. Stärkere Annäherung an Unterordnung findet statt, wenn der bestimmende Satz dem bestimmten nachfolgt, vgl. ich kam nach Hause, es schlug gerade 12 Uhr; ich konnte nicht fort, es schneite zu stark. Als Begründung kann ein Satz durch ein eingefügtes nämlich charakterisiert sein. Noch gewöhnlicher wird er durch denn eingeleitet. Die gleiche Funktion hat im Mhd. wande, wan. Dies ist abd. huanta "warum"; es bildete daher ursprünglich eine selbständige Frage, auf die der folgende Satz die Antwort gab, vgl. die Entwicklung von lat. quare in den romanischen Sprachen. Diesem Ursprunge gemäß hatte der Satz die Wortfolge des selbständigen Satzes. Doch erscheint zuweilen auch die Wortfolge des abhängigen Satzes und in Verbindung damit auch Voranstellung, vgl. wande des herren und frouwen wol bedürfen, so lêret man sie Berthold. Das begründende wan ist im Laufe des 16. Jahrh. untiblich geworden. Mit Voranstellung und Wortfolge des abhängigen Satzes hat es sich im Kanzleistil noch länger erhalten. Nicht ganz klar ist der Ursprung der entsprechenden Verwendung von denn, wofür vom 15. bis 17. Jahrh. auch dann vorkommt (s. DWb. 2, Sp. 742, 7 a). Doch bietet sich kaum eine andere Möglichkeit als an die Verwendung des temporalen dann, denn = "in dem Falle", "unter den Umständen" zu denken; dies wäre ursprünglich eine Ergänzung zu dem voraufgehenden Satze gewesen, die durch den nachfolgenden erläutert wäre. Vielleicht kann auch die Vermischung von dann mit dem adversativen wan (s. § 379) mitgewirkt haben. Über die im Anhd. vorkommende Schlußstellung des Verbums in Sätzen mit denn s. § 64. Der ursprünglichen Verwendung von ahd. huanta entspricht in der jüngeren Sprache die von warum, vgl. jetzt sind dir nach disem artickel alle ding rein, warumb? du bist glöbig Zwingli, alleine komme ich .. nicht. Warumb: es ist ietzo gleich zwischen 11. und 12. Reuter, Schelm. 21, Die Schwalbe selber lügt. Warum? sie kommt allein Goe.; weitere Belege im DWb. Sp. 2190 c. Häufiger noch ist die Verbindung denn warum, vgl. yetz brieve ich . . deinen hohen adel, . . seitmal die hymlischen dein füerer . . seind. dann warumb, dieser dein gefert .. ist .. Minerva gewest Schaidenreißer (DWb.), denn warum? ich würde niemals einen so guten Dienst wieder bekommen Thom. Jones 1, 285, denn warum? die Kennzeichen deiner Schuld sind ja in deinen Händen ib. 2, 387, denn warum? Es waren Doktoren Gutzkow, R. 1, 156; weiteres im DWb. Sp. 2191.

Anm. Vgl. Friedrich Roemheld, "Die deutschen Konjunktionen wande, denn und weil", Diss. Gießen, Mainz 1911.

§ 384. Von Sätzen, die durch oder verbunden sind, ordnet sich leicht der erste dem zweiten unter, vgl. Ich irre mich sehr (soviel wie wenn ich mich nicht sehr irre), oder es ist von der äußersten Schätzbarkeit Le. 12, 159, 8, Ich müßte mich sehr irren, oder hier ist mehr als Parrhasius Wi. 26, 53, ich müßte mich sehr irren, oder dieß Stillschweigen . . ist unserm Autor vorteilhaft Wi., Luc. 3, 100, Ich sehe . . kein Schiff aus Ostindien . . einlaufen, oder ich denke mit Bewunderung an die fünf Finger des Menschen Claudius 4, 84, Ich müßte mich sehr irren, oder Sie haben .. nichts zu besorgen Goe. Br. 20. 162, 12.

§ 385. Noch fühlbarer wird die logische Unterordnung eines Satzes, wenn derselbe in einen anderen Satz, in eine Periode eingeschoben wird, was in der Interpunktion gewöhnlich durch eine Klammer angedeutet wird. Solche Einschaltungen sind in der Literatur wie in der Umgangssprache von jeher üblich gewesen. Kürzere kennt der Stil des mhd. Volksepos, vgl. z. B. in vil kurzen zîten (ich wilz iuch hæren

lân) sach man zuo in rîten Nib., man sagete Rüedegêre (daz wart niht vermiten) unde Gotelinde ib. Hartmann und Gottfried verwenden Schaltsätze mit besonderer Kunst. In neuerer Zeit sind sie bei Gellert und Wi. im leichten Erzählerton beliebt. Noch einige Proben mögen hier angeführt werden: wenn du dann auch einen beglückteren Als mich geliebt hast, laß den Stolz mir, Einen Beglückteren, doch nicht edleren! Dann wird ein Tag seyn, den werd ich auferstehn Kl. O. 1, 64, 20, wie könnten wir das Wahre, Denn es ist uns ungelegen, Niederlegen auf die Bahre Goe. 3, 264, 618, daß er, nicht Belohnung seiner Arbeit, denn die belohnt sich selbst, sondern thätige Aufmunterung .. erhalten möge 37, 360, 17, freylich gehört zum letzten Zusammenarbeiten, ich will es nicht Ausarbeiten nennen. noch die größte innere Harmonie Goe. Br. 20, 354, 6, Doch bald errieth - Wer täuscht der Liebe Seherblick? Ihr ahndungsvoller Geist das drohende Geschick Schi. 6, 399, 433, Bedenk, auf ungetreuen Wellen. Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, Schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück 15, 231, 31. Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen furchtbar krähn ib. 241, 45, Mit grobem Zinn, die schlechtste Edelfrau Würd' es verschmähn, bedient man ihre Tafel Schi. Maria 35, Am nächsten Sonntage, es war schon gegen Abend, fuhr .. eine Gesellschaft .. vor Storm 5, 303, Eines Abends, der Mond schien, da ließen sie die Hafenschleuse schließen 7, 255. Einige Einschaltungen sind traditionell geworden, so schon mhd. deis(t)war, so hëlfe iu got, weizgot; letzteres hat sich bis heute erhalten. Volkstümlich sind jetzt zur Andeutung besonderer Schnelligkeit hast du nicht gesehen, was haste was kannste.

§ 386. Wie schon einige der früher angeführten Belege zeigen, können auch Aufforderungs- und Fragesätze sich logisch unterordnen. Hier muß noch einiger besonderer Entwicklungen gedacht werden. Aufforderungen können zu Zugeständnissen werden. So schon mhd. Sätze mit låzen, vgl. Låt mich an eime stabe gån und wörben umbe wördekeit mit unverzageter arebeit, als ich von kinde habe getån, so bin ich doch, swie nider ich si, dör wörden ein (gesetzt auch, ich ginge an einem Stabe) Walther 66, 33. Auch im Nhd. setzt sich dieser Gebrauch fort, vgl. Laß die Dornen stechen, Füß und Kleider brechen, Sie (die Tugend) wird alles rechen, durch ihren Lohn Fleming,

Laß auch nach Argos mich entkommen - mit Vereinten Scharen fallen sie auf mich Schi., Iphigenie II, 4 (DWb.). Mit eingefügtem gleich wie in den aus Bedingungssätzen entstandenen Konzessivsätzen (s. § 469) erscheint diese Konstruktion bei P. Gerhard 24, 7: Las gleich den Tod mit großen Grimm hergehn aus allen Ecken! Stürmt er gleich sehr, was kann er mehr . . Frühzeitig haben sich aus konjunktivischen Aufforderungen Konzessivsätze entwickelt, die vom Sprachgefühl schon als Nebensätze empfunden werden. Allgemein sind solche, bei denen die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten gelassen wird, schon mhd.: man enhæret nimmer mêre, diu wërlt stê kurz oder lanc, sô wünneclîchen vogelsanc Hartmann, ëz sî ein sî, ëz sî ein ër (es mag ein weibliches oder ein männliches Wesen sein) Walther. Entsprechende Sätze lassen sich im Nhd. bilden, z. B. Es sei nun Vorsichtigkeit oder Ahndung Wi. 30, 48, Ein Volk, dem das geboten wird, ist schrecklich. Es räche oder dulde die Behandlung Schi. 12, 221, 232, Lieg es nun an dem Abschreiber oder dem Setzer, so ist pag. 46 ein ganzer Vers ausgelassen Schi. Br. 7, 169; besonders beliebt sind Fügungen mit es sei daß - es sei daß, es sei daß - oder daβ. Ferner sind jetzt allgemein üblich Sätze von der Form wie er sei so nachgiebig (als) er wolle, es sei so leicht (als) es wolle; auch solche wie er sei noch so vernünftig. Früher waren solche Sätze auch mit eingefügtem auch oder gleich (s. oben) üblich, nicht bloß disjunktiv oder mit einem als es wolle, vgl. der sî gesegent iemer mêr, mir geschehe ouch wol oder wê A. Passional 255, 81, Alldieweil . . nichts in seinen Wirden bestendiges . . je erfunden, es sey auch so gut erfunden ..., wie es wolle Engl. Kom. LXXVIII, Es sey auch was es will, so muß es doch vergehn Op. 4,76, in allen Occasionen. sie wären auch so scharff gewesen, als sie immer wolten Simplie. Schr. B. 15, 13, sie wäre auch so schlau, als sie immer wolte ib. 65, 14, er wäre auch herkommen, woher er immer wolte ib. 66, 32, ihr gehet auch wohin ihr wollet Robinson 20, den Brief muß Henriette bekommen, es gehe auch wie es wolle Hafner, Furchtsame 7, es geschehe auch durch wen es seue Gemmingen, Hausv. 66; du seiest gleich wer du wölst H. Sachs. Fastn. 24, 67, Obs gleich schant oder schaden pring, Es sei auch gleich war oder nicht ib. 83, 320. 1, Am besten ziert dich

eigen Ding, Es sey gleich köstlich oder gring Rebhuhn, Cana II, 1,68, daß es an jm halff aller nit, Er braucht gleich streich, wort oder bit Fischart, Eulensp. 250, es sey gleich wider E. M. oder jemandt andern Amadis 414, die sach sei gleich böß oder gut Ayrer 815, 19, Ich sey gleich ein halbnarr oder nit, So hat er gnommen sein abschid ib. 884, 28, Es sei euch gleich lieb oder leid Rollenhagen I, 2, XXVI, 123, alle diejenige, sie wären gleich krank oder gesund Simplic. 331, biß du wider zur Erde wirst .., es sey dir gleich lieb oder laid ib. 505, es wäre gleich vom Biber Simplic. Schr. B. 3, 70, 5, es wäre gleich rechtmässig erbeuthet .. gewesen ib 72, 11, er wäre gleich hoch oder nieder gewesen ib. 20, er möchte sich gleich umbbringen oder nicht ib K. 4, 38, 28, es geschehe gleich heimlich, mit gewalt, oder bittweise Banise 176, 29, er falle gleich, so preiset ihn das Lied Goe., Iph. V, 6, Sei gleich der Feldherrnstab vergeben, ich will mit in die Gefahren Müllner, Schuld IV, 4. Gleichwertig mit diesen konjunktivischen Sätzen sind indikativische mit mögen, vgl. er mag wollen oder nicht. Auch in diesen erscheint ein eingeschobenes auch, vgl. es mag mich auch bekriegen Lufft, Wellen ..., So wirstu allzeit doch .. Op. K. 315, 138, daß mir Ihre Freundschaft vorbehalten bleibt, ich mag mich auch befinden. wo ich will Le. 17, 272, 14; mit eingeschobenem gleich: du magst mir sie gleich im Ernst oder . . Scherz vorgetragen haben Simplic, Schr. K. 4, 144, 1. Gebräuchlicher sind Sätze mit anderer Wortfolge wie mag er (auch oder gleich) zürnen, ich frage nichts danach; selten mit schon: mag es uns denn schon ergehen wie es wolle, - haben wir doch Wien gesehen Holtei, 40 Jahre 6, 50. Es hat zunächst den Anschein, als ob Fragesätze zu Grunde lägen; doch ist die Stellung wohl eher aus dem Einfluß der besprochenen konjunktivischen Konzessivsätze zu erklären, da ja auch in Aufforderungssätzen die Stellung des Subjekts hinter das Verbum möglich war. Dagegen liegen wirkliche Fragesätze zugrunde den schon im Mhd. sehr häufigen Bedingungssätzen von der Form ist er gesund. Auf diese wollen wir hier zunächst nicht weiter eingehen, weil es zweckmäßig ist, sie zusammen mit den durch ob oder wenn eingeleiteten Sätzen zu behandeln.

§ 387. Konnte man an den bisher besprochenen Sätzen einen stufenweisen Übergang von Beiordnung zur Unterordnung

beobachten, so gibt es andere, bei denen von vornherein logische Unterordnung statthat, wenn auch die Form des unabhängigen Satzes bewahrt bleibt. Dies geschieht, indem Sätze nach Analogie von Satzgliedern in ein Gefüge eingeordnet werden. Ein Satz kann zum Subj. gemacht werden. Das Präd. dazu kann ein Adj. sein, und zwar am gewöhnlichsten ein Komp. oder Superl., vgl. besser ist (es ist besser) oder es ist am besten (am besten ist es), du läßt es. Auch zu es ist ebenso gut wird man leicht einen Satz als Subj. fügen. Sonst erscheinen von Adjektiven im Positiv solche wie klar, wahr, gewiß, sicher, wahrscheinlich, auch solche wie merkwürdig, sonderbar, auffallend, seltsam. Andere selten, vgl. Auf meinem Zuge blieb mir nicht verborgen. Der gute Kaiser schwebt in großen Sorgen Goe., Faust 10242. Mit substantivischem Präd. werden Sätze gebildet von der Art wie die Ursache ist, er will seinen Willen durchsetzen; der Hauptfehler war, ich hatte mich zulange mit dem Stück getragen Schi. 6, 35, 23. Von verbalen Prädikaten ist eine beschränkte Auswahl mehr oder weniger gebräuchlich, vgl. es scheint, du kennst ihn (allgemein); mich dünkt, hier ist die Hoheit erst an ihrem Platze Goe. (und so allgemein); wenn es auch nach seinem Tode heißen sollte: unter diejenigen Gelehrten, die zum Teufel gefahren sind, gehört auch der berühmte Damis! Was schadet das! Le. (DWb.) (und so allgemein); es fällt mir ein: ich bin noch nicht bei N. gewesen (allgemein); das macht, er ist gericht Lu., Ein feste Burg, das macht, er ist geplagt Goe. 12, 10, 17 (und so allgemein); es kann sein, er kommt (allgemein); es tut mir leid, ich kann nicht (allgemein); es thäte Not, ich verrichtete alles selbst Goe., es thäte oft not, ich kaufte welches Iffland, Jäger II, 2 (und so allgemein); doch kann es leicht kommen. ich verliere die Schuld Pest. 1, 8; Es kann daher nicht fehlen. er muß mißfallen Krüger 380. Es kann nicht fehlen: eine allgemeine Satire muß eine allgemeine Besserung wirken Rabener, Sat. 1, 26, so konnte es nicht fehlen, er mußte eine falsche Anwendung davon machen Le. 7, 444, 29, so kann es nicht fehlen, er wird sehr oft original und neu nicht bloß scheinen. sondern wirklich seyn 8, 134, 32, Es kann nicht fehlen, er wird durch die Wichtigkeit der Sache sich selbst erheben Schi. Br. 349, 1.

Auch Präd. kann ein der Form nach unabhängiger Satz sein, vgl. das, was uns die Schmerzen so unerträglich macht, ist, wir sind nicht gewöhnt, unsre . . Zufriedenheit in der Seele zu suchen Bode, Mont. 2, 199.

§ 388. Desgleichen können Sätze zum Obj. gemacht werden. Nicht selten sind im Mhd. Konstruktionen wie Kriemhilt niht langer lie: vor des küneges wibe inz münster si do gie Nib., diu juncvrouwe niht vermeit: mit zühten si sneit Wolfram, dar nâch diu vrouwe niht vergaz: sie gienc id., ich kan nit gelassen, ich musz dir in nemen Eyb 2, 29, 28. Das Beispiel mit vergezzen zeigt, das Sätze auch zu solchen Verben als Obj. gesetzt werden, die nicht den Akk., sondern den Gen. regieren. Im Nhd. sind es die Verba sentiendi und dicendi, die einen scheinbar unabhängigen Satz als Obj. zu sich nehmen können, z. B. ich glaube, behaupte, er ist nicht aufrichtig; ich sehe, du willst nicht; ich gestehe dir, es hat mich gekränkt; daß ihr da seid zeigt, ich bin empfohlen Goe. 13,2 182, 10, es zeigt wenigstens, ich sehe noch aus, als ob ich eine Patrone beißen .. könne Seume, Spazierg. 2, 126; auch im Prät., soweit es sich um etwas als Tatsache Anerkanntes handelt, vgl. er sah ein, es war vergeblich; er wußte, es war unvermeidlich; Apollonius fühlte, der Vater empfand diese Ungewißlichkeit mit Beschämung O. Ludwig 1, 177, Ich habe nicht gewußt, sie waren bös ib. 231 (u. so oft bei ihm). Bei Umsetzung des regierenden Verbums ins Pass. wird natürlich der Objektssatz zum Subj. So auch bei Anwendung der Konstruktion von zu mit Inf., vgl. es ist kaum zu glauben, er beharrt bei seiner Meinung. Daß der abhängige Satz dabei eine gewisse Selbständigkeit behauptet, kann sich daran zeigen, daß nach einem Verbum sentiendi die Personalpronomina vom Standpunkte des Redenden aus gewählt werden, vgl. du siehst, ich bin bereit; er nimmt an, du wirst einwilligen. Von den Verba dicendi kann eine beliebig lange Folge von Sätzen abhängig gemacht werden, die man dann nicht mehr als abhängig empfindet, die sogenannte Oratio directa. Diese erscheint nach Verben aller Art, die sich auf eine Äußerung in Worten beziehen können, auch nach solchen wie seufzen, stöhnen, ferner nach solchen wie antworten, entgegnen, einwerfen, einwenden, erwidern, versetzen, hinzufügen, schließen, fortfahren. Auch bloß innerliche Gedankenreihen

können in diese Form gebracht werden, also z. B. nachdenken, überlegen u. dergl. Die Oratio directa charakterisiert sich noch dadurch, daß die Personalpronomina nicht vom Standpunkt des Berichterstatters aus, sondern von dem des Subj. des Verb. fin. aus gewählt werden, und daß danach auch der zeitliche Standpunkt genommen wird.

Anstatt einen Satz (eine Folge von Sätzen) an ein Verbum sentiendi oder dicendi anzuschließen, kann man denselben schon seit abd. Zeit auch wie etwas Unabhängiges hinstellen und das eigentlich regierende Verbum binten anfügen oder einschieben, z. B. du wirst es noch einsehen, denke ich; er ist, glaube ich, davon überzeugt. Die Einschiebung ist besonders bei einer längeren Oratio directa üblich. In dieser gestatten sich manche Schriftsteller Ausdrucksformen, die sich an sich eigentlich nicht auf eine Äußerung in Worten beziehen, und solche, zu denen keine Außerung als Obj. stehen kann, vgl. Einfältiger Mensch! vertrat Hassana der Lorangy Stelle Banise 29, 18, der sonnen, widerlegte die Princesin 76, 22, Wer sich in die zeit schicket, vertrat Hassana der Lorangen stelle ib. 90, 20, Wie, ungetreuer Ponnedro, sahe sie ihn mit zornigen Augen .. an ib. 233, 38, ich bin des Todes werth, weinte sie Haller, Usong 256, "Alle Kenner" stößt Herr Basedow in die Trompete Le. 8, 227, 27, Der Bräutigam ist ermordet! lief plötzlich von einem Mund zum andern Heinse 4, 81, Und was sagen Sie hiezu? richtete sie ihre Frage an den Architekten Goe. 20, 203, 27, Sie befinden sich doch noch wohl? wandte sie die Frage an mich Tieck 28, 50, Ein gottloser Mensch, nahm die Wirthin das Wort ib. 71, "Meinen Marschall?" nahm der Sohn das Wort auf id., Cev. 316, 38, Davon ist nicht die Rede, brach Brüggemann ab id., Nov. 7, 63, Vergieb ihm, Liebster, sei sanft ..., liebkosete das freundliche Mädchen ib. 283. "alles ... soll geschehen!" nickte Maximilian Heine 4, 350, Sie konnte nicht anders handeln, gab er ihr das Zeugniß W. Alexis, Cab. 4, 178, "Du Amalie?" schreckte die Inwohnerin .. auf ib. 5, 6. "Das übrige wird weibliche Pflege und ein Camillenthee thun". beruhigte der Gast den Wirth id., Ruhe 2, 151, der häßliche Mensch, der soll dir nicht wieder was thun," hörte er die Stimme des Kammermädchens ib. 3, 77, "Meine Herren", erhob sich die Fürstin, "die Personen sind . . gleichgültig ib. 101, "Es wäre entsetzlich" — wendete er sich zu Stanislaus Laube, Europa II¹, 107, Was denn? richtete sich Hackert auf Gutzkow, R. 1, 61, Nun? sprang Dankmar auf ib. 130, Er ist nicht da, Justizrath! schlug Justus auf den Tisch ib. 180, Wo wären wir denn da? wandte sich Dankmar um ib. 235, Kennen sie den Kirchenfürsten? verstand sich der Mönch wiederholt zu einer Frage id., Zaub. 5, 130, O auf das allersolideste, meine Gnädige, ergreift Holdau für seinen Freund das Wort Schücking 1, 35, "Jott, Jott", weinerte die Alte Fontane, Irrungen 220. Eine andere Freiheit, die sich manche herausnehmen, besteht darin, daß sie ein Verbum dicendi einschieben, das den Nachsatz zu einem Vordersatze bilden sollte, vgl. Während die zwei fremden Herren die Melone verzehrten ..., "Kennt Ihr den Kaiser auch ...", fragte der eine Hebel 146, 35 (und öfter so).

Nachstellung oder Einschiebung ist auch bei einigen von den oben angeführten Verben möglich, zu denen ein Satz als Subj. tritt, vgl. du bist, scheint mir, verstimmt; Schulze, heißt es, hat einen Ruf nach Wien.

Anm. Zu diesem § vgl. E. Kiekers, "Zur direkten Rede im Nhd.". PBB. 44, 78. 350. Bei den Einschiebungen in die direkte Rede steht das Verb. voran. Ungewöhnlich ist diese Stellung, wo nicht Einschiebung vorliegt, bei Goe. Br. 2, 144, 9 scheints traut er mir nicht statt er traut mir scheints nicht oder es scheint, er traut mir nicht.

§ 389. Einem Nom. oder Akk. entsprechend stehen Sätze in Form der Unabhängigkeit in Vergleichen nach einem Komp.: Um. die Sache zu Ende zu bringen, können sie ... nichts Beßres thun, als sie deklarieren ihm geradezu ihre Liebe Bretzner, Liebhaber 36, so ist kein schicklicherer Weg, als ich bringe ihn zu dir Goe. Br. 6, 74, 4; nach anders: der Printz nicht anders meynende, denn sie folgeten ihm hurtig nach, eilete Banise 263, 4, Was ist es anders, als er fürchtete Pest. 2, 374, Strykius konnte nicht anders als er mußte stutzen J. Paul, Katzenberger 189; entsprechend in Angabe von Ausnahmen nach negativen Sätzen: Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen Goe. 20, 144, 15, er hat nichts gethan, als er schickt ihm das Buch Goe. Br. 1, 275, 3, Siegbert that nichts, als er gab sich selbst Gutzkow, R. 5, 260. Verwandt sind die sehon behandelten Sätze nach außer (s. § 294)

und ohne (s. § 293). Über der Form nach unabhängige Sätze nach Partizipien s. § 327.

§ 390. Ein Satz kann zu einem Subst. oder Pron. in einem Appositionsverhältnis stehen. Einerseits kann ein Subst. die Apposition zu einem Satze bilden, vgl. er will durchaus mit, ein Entschluß, von dem er nicht abzubringen ist: diesen Mangel zu ersetzen, bewaffnete man die Bürger, ein verzweifelter Ausweg, der größeren Schaden anrichtete, als er verhütete Schi. Eingeschoben ist die Apposition an folgender Stelle: Kühn ließ er durch die todtenstille Nacht, Verlohrne Müh! der Stimme Klang erschallen Schi., Troja 1025.

Anderseits kann ein Satz als Apposition zu einem Nomen stehen. Man könnte hierher schon Sätze ziehen, in denen durch es ein Satz vorweggenommen wird. Am nächsten stehen solche, in denen sich der abhängige Satz an ein das oder dies anschließt, vgl. das ist wahr, er ist sehr jähzornig. Weiterhin solche wie er sprach die Worte: es ist vollbracht. Als eine freiere Art von Apposition lassen sich auch die abhängigen Sätze in Fügungen wie die folgenden betrachten: ein sonderbarer Zufall hat sich gestern zugetragen: es begegneten sich zwei Wagen; er hat die Gewohnheit: er erwidert nie einen Brief; Folgendes ist abgemacht: N. soll 200 Mark zahlen; sonst kommt die Zeit, es freuen sich andere Hebel 353, 7, es kömmt eine Zeit, ich kann nicht mehr zur Mutter J. Gotthelf, Uli Pä. 247. Insbesondere dienen Sätze zur Erläuterung von Nomina actionis zu den Verbis sentiendi und dicendi, vgl. ich bin der Meinung (Ansicht), er will uns nur hinhalten: Hätte ich des Andenkens los werden können, diese Elende ist meine Schwester Hermes, Soph. R. 6, 109, das Gefühl, er will etwas thun O. Ludwig 1, 321, Ich habe nur den einen Gedanken, er ist für mich verloren G. Freytag 3, 81. Häufig sind von jeher Sätze zur Erläuterung eines so oder solch auf Grad bezogen. vgl. mhd. sô sêre fürhte ich dën spot: ich wold ê sîn dâ nieman ist Hartmann, Gregor; nhd. er ist so liebenswürdig, man kann ihm nicht löse sein; ich habe einen solchen Hunger, ich kann es nicht länger aushalten. Anschluß an den obliquen Kasus eines Pron. oder ein den Kasus vertretendes Ortsadverbium findet statt in Fällen wie mhd. daz sie uns dës geniezen lân: wir haben in niht getân; grôz müede hët in dar

zuo brâht: die ganzen naht in dëm klôster ër beleip Wolfram, Willehalm; nhd. dessen bin ich gewiß, er wird nicht nachgeben; davon bin ich überzeugt, er wird es bereuen; ich bin dazu entschlossen, ich bleibe nicht länger; der Hauptfehler junger Leute liegt darin: sie wollen andere leiten und sich nicht leiten lassen Anzengruber 6, 13. Die Entwicklung ist dann noch weiter gegangen; in den drei ersten angeführten Beispielen könnten dessen, davon, dazu auch fehlen, vgl. schon mhd. sît gewis: ir wërdet hôhe empfangen Walther, nhd. sei gewohnt, Keiner je des andern schont Goe. 2, 221, Sie erinnerte sich, er war nie so nachlässig gewesen O. Ludwig 1, 233.

§ 391. In der älteren Sprache wird öfters ein Satz als selbständig hingestellt und dabei doch hinterher zum Subj. oder Obj. in einem folgenden Satze gemacht, vgl. er hat in noch, ist mir geseit Ulrich, Frauendienst 137, 16, Drumb hüt dich vor jm! ist mein Rhat H. Sachs, Fastn. 8, 79, (er) sah, daß mit jm spielt der Herr; Verdroß jn auß der massen sehr Waldis 1, 13, 13, So gebet raht (ist vnser bitt) Ayrer 863, 26, Ich mercks, du hast die Würfel zwickt. Steht keim redlichen Kriegsman an id. 2955, 22, Kein Menschen ich gesehen han, Schwer ich bey meiner treu id. 3102, 33, Drum ziehet mit mir, ist euch zu raten Rollenhagen I, 1, IV 234; so schreibt noch Charlotte Lengefeld: dieß liebte ich eigentlich nur, ist mir jetzt klar geworden Schi. u. Lotte 311. Wir würden jetzt auf den vorhergehenden Satz mit das zurückweisen. Sehr häufig ist diese Konstruktionsweise bei H. Sachs, s. Prinzipien § 100. Ähnliches kommt auch in der Wechselrede vor, vgl. Dem hab ich die pforten auffthan. - Ist gut Ayrer 824, 9, Der Undank ist die bequemste Sache von der Welt. - Hätt ich nicht gedacht Goe. 17, 280, 4.

§ 392. Auch konjunktivische Sätze können nach Analogie eines Nomens in ein Gefüge eingeordnet werden. Bei ihnen hat man dann deutlicher als bei indikativischen das Gefühl der Abhängigkeit. Anfänglich war dieselbe allerdings nicht durch den Modus bezeichnet. Wir haben darin vielmehr eine Nachwirkung der ursprünglichen Verwendung des Konjunktivs als Potentialis in selbständigen Sätzen zu sehen, s. § 376. Aber indem diese Verwendung sonst unterging, wurde der

Konjunktiv zum Zeichen der Abhängigkeit. Im allgemeinen treten konjunktivische Sätze unter den gleichen Bedingungen auf wie indikativische, vorausgesetzt, daß es sich nicht um feststehende Tatsachen, sondern um etwas Angenommenes handelt. Sie können also auch als Subj. oder Obj. dienen. Beispiele für Subjektssätze: Doch ist es immer besser, man reise in der Jugend Goe. Br. 13, 352, 5, das beste ist, du sterbest ungesäumt Wi. II, 1, 275, 28, Es wäre wohl gut und käme manchem wohl, es würde keine schlimmren Weiber geben J. Gottbelf 7, 66, Es wäre nicht übel, der Mensch hätte . . auch so eine Gattung Instrument Mörike 5, 97, daß es leicht möglich werden könnte, er müsse noch in diesem Herbste nach Angerode Gutzkow, R. 6, 366, Mir ward aus ihrer Antwort klar, Sie fürcht' ihn mehr als sie ihn hasse Wi., Idr. 3, 44, 1, Auf solchen Pfaden blieb ihm nicht lange zweifelhaft, er befinde sich in der pferdenährenden Region Goe. 251, 1, 9, Es wäre kein Wunder, ich verlöre alle Geduld Le. 17, 394, 7, es habe Noth, ich besönne mich zuvor ein wenig J. Jacobi, Merk. 76, III, 60 (= es sei nöthig, mich vorher ein wenig zu besinnen I, 62), doß es mir nicht aus dem Sinne kommen wollte, ich habe ihm . . schon früher einmal . . begegnet Hauff 7, 10; mit ungewöhnlicher Stellung: Ließ wirs anstehen, deucht mich am besten H. Sachs, Fastn. 24, 50. Belege für Ohjektssätze: daß ich es ihr fust gönnen möchte, sie vollführte den Streich Le. 9, 383, 17, Ich hoffe ..., er habe auch diejenigen guten E-genschaften Thom. Jones 4, 153, Man sieht wohl, dieses zärtliche Herz begehre nichts mehr Heloise 2, 38, daß man sieht, ihr Herz sage ihr durch ihre Augen ib. 3, 4, Wir . . fühlen, der zarte Ton verhalle, die Rosenknospe entwickle sich und ersterbe Herder 17, 348, schauernd fühlt er, sie erwarme A. W. Schlegel 1, 47, sie wird dir beweisen, du lebest auch in heißer Zeit Goe. 3, 277, 696, sie läßt sich nicht ausreden, es sei eine Verhärtung da 22, 244, 14, Ich muß .. denken, das Haus brenne Goe. Br. 16, 19, 14, doß er nicht übersehen konnte, das Elend beginne, sobald er sie übertrete Klinger 8, 124, Müssen sie nicht täglich und stündlich von ihm erwarten, er zanke sich rund mit ihnen ab Bretzner, Liebhaber 92, glaube mir, unsere Freundschaft hätte den herrlichsten Schimmer des Himmels Schi. 1, 56, 13, daß er .. verguß, er sei allein J. Paul, Siebenkäs 466, daß kein

Vorübergehender merken konnte, er folge der Heitercthei O. Ludwig 2, 247 (und oft so); mit auffallender Wortstellung: der pfaff es wer, sie wohl gedacht H. Sachs, Fab. 169, 32.

Hierbei ist zu bemerken, daß, während in Abhängkeit von ich-Sätzen der Indik. das Gewöhnlichere ist, in Abhängigkeit von Sätzen mit zweiter oder dritter Person als Subj. der Konj. vorgezogen wird, vgl. du glaubst, ich sei verstimmt; er meint, Kurl wisse noch nichts. Entsprechend würde man sagen ihm scheint, ich sei böse gegen mir scheint, er ist böse; ihm dünkt, er könne sich das erlauben gegen mich dünkt, ich kann mir das erlauben. Der Konj. steht ferner nach dem Prät., sobald es sich um etwas Subjektives handelt, vgl. ich dachte, ich väre dazu berechtigt; mir träumte, ich väre bei dir. Regelmäßig steht der Konj., wenn schon im regierenden Satz das Verb. im Konj. steht.

§ 393. Auch im Konj. kann eine Reihe von Sätzen abhängig gemacht werden: Oratio indirecta. Ferner ist auch Nachstellung und Einschiebung möglich, vgl. er wäre bereit, sagte er, nur müßte ich ihm noch ein Zugeständnis machen; er wäre schon in der Stadt, hieß es; So, scheint es, frage stets sein staunendes Gesicht Wi., Idr. 2. 101, 3, Sie sei, hinterbrachte Nanette, mit einem .. Briefe beschäftigt Mörike 8, 151.

Der Konjunktiv steht auch in Vergleichungen und Ausnahmen (s. § 389): Doch ists besser, ich vmb vnschuld Alhie für mein miß jönner sterb, A/B anders durch mich straff erwerb Ayrer 875, 20, doß er nunmehr nichts gewisser glaubte, als sie hätte ihrer Tunte seinen Brief gezeigt Thom. Jones 4, 74, ich will lieber, mein Bruder sterbe durch das Gesez, als mein Sohn werde gegen das Gesez gebohren Wi. II, 1, 276, 24; er glaubte nicht anders, als ich hälte schon längst meine Mittagsmahlzeit gehalten Thom. Jones 2, 235, das einzige Mittel . . wäre krin andres, als man müßte die Heirath mit einer solchen Eilfertigkeit beschleunigen 4,53, sie dachte nicht anders, als er sage es bloß zum Spaß Wi. 30, 60, Ich konnte nicht anders glauben, als Mark Anton habe Lunte gerochen Heinse 4, 70, es sei der .. spanischen Monarchie nimmer anders zu helfen, als der Kaiser Napoleon nehme sich ihrer an Hebel 156, 34, Baron Vaerst konnte .. nichts anders glauben, als ich hätte .. nur immer auf diesen Moment gelauert Holtei, 40 Jahre

6, 396; gegen die Übel .. weiß ich kein Mittel, als — Ihr müßtet Euch gefallen lassen, Eure Republik .. umzuschaffen Wi. 24, 81, daß ich keine andere Furcht hatte, als mein Bruder .. möchte mir in der Ausführung zuvorkommen Wi. 30, 34. Ferner nach gesetzt usw. (s. § 327): gesetzt, doch der wahrheit unabbrüchig, das widerspiel seie am Tag Sattler, gesetzt, du hättest beßre Sitten Gellert, gesetzt aber, deine Krankheit käme wieder Wi. (s. DWb. 41, Sp. 4085 und 10, Sp. 669), vorausgesetzt, sie sei das ungemeine Weib Mörike 4, 114.

Desgleichen kann ein solcher Konjunktivsatz zur Erläuterung eines Nomens dienen, vgl. Mein Beispiel macht die Wahrheit offenbar; Der süße Tod, den Amor uns gegeben, Erwecke nur zu einem schönern Leben Wi., Idr. 3, 38, 6, Das alles .. Soll, wie es scheint, ein kleines Beispiel sein, Kein Handel sei so schlimm, den nicht der Witz vertheidigt Wi., Mus. 15, wenn einiger Anschein da wäre, sie habe seine Verbindung mit mir . . gehindert Hermes, Soph. R. 2, 280, das ist ein Beweis ..., er sei wirklich ein Ritter ib. 2, 495, das halt ich für ein Zeichen, er wisse, daß er ihre Liebe nicht verdient ib. 3, 201, zum Zeichen, ich sei überzeugt ib. 4, 109, das willkommene Zeichen, nun sei es gelungen Goe. 22, 127, 12, durch eigene Überzeugung, man sei ein ganz anderer Mensch ib. 181, 5, die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen 33. 89, 12, in der Betrachtung: es könne usw. 36, 345, 13, gabst du nicht erst neulich stille Winke, Du hofftest mir . . Verborgenes Verhältniß zu bekennen Goe., Na. To. I, 1, 40, Ich glaube. daß es Zeit ist, sie entschließe sich zu irgend einer Parthie Gutzkow. R. 4, 399. Ein auffordernder Konj. liegt zugrunde in einem Satze wie so wäre mein Rath, man suchte ihn auf den Mai zu bestimmen Goe. Br. 15, 159, 12.

Natürlich kann auch der Konj. stehen in einem Satze, der zur Erläuterung eines kasusvertretenden da dient, vgl. was gäb' ich dafür, Du wärest — nicht schön, wer denkt an Schönheit bei Dir? Nur blos den Augen nicht unerträglich Wi., Am. 17, 11. Indem ein solches auch fortbleiben kann, kann ein Konj.-Satz auch von einem Intransitivum oder Reflexivum abhängig gemacht werden, vgl. ich sorge, es seien etliche mordpropheten unter euch komen Lu. (DWb.), Wir sorgten die Herren werden zu viel Ehr im Leib haben Schi. 2, 32, 18 (weitere Be-

lege im DWb. 10, Sp. 1777), Ich zweifle nicht, er werde Ihnen in der Welt Ehre. machen Thom. Jones 4, 156, ich will nicht zweifeln, er werde sich der Nachsicht. würdig zeigen Wi. 27, 169, da er nicht zweifelte, sein Sohn werde sie doppelt tief ins Wasser führen G. Keller 6, 326, daß ich mich selbst überzeugen möchte, du habest keinen Fehler Wi. 24, 46, ich. zitterte doch, Sie würden es nicht thun Storm 8, 153, so daß nicht viel fehlete, ich wäre verblendet darnieder gefallen Gryphius, L. 460, und fehlete nicht viel, er hätte den Abaxar. niedergesebelt Banise 227, 15, daß es wenig fehlt, ich schilderte ihn jetzt Möser 3, 91, daß nicht viel gefehlt hätte, der Kronsyndikus wäre. aus der Rolle gefallen Gutzkow, Zaub. 1, 129; auch vor einem Adj.: war ich schon völlig gewiß, wir würden nach Hause gelangen Goe. 33, 96, 26, manche wäre froh, der ihrige wäre nur halb so gut J. Gotthelf, Schr. 7, 65.

§ 394. Im Mhd. sehr häufig sind Konj.-Sätze mit der Negationspartikel en. Solche dienen nach einem Satze mit negativem Sinne zur Angabe einer Ausnahme, wo wir jetzt gewöhnlich es sei denn daß anwenden, vgl. mich enmac getræsten niemen si entuoz Walther, si sælic wîp ensprëche "sinc", niemer mê gesinge ich liet Reinmar, waz möhte der marcgrâve tuon, ërn hete ouch trûrens dô genuoc Wolfram. In diese Art von Sätzen kann ein danne oder denne eingeschoben werden, vgl. swaz lëbete in dëm walde, ëz entrünne danne balde, daz was zehant tôt Hartmann. Allmählich fällt en fort, während umgekehrt denn (dann) unentbehrlich wird. In dieser Form lebt die Satzart auch im Nhd. fort, vgl. ich lasse dich nicht, du segnest mich denn Lu., man sucht keinen hinter der Tür, man habe denn selbst dahinter gestanden Sprichwort, (sie) harreten selten eine Nacht am Lande, es gebräche ihnen denn an der Fluth und dem Tage (selten wirkt wie eine Negation) Robinson 224, daß ich .. keine Hand an sie lege, ich habe dann dißfalls .. einen deutlichen Wink vom Himmel ib. 240, eher stimm' ich nicht mit ein, Es regne denn in meinen Wein Le. 1, 67, sagt nicht, daß ich aufstehen soll, ihr habt dann zuvor seine Begnadigung ausgesprochen Wi. II, 2, 476, 9, Erhält man nichts, man bringe denn was hin Goe., Tasso 596, Die Nürenberger henken keinen, sie hätten ihn dann vor Schi., Räub. II, 3. Selten ohne denn: Es können keine Spöhne gehawen

werden, der Baum müste erst gefellet sein Jul. v. Braunschw. 271, Ich lasse dich nicht von der Stelle, du hörest zuvor meine Beichte an Heine 1, 247. Schon im Mhd. wird häufig die Umschreibung angewendet *ëz ensî* (denne) daz, die jetzt als das Gewöhnliche fortlebt. Statt eines daß Satzes kann auch ein Konj.-Satz ohne Konjunktion stehen, vgl. es sey dann, du sehest drohenden Schaden voraus Gemmingen, Hausv. 68.

Anm. Ein versteckter Rest der Konstruktion ohne denn und mit Bewahrung der Negation liegt vor in nur, das auf mhd. enwære zurück geht. Über eine andere Nachwirkung im früheren Nhd s. Mensing, "dede in irrealen Bedingungssätzen" ZfdPh. 34, 505. Mnd. wird endede dat oder ohne Negation dede dat in dem Sione gebraucht "wenn das nicht wäre". Daraus hat sich eine auch hd. Umbildung ergeben: wenn das täte oder wenn das nicht täte, vgl. was were für ein Königreich in Israel wenn du tetest Lu., 1. Kön. 21, 7. Mit Negation lebt diese Wendung noch bis in das 18. Jahrh. fort, vgl. außer den von Mensing angeführten Belegen Ja; wenn das bose Weib nicht thäte F. Weiß: Op. 2, 239, Wenn der verzweifelte Graf nicht thäte ib. 3, 12, Und thäte Amor nicht, o welche goldne Zeit Wi. 11, 224, hätten Ammen, Kammerfrauen Und Gouvernanten nicht gethan, So hätten sie mit Gottes Segen Ganz wackre Mädchen werden mögen 12, 65, er war nicht weit vom Bruche - Der auch wohl sicher erfolgt wäre, wenn die unermüdbare Geschäftigkeit Ihres Sohnes nicht getan hätte Engel (Nat. Lit. 136, 373, 11); selbst bei Rückert (11, 434) findet sich noch Und thate nicht die Kahlheit meines Hauses.

§ 395. Bei einer etwas anderen Art der mhd. Konstruktion en mit Konj., die aber doch von der vorhergehenden nicht scharf zu scheiden ist, können wir eine Übersetzung mit ohne zu oder mit einem negativen Relativsatz anwenden, vgl. ich wæne nieman in der werlte lebe ern habe ein leit (der nicht ein Leid hat) Reinmar, dehein koufman hëte ir site, ërn verdürbe da mite. Eine Nachwirkung zeigt sich im Nhd., wobei aber nicht bloß die Negation fortgelassen, sondern der Konj. durch den Ind. ersetzt wird, vgl. es ist kainer in Epheso, er waiszt dauon Eyb 2, 19, 18, Es ist kain würmlein nicht so klain, Es krümmt sich, wirft man drauff ein stain Fischart, Flöhatz 2671, Es hube kein Körnlein auf, es sahe sich zuvor etlichmal umb Smplie. Schr. K. 3, 423, 3, daß kein possen kan vorgebracht werden, die gantze compagnie miß aufweisen, wie viel sie zähn zusammen hat Chr. Weise, Klügste Leute 315. Es kann in meinem Hirn sich kein Gedanke regen, Du werßt und kennest ihn Brockes, Kein Pasquillant ist zu lasterhaft, er flüchtet sich hinter die Satire Rabener, Sat. 1, 10, Es ist mir noch niemand über 24 Stunden unter den Händen gewesen, ich habe es errathen mit wem ich zu thun gehabt Stephanie, Neugierde 34, Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein, Er führt einen Himmel voll Götter hinein Schi. 11, 365, 19, Kein Thal war so versteckt, ich spähl' es aus Schi. Tell 1043, niemals kehrt' er heim, er bracht euch etwas ib. 2624, Es wird keine Hochzeit vollbracht, Es wird eine neue erdacht Musäus, Volksm. 4, 22, Ihr geht aus meinem Hause nie, Ihr laßt mir Hoffnung hier Tieck, Genov. 135, 14, Da ist kein armer Fuchs, kein armer Habicht, Sie finden Nahrung in dem tiefen Wald, In hoher Luft Oehlenschläger, Morgenländ. D. 1, 8, Es raschelt keine Maus, — ich denke, sie erscheint Immermann 14, 351. In indirekter Rede steht natürlich der Konj., vgl. daß auch nichts so schön, es sey schwer zu erlangen Op 95, 14.

§ 396. Eine besondere Verwendung der Konstruktion en mit dem Konj. im Mhd. entspricht der von lat. quin. Sie steht nach Sätzen mit negativem Sinne, die einen Ausdruck enthalten, der an sich einen negativen Charakter hat, wie hindern, vermeiden, zweifeln u. dgl., vgl. sô vergie in sälten dag (ging selten an ihm vorüber) ërn getäte ie ettewag Hartmann, ichn mac dag niht bewarn (verhüten), mirn wärde min ritterschaft (ritterlicher Kampf) benomen id., nu enist des niht rât (keine Abhilfe dagegen) ichn mürze von iu scheiden Gottfried, der vischære niht enlieg, ern tæte Hartmann. Im Nhd. tritt dafür gewöhnlich ein daß-Satz ein oder zu mit lnf.

§ 397. Wir haben gesehen, daß logische Unterordnung vielfach keine grammatische Bezeichnung findet. Es kommt aber auch vor, daß, wo Unterordnung am Platze wäre, die Form der Beiordnung gewählt wird. So stellt sich ein mit und angeknüpfter Satz einem daß-Satze oder noch gewöhnlicher einer Fügung mit zu und Inf. zur Seite, vgl. tuoz durch dine tugende und entbiut im eteslichen rät M. F. 11, 20, wie daz si ir den list erdæhte unde in von dem willen bræhte Wolfram, Parz. 126, 16, das du nicht verlengest (aufschiebst) Vnd dich bald von dannen wendest Jutte 1507, darumb solt ir gedenken vnd thun alle meine gebot Lu., 4. Mos. 15, 40, Sie werden doch nimmermehr die Dreistigkeit haben und läugnen

Thom. Jones 3, 216. Lassen Sie Sich erbitten . . und seyn Sie doch nicht so hitzig ib. 310, doß es ihm nicht gelungen ist, wird er so aut seun und uns glauben Le. 9, 192, 26, Untersteh dich, und sag's Falsche Entdeckungen 54, wenn die Zeiten wieder besser werden, ist er imstand und läßt sie auch anstreichen Hebel 282, 15, Sie sind im Stande, und überwerfen sich mit ihr W. Alexis, Cab. 2, 132, Es fehlte wenig und sie hatte mir bekennt Tieck, Genov. 192, 26, Wenig fehlte und ich sprang Aus dem Fenster Heine 2, 396, Wenig fehlte, und er hätte mir . . die Poesie überhaupt verleidet 7, 461, daß wenig fehlte, und er hätte seinem gefangenen Schützling unfreiwillige Gesellschaft leisten müssen Grillp. 20, 207. Besonders allgemein ist sei so gut und tue das. Weitere Belege und Literaturverweise gibt Behaghel, ZfdWf. 6, 366. Anderseits wird Verbindung durch und angewendet, wo Unterordnung des vorangehenden Satzes unter den folgenden am Platze wäre, vgl. Man gewinne aber einen alten Schriftsteller nur erst lieb, und die geringste Kleinigkeit, die ihn betrifft . . höret auf, uns gleichgiltig zu seyn Le. 8, 293, 26, noch zwanzig Addisons und diese Regelmäßigkeit wird doch nie nach dem Geschmacke der Engländer werden Le. 9, 254, 24, Sey im Besitze und du wohnst im Recht Schi. 12, 217, 217, es vergingen keine drei Minuten, und wir gerieten ins vertraulichste Gespräch Heine 17, 19, Ein solcher Bund .. nur funfzig Jahre in Wirksamkeit und die Streitfragen werden vereinfacht Gutzkow, R. 5, 288.

## Kap. 9. Abhängige Fragesätze.

§ 398. Fragesätze können wie Behauptungssätze bloß logisch abhängig gemacht werden. Die syntaktische Abhängigkeit kann aber auch einen besonderen Ausdruck finden. Für die Wortfrage dient als Zeichen der Abhängigkeit die Schlußstellung des Verbums. Ein stärkerer Unterschied hat sich zwischen direkter und indirekter Satzfrage herausgebildet. Die letztere wird im Deutschen von jeher durch die Konjunktion  $ob = \text{got. } ib\acute{a}i$ , ahd. ibu, oba eingeleitet. Im Got. dient dieselbe auch zur Einleitung direkter Fragen. Nachdem sie für diese aufgegeben ist, ist eine scharfe Scheidung zwischen direkter und indirekter Frage erreicht.

Anm. Zuweilen wird allerdings die Form der direkten Frage beibehalten, wo doch ein deutliches Abhängigkeitsverhältnis besteht, vgl. nicht we ß ich, verwundert er sich auch wie ich, oder spintisirt er über die Geheimnussen Simplic Schr. K. 3, 197, 3, Ich weiß nicht, lebt sie oder ist sie tot Hebbel, Genov. III. 8, er wußte nicht, waren es die Quellen. oder war es die Nacht selbst Storm 1, 110, Wer weiß, gehts nicht besser als wirs denken Schletter, Eilfertige 17, wer weiß leb ich morgen Schikaneder 1, 35, wer weiß, komm' ich im Leben dazu Fonqué, Zaub. 2, 186. Dabei kann auch das Verb. im Konjunktiv stehen, vgl wer weiß, hätt ich je das Geld wieder bekommen Stephanie, Schatzgräber 90, weil es ungewiß war, komme Viktor zürnend oder vergebend J. Paul, Hesp. 629, da sie nicht wisse, sei sie an einen Siebenkäs oder an einen Leibgeber verheirathet id., Siebenk. 88, das überladene Herz konnte nicht unterscheiden, zerrinn' es vor Freude oder vor Schmerz id., Jabelsen. 113.

§ 399. Indirekte Satzfrage kann immer nur angewendet werden, wenn etwas als Unbekanntes, nicht Feststehendes hingestellt wird, daher z. B. nicht nach positiven Aussagen wie ich weiß, es ist sicher, ich sage, wohl aber nach entsprechenden negativen Behauptungssätzen, also ich weiß nicht, es ist nicht sicher, ich sage nicht, ob er kommt; entsprechend nach Fragesätzen: weißt du, wer weiß, ist es sicher, kannst du sagen, ob er kommt; nach Aufforderungssätzen: sage. ob er kommt; nach Wunschsätzen: ich möchte wissen, wüßte ich doch, ob; nach Absichtssätzen: damit ich wisse, ob; nach Bedingungssätzen und Sätzen, deren Gültigkeit von einer Bedingung abhängig ist: wenn ich weiß (wüßte) ob, ich könnte, würde wissen, ob. Dagegen sind Wortfragen auch möglich, wo es sich um ein positives Wissen oder Aussagen handelt, vgl. ich weiß, wer dich dazu verleitet hat; ich sage dir, was geschehen wird; es ist klar, wie sich alles zugetragen hat.

§ 400. Die indirekten Fragesätze fungieren zunächst wie die duß-Sätze als Subj. oder Obj. des regierenden Satzes. Als Subj. können sie zu adjektivischen Prädikaten stehen, wobei sie wie die doß Sätze durch ein es vorweggenommen werden, vgl. es ist unsicher, ungewiß, nicht klar, unentschieden, fraglich, zweifelhaft, ob wir ihn treffen oder wer uns begleiten wird oder wohin wir verschlagen werden u. dgl. Als Obj. stehen sie zu Verben wie versuchen, untersuchen, zu erfahren suchen, abwarten, überlegen u. dgl.; ferner zu solchen wie sagen, mitteilen. Auch die nach fragen können wir noch

hierherstellen, da dieses Verbum zwar einen Akk. der Person regiert, aber daneben auch einen auf den Inhalt bezüglichen pronominalen Akk, neben sich haben kann. Aber ebenso wie die duß-Sätze haben die Fragesätze ihr Gebiet weiter ausgedehnt. Sie stehen nach den Nomina actionis, die zu den transitiven Verben gehören, von denen ein Fragesatz als Obj. abhängen kann, z. B. nach Versuch, Untersuchung, Erfahrung, Mitteilung. Sie dienen ferner wie die daß-Sätze zur Erläuterung eines Kasus des Dem.-Pron. der oder des einen solchen Kasus vertretenden du, vel. ich bin dessen nicht gewiß, ob meine Vermutung zutrifft; ich bin nicht klar darüber, was er beabsichtigt; ich werde Nuchricht darüber erhalten, ob er glücklich angekommen ist; ich zweifle daran, ob er Erfolg haben wird; ich kann nicht darüber urteilen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Meistens kann aber der Kasus oder die präpositionelle Verbindung mit da auch fortfallen. In manchen Fällen hat der Spracbgebrauch geschwankt. Wir sagen jetzt ich kümmere mich nicht darum, ob, wer, wie usw., nicht leicht ohne darum; doch vgl. ohne mich zu bekümmern, ob Sie diese Vergebung verdienen Gellert 3, 109, ohne sich zu bekümmern, welchen er eigentlich nehmen sollte Le. 5, 249, 26, ohne sich zu bekümmern, was für Unreinigkeiten auf dem Grunde liegen 10, 286, 35, ob sie . . sich nicht zu wenig bekümmern, wer ihnen darinn vorgegangen 11, 68, 21, ohne sich zu bekümmern, was ihnen gefallen sollte 11, 262, 10, ohne sich zu bekümmern, ob .. eine größere Folge davon vorhanden sey 12, 49, 26, ohne dich zu bekümmern, wie du deine Schuld bezahlen wollest Wi. 24, 71, ohne uns zu bekümmern, wie viel oder wenig Wahres an unsern Declamationen sei 27, 88, ohne sich zu bekümmern, was aus ihr werden könnte 28, 12, ohne sich im mindesten zu bekümmern, ob ihn auch jemand dafür halten werde Goe. 22, 180, 28, unbekümmert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen 36, 247, 8, ohne sich zu bekümmern, ob es ihrer ersten Assertion widerspreche oder nicht Goe. Br. 13, 82, 18, nicht sonderlich bekümmert seun, was für Bilder mir . . dort entgegenkommen ib. 21, 260, 16. ohne mich zu bekümmern, ob die erste Liebhaberin schön oder hößlich war Holtei, 40 Jahre 6, 385. Vgl. ferner die folgenden Belege, in denen wir das in Klammer gesetzte Wort vom gewöhnlichen Sprachgefühl aus vermissen: das erinnert mich (daran), warum ich dich jetzt habe rufen lassen Schi. 6, 303, 11, ohne mich weiter (darauf) einzulassen, durch welche Art von Gedanken . . solche Befriedigung am besten geschehe Le. 11, 243, 21, Ein Beispiel (dafür), wie damals aller Besitz in nichts zerfloß Goe. 35, 113, 25, so mögen diese Hefte zum Zeugniß (dafür) dienen, was ich früher im Sinne trug Goe. Br. 28. 119, 14, Es ist nichts lehrreicher als die Aufmerksamkeit (darauf), wie in dem menschlichen Leben alles zusammen hängt Hebel 427, 16.

Es gilt dabei noch eine ähnliche Beschränkung wie bei den daß-Sätzen. Wenn die Fragesätze nicht Subi, oder Obi. sind, können sie im allgemeinen dem regierenden Satze nur vorangestellt werden, wenn auf sie in demselben durch ein demonstratives Pron. oder durch eine präpositionelle Verbindung mit der zurückgewiesen wird. Doch gestatten sich die Schriftsteller manche Ausnahme, vgl. Ob ich Privatschreiber bin. muß ich den Wohnungsanzeiger befragen Gutzkow, R. 8, 59, In wie fern ich eine dergleichen Auflösung für möglich halte gebe ich ein Beyspiel Goe. Br. 15, 228, 5, Wie offt ich bey euch bin, heißt das in Zeiten der Vergangenheit, werdet ihr vielleicht ehestens ein Document zu Gesichte kriegen ib. 2, 149, 13, Woher das Wort . . seinen Ursprung herhole, kann man nicht einig werden Parn. boic. 1, 153, wohin ich es der Form und dem Gehalte nach einrangieren soll, bin ich bis jetzt mit mir selbst noch nicht einig Goe. Br. 19, 437, 13, ob ich . . gerade oder durch einen Umweg nach Hause gehe, bin ich noch unentschieden Goe. Br. 19, 375, 22, Wie ich nun den auch vber die halbe helffen möge, wolte ich gerne eure Meinung hören Jul. v. Braunschw. 384, wie lange es her war, seit er dem Soldaten in den Arm gegriffen, konnte er sich keine Rechenschaft geben W. Alexis, Cab. 2, 215, Warum ich heute ohne Sie noch einmal zu sehen, verschwunden bin ist der Sonntag schuld Schi. Br. 1, 122, wie du unterkommst will ich indeß schon Sorge tragen Goe. Br. 15, 66, 25, Wie nöthig .. eine persönlich entscheidende Gegenwart sei, überzeugt man sich leicht Goe. 35, 132, 1, Wie sehr sich alles ins Enge ziehe ... werde ich täglich mehr überzeugt Goe. Br. 15, 214, 17, Wer wider die Franzosen ihn vertritt, Bin ich nicht unterrichtet A. W. Schlegel, Hch. IV2, I, 3, 84, Ob ich aber solche Würckung der Liebe zuschreiben soll, kann ich eher nicht urtheilen Chr. Weise, Erzn. 56, wie jenem oft dabey zu

Muthe seyn muß, kann ich einigermaßen urtheilen Le. 8, 397, 29, ob ich . . so gerecht gegen ihn sein kann, als ich zu sein wünsche, zweißle ich selbst Wi. 27, 36, Ob ich mit Dalberg zu Stunde kommen kann, zweißle ich Schi. 1, 107, Ob für die Horen etwas damit zu machen seyn wird, zweißle ich wieder Schi. Br. 5, 129, ob aber der einzelne Schluß eines einzigen Menschen wahr gegründet ist, zweißle ich sehr Schikaneder 2,178. Befremdlich ist Wie stark die Erschütterung sey zu zeigen gehören feinere Experimente dazu Goe, Br. 14, 22, 14, weil dazu nicht wie sonst üblich den Nachsatz eröffnet.

Anm. Zuweilen finden sich Sätze mit ob, wo eigentlich daß- Sätze am Platze sein würden, vgl. bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte der Tuck deines Herzens Lu., Apostelgesch. 8, 22, vnd allezeit in meinem Gebete flehe, ob sich's einmal zutragen wolle Röm. 1, 8°, er besorgt', ob die Kehl er sich selbst abschnitte Voß, Il. 18, 34, Ob Oberon dir etwas sein wird glaub ich nicht Goe. Br. 4, 253, 18, ich fürchte sehr, ob du diese finden wirst Schi. Br. 2, 387.

- § 401. Eine besondere Art bilden die durch weshall. weswegen, warum eingeleiteten Fragesätze nach Wörtern wie Grund, Ursache u. dgl. Es findet dabei eine nahe Berührung mit Relativsätzen statt. Man kann einerseits sagen der Grund. um dessentwillen oder dessentwegen, anderseits der Grund, weswegen. Daß das letztere nicht auch relativ gefaßt werden darf, ergibt sich daraus, daß das Pron. was nicht auf Substantiva bezogen werden darf; außerdem sagte man ja auch die Ursache, weswegen neben derentwegen. Ebenso muß warum als Fragewort aufgefaßt werden, da es sonst worum heißen müßte. Diese Art Fragesätze muß dem Subst, folgen, Voranstellung ist ungewöhnlich, vgl. Warum aber jener . . als ίππιας verehrt wurde, war ohne Zweifel dieses die Ursache Le. 8, 299, 35, warum er sich auch jeden geringen Aufwand verweigert, ist die Ursache und Absicht vornehmlich dieses 10, 158, 1, Warum ich . . der verlornen Jugendgedichte unsers Martials . . hier gedenke, ist . . dieses die Ursache 11, 272, 10. Warum man aber nie gehöret, weder doß etc., ist ohnstreitig dieses die Ursache 12, 193, 10, warum ich aber schwerlich eher kommen können, ist das die Ursache 18, 188, 13.
- § 402. In freierer Weise werden Fragesätze angefügt, vor denen man einen Zwischengedanken ergänzen könnte, wie

zu erfahren, zu versuchen, vgl. dô blihte ër ze bërge gegen dër zinne, ob ër iendert sæhe dårinne stên sîns hërzen küneginne Kudrun, er reit durch kurtzweil in den walt, ob er abenteur möcht vinden Tristrant, da trat er hinzu, ob er etwas darauf fünde Lu., Mark. 11, 13, Ich lig an deiner tauben Thür, Ob ich doch möge kommen für Op. (DWb.), Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir durch Geistes Kraft und Mund Nicht manch Geheimniß würde kund Goe., Faust 377, Gehen Sie doch den Aufsatz . . durch, ob man vielleicht noch etwas einschaltete Goe. Br. 13, 297, 5, Mit Fleiß hab' ichs 3 Tag anstehen lassen, ob Sie in dieser Zeit nicht anders werden . . würden Schi. 1. 362, 4, In ihr Vertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ränken was entdeckte Schi. 12, 461, 1480, Hier unter diesen Felsen lasset uns Halt machen und ein festes Lager schlagen, Ob wir vielleicht die flücht'gen Völker wieder sammeln 13,225,1609, Die Vesten alle müssen wir bezwingen Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen id., Tell IV, 2, Ich fordere alle auf ..., ob ich irgend über etwas gespottet habe Seume, Leben 101, Merke, was ich dir sage und nimms wohl zu Herzen, ob dirs einmal frommen möchte, wenn du zu Verstande kommst Musäus, Volksm. 5, 166, Willst du mit mir zu Lande steigen, Ob sich uns mög' ein Glückstern zeigen Rückert 11, 463, ich .. blickte mich .. um, ob Niemand mich beobachte Spielhagen 9, 163.

§ 403. Sätze mit wie werden oft so verwendet, daß sie sich kaum noch von Sätzen mit doß unterscheiden, vgl. er seit uns danne wie duz rîche stê verworren Walther, daz mich dunkt wie ër sî vor aller missewende frî Rud. v. Ems, Gerhard 811, er gedacht, wie er wolt zu ir geen Tristrant 115, 12, wenn sich der man last bedunken, wie die fraw mit fremder lieb beladen sey Eyb. 1, 28, 25, Ir wißet wie es ein vngewohnet Ding ist Lu., Apostelgesch. 10, 28, er verkündigte vns, wie er gesehen hätte ib. 11, 13, Er war so gut . . hinzuzusetzen, wie er glaube Claudius 3, 59, dieser Mann . . entdeckte mir wie ich zum Tod des Hungers verurteilt gewesen Schi. 2, 169, 6, als man ihnen ankündigte, wie sie allein den Weg nach der Heimath zurücklegen müßten Tieck 24, 295, Beide hatten es gefühlt, wie sie für einige Zeit sich entfernen müßten ib. 322, daß er überzeugt sei, wie die Fremde nichts Geringeres sein könne, als eine Prinzessin E. T. A. Hoffmann (Nat. Lit. 323, 30), Als ...

der Vater einwendete: wie doch das Hoftheater eine schützende Aussicht . verspräche Holtei, 40 Jahre 5, 117, konnte mir nicht entgehen, wie ich am Ende zu einem entscheidenden Entschlusse greifen . müsse ib. 6. 206, daß Niemand . daran zweißle, wie ich . verpflichtet sey ib. 251, mit der Äußerung, wie es leicht sei, sich den Besitz alles dessen zu verschaffen Grillp. 19, 13, in einem Gespräche erwähnte er auch meines Geduhtes, und wie er wisse, doß ich gar keine üble Absicht dabei gehabt habe ib. 151, sie sagte, wie sie nur zu deutlich bemerkt habe Hauff 7, 183, Caro gab . zu erkennen, wie er von meinen guten Absichten vollkommen überzeugt . sei Spielhagen 9, 172.

Anm. Spätmhd. und anhd. erscheint die Häufung wie doß, vgl. mir ist vil von in gesaget und von meister Hillebrande wie daz ir ie die besten sit Virginal 17, 4 u. so oft, derwegen fiele jhm eyn, wie daß der eine der sein were Amadis 107, ich habe .. verstanden wie daß meine Wenigkeit .. sei .. berufen worden Chr. Weise, Mach. 51, 26, die Compagnie .. vernahm, wie daß instehende Woche eine grosse Hochzeit .. würde angestellet werden id., Erzn. 150. Altertümelnd noch bei A. W. Schlegel Heh. VI³, II, 1 der mit Jammer angesehn, Wie daß der edle Herzog York erlag.

§ 404. Zuweilen wird an einen indirekten Fragesatz ein anderer Satz angeknüpft, in dem das Fragepron. oder -adv. keine Stelle hat, vgl. Ich darf mich nur erinnern, wie gütig sonst mein Vater gegen mich gewesen ist, und nur erlaubt hat, andere Partheyen auszuschlogen Clarissa 1, 316, Ich lache manchmal drüber wie gut das Stück aufgenommen, wie schnell verkaufft, nachgedruckt worden und ich die Druckerkosten noch nicht einmal wieder habe Goe. Br. 2, 139, 9, in solchen Augenblicken fühlt der Mensch, wie wenig er ist und mit heisen Armen . nichts würkt ib. 181, 12, Möchten Sie mir . vermelden, auf welche Summe ich nächste Ostern in unserer Casse rechnen, und darauf Anweisung geben dürfte ib. 25, 221, 1. Vgl. die entsprechende Art der Anknüpfung an Relativsätze § 420.

## Kap. 10. Relativsätze.

§ 405. In der Entwicklung der relativen Pronomina und Adverbien zeigt sich Übereinstimmung innerhalb der westgerm. Sprachen. In diesen haben sich zwei Reihen gebildet, die eine aus den Demonstrativen, die andere aus den Interrogativen (Indefiniten). Die der ersten Reihe können, soweit sie nicht ein Demonstrativum mit vertreten, zur Bestimmung eines Nomens dienen. Die der zweiten sind zunächst verallgemeinernd; sie können sieh ursprünglich nicht auf ein Nomen zurückbeziehen, doch kann auf sie mit einem Dem. zurückgewiesen werden.

Anm. Vgl Jolly, "Über die einfachste Form der Hypotaxis im Idg." (Curtius' Studien IV, 217); Behaghel, "Asyndetische Parataxe" (Germ. XXIV, 167 ff); Kölbing, "Untersuchungen über den Ausfall des Relativpronomens in den germ. Sprachen", Straßburg 1872; G. Neckel, "Über die altgermanischen Relativsätze", Berlin 1900; E. A. Kock, "Die deutschen Relativpronomen", Lunds universitets årsskrift 31, 1, pr. 2, Lund 1901; id., "Die niederdeutschen Relativpronomen", Acta Universitatis Lundensis 34, Afd. 1, Nr. 3, 1905; Simion C. Mândrescu, "Goethes Relativsatz" Berlin 1903 (vgl. Behaghel, Lit. Bl. 27, S. 5).

§ 406. Um die Entstehung des Rel. aus dem Dem. zu begreifen, müssen wir ausgehen von der sogenannten Konstruktion ἀπὸ κοινοῦ (s. § 11), die im Ahd. und Mhd. nicht ganz selten ist, auch später noch vorkommt. Bei derselben kann sich ein Satz dem audern logisch unterordnen, so daß man denselben durch einen Rel.-Satz wiedergeben kann, vgl. wër was ein man lac vor dëm Grâl (wer war ein Mann, der vor dem Grale lag) Wolfram, Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenhausen Goe. 8, 40, 4. Das ἀπὸ κοινοῦ gesetzte Glied muß dabei öfters verschiedene Kasus vertreten, wiewohl es nur zu dem Vorausgehenden konstruiert ist, vgl. umb einez heizet êre Walther, ich hab ein sünt ist wider euch H. Sachs, Ich weiß einen baum, ist sein vol Rollenhagen I, 2, XI, 81, die hatte ein Kleid an, war feuerfarb Goe. 8, 74, 9, von einem slangen was gebunden Überschrift einer Fabel des Boper, Sie zohen beid zusammen hin Zu einem Flecken, lag für in Waldis 2, 31, 22, Doch kan sie sich retten fürwar Mit

eim Zettel, wil ich jhr geben Ayrer 835, 14. Wird auf diese Weise ein Dem. Pron. oder Adv. ἀπὸ κοινοῦ gesetzt, so haben wir die Entstehung des Rel., vgl. ahd thô liefun sâr thie nan minnotun meist Otfrid, mbd. ih bin der hie tôt gelît, ahd. thu giangi thora thu uuoltos Otfrid, mbd. si funden in dâ ër lac. Von unserm jetzigen Standpunkte aus würden wir sagen, daß das als ἀπὸ κοινοῦ gesetzte Glied Dem. und Rel. zugleich vertritt. Daß unsre Autfassung von der ursprünglichen Funktion desselben die Richtige ist, ergibt sich besonders daraus, daß das Dem.-Pron. der (der Artikel) ursprünglich auch attributiv mit einem Subst, verbunden sein kann, vgl. in droume sie in zelitun thën uvëg sie faran scoltun (im Traume gaben sie ihnen den Weg an, den sie gehen sollten) Otfrid, der möhte mich ergetzen niht des mæres mir iuwer munt vergiht (der könnte mich nicht schadlos halten für die Nachricht, die mir euer Mund verkündigt) Wolfram. Auch hierbei muß das als ἀπὸ κοινοῦ gesetzte Glied zuweilen mehrere Kasus vertreten, vgl. ër sâr in thô gisageta thia sâlida in thô gaganta (er sagte ihnen da alsbald das Glück, das ihnen begegnet war) Otfrid. diu sich gelichen kunde der grözen sül da zwischen stuont Wolfram. Ferner kann zugleich mit einem Kasus des Pron. eine Präp., von welcher derselbe abhängig ist, ἀπὸ κοινοῦ stehen, vgl waz ich bæser handelunge erliten han von den ichs wol erlagen möhte sin Reinmar. Anderer Art, aber gleichfalls für unsere Auffassung beweisend, sind Fälle, in denen die Präp, nur zum regierenden Satze gehört, das Pron, aber zu beiden, vgl. waz sol trûren für daz niemen kan erwenden Minnesinger, daz ich singe ouwê von der ich iemer dienen sol Heinr, v. Morungen. Ein zwei Sätzen gemeinsames Glied kann auch vorangestellt werden, wobei sich entweder der vordere oder der hintere dem andern logisch unterordnet, vgl. allo uuîhi in unorolti thir gotes boto sageti sie quëment sô gimeinit ubar thîn houbit (alle Heiligkeiten der Welt, die dir Gottes Bote sagte, kommen, so wie sie gemeint sind, über dein Haupt) Otfrid, unër ist thës hiar thenke (wer ist der das hier denkt) id. Ist das gemeinsame Glied ein Dem., und der vordere Satz dem hinteren logisch untergeordnet, so ist damit wieder der Übergang vom Dem. zum Rel. vorbereitet, vgl. thâr thër sîn friunt unas in êr lag fiardon dag bigrabanêr Otfrid.

In den bisher besprochenen Fällen fungiert ein Dem. zugleich als Rel. Dies ist im Grunde auch noch der Fall, wenn das Pron. der adjektivisch mit einem Subst. zusammen ἀπὸ χοινοῦ gebraucht wird, aber diesem nicht wie in den schon angeführten Fällen vorangeht, sondern folgt, vgl. nist liut thaz ës beginne Otfrid, si sahen kampf dër vor in was; got vergëlte iu gruoz dën ich vil gërne dienen muoz; Artûses her wider galt market den man in da lot Wolfram. Die Nachstellung entspricht dem von uns in § 158 besprochenen Gebrauche, den Art. vor die Bestimmung zu setzen. Von unserm Sprachgefühl aus sind wir allerdings geneigt, das Pron. schon als ein reines Relat. zu fassen. Dieser Standpunkt ist aber erst vollkommen erreicht, wenn dem Subst. noch ein zweiter Art., sei es der bestimmte oder der unbestimmte, vorangeschickt wird, vgl. schon bei Otfrid 1, 11, 39 Vvola uuard thio brusti, thio krist io qikusti. Eine Loslösung der relativen Funktion von der demonstrativen vollzog sich auch dadurch, daß bei Voranstellung des gemeinsamen Gliedes dasselbe im zweiten Satze noch einmal aufgenommen wurde, vgl. ther man thaz giagaleizit thaz sih kuning heizit thër uuidarot in alauuar thëmo keisere sår (welcher Mann es unternimmt, sich König zu nennen, der widersetzt sich fürwahr dem Kaiser) Ottrid, Thie ih zi thiu gizellu ioh suntar mir iruuellu thie eigun mîn io minna (Die ich dazu bestimme und mir besonders erwähle, die haben zu mir immer Liebe) id.

Das Rel. kann mit dem Adv. da verbunden werden, welches dabei seinen lokalen Sinn eingebüßt hat, vgl. allerlei Tier das da lebet und webet Lu. Diese Verwendung von da, die noch jetzt üblich ist, geht bis in die ahd. Zeit zurück, vgl. ther thar unas in unanî, thes kindes fater unari (der, von dem man glaubte, daß er der Vater des Kindes wäre) Otfrid 1, 15, 23.

Anm. 1. Im Got. wird das Rel. durch Anbängung der Partikel ei charakterisiert. Wir haben keine Veranlassung, anzunchmen, daß dies auch einmal im Westgerm. der Fall gewesen sei.

Anm. 2. Im Mhd. richtet sich öfters anscheinend das Satzglied, auf das sich das Rel.-Pron. bezieht, im Kasus nach dem letzteren, vgl. den schaz, den im ir vater lie, der wart mit ir geteilet hie Hartmann. Die richtige Auffassung ergibt sich wohl, wenn wir zur Vergleichung Konstruktionen heranziehen wie die oben angeführte des mæres mir iuwer

munt vergiht; wird hinter mæres noch einmal des wiederholt, so haben wir die fragliche Fügung. Weitere Belege aus dem Mhd. und dem älteren Nhd.: den stric, den er rihtete und üf ir schaden tihtete, da vie diu küneginne den künec ir herren inne Gottfried, Trist. 1386, den grimmen schaden manicvalt den wir von in genomen han, der wirt mit räche widertän Konrad, Troj. 13348. den schmertzen, so ir empfangen habt, ist euch nun langst vergangen Tristrant, Prosa 156, 5, Den fawlen schelm, den dw hast gesehen Vntern baumb liegen an der wegschaid, Der wirt zv dail der endling maid H. Sachs, Fab. 1.0, 44, Den liebsten Buhlen, den ich han, der leit beim Wirt im Keller Uhland, Volkslieder, Den Todt den ich mir wündsch, den Himmel den ich mein', Ist in der Liebsten Schoß gar sanffte schlaffen ein Op. 41, 55 (nur in A), Den größten Gefallen, den sie ihm tun können, .. ist der Detharding (D. Schaub. 3, 365).

§ 407. Auf die besprochene Weise sind relativ geworden das Pron. der, ursprünglich auch in adjektivischer, spätmhd. und nhd. nur noch in substantivischer Verwendung; die Adverbien des Orts: mhd. dâ, dar, dannen, von denen dar im Nhd. wie als Dem. zunächst durch dahin, dannen durch daher oder von da ersetzt worden ist; das Zeitadv. mhd. dô, im Nhd. mit dem Ortsadverbium da zusammengefallen; das Adv. der Art und Weise sô und die Zus. damit alsô, abgeschwächt als(e), welche Formen ursprünglich gleichwertig demonstrativ wie relativ gebraucht wurden, von denen aber im Nhd. nur als in relativem Gebrauch geblieben ist.

§ 408. Uns gilt jetzt als die gewöhnlichste Funktion des Rel.-Pron. der diejenige, die wir als das letzte Glied der Entwicklung erkannt haben, die Bestimmung eines Subst. oder substantivischen Pronomens. Doch reichen Fälle, in denen das Rel.-Pron. das Dem. des regierenden Satzes mit vertreten muß, auch in das Nhd. hinein. Keine Schwierigkeiten entstehen, wenn beide Sätze den gleichen Kasus verlangen, vgl. Ehre dem Ehre gebührt Sprichwort, Es sind unter uns, die von euch .. nicht vieles hoffen Crauer, Pfyffer 47, Rauh anzuwehn, die Zevs die seine nennt Schi. 1, 332, 570, der mich liebt und kennt Ist in der Weite Goe. 2, 114, 7. Aber auch wo beide Sätze verschiedenen Kasus verlangen, kommt einfache Setzung vor. Im Mhd. war dieselbe bei Zwischenstellung ganz gewöhnlich. Hierbei galt im allgemeinen die Regel, daß Gen. und Dat als die charakteristischeren Kasus den Vorzug vor Nom. und Akk. erhielten, vgl. ouwê dës dâ

nâch geschiht, swën genüeget des ër hât, anderseits des prîset man mich mêre dan dem sîn vater wunder lie. Die erstere Art weist noch deutlich auf die ursprüngliche Zugehörigkeit des Pron. zu dem regierenden Satze. Im Nhd. ist sie nicht mehr möglich. Die leichteste Art der Vernachlässigung des Kasusunterschiedes ist die bei Zusammenfall der Formen des Nom. und Akk., vgl. Die Ihr suchet, trägt den Schleier Schi. 11, 237, 39, es giebt, die meinen, daß die Welt nur durch sie besteht W. Alexis, Ruhe 4, 61, Uebrigens gibt es, die da meinen id., Cab. 1, 210. Gewagter ist es, wenn ein von einer Präp. abhängiger Akk. zugleich das Subj. des Rel.-Satzes vertreten muß: vber die da wohnen im finstern Lunde scheinet es helle Lu., Jes. 9, 2, gegen die auf Sammet ruhn, dem Mann im Staube Recht zu schaffen E. F. v. Gemmingen (Nat. Lit. 135, 67, 7). Wo die Formen verschieden sind, wird der Kasus durch den abhängigen Satz bestimmt, ein Zeichen dafür, daß man das Pron. nur als Rel. faßt. Am häufigsten ist ein Nom. des regierenden Satzes aus einem obliquen Kasus des abhängigen zu entnehmen, vgl. nach dem alle streben, Ist völliglich bey euch Op. 1 52, 7 (später geändert), Dem Meer und Wind gehorsam sind, Gibt sich zum Dienst P. Gerhard 8,2, Den ich an meine Brust drücke, drückt auch mich an seine Brust Herder 13, 160, Den du da säugest, ist, den du im Leben verfolgst 23, 325, denen sie nicht anstehen, können es bleiben lassen Lambrecht, Solche Streiche 20, Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schicksal geworden Goe. 36, 233, 9, der Effect war, den ich voraussah Goe. Br. 20, 292, 21, den sie festhielten ... war Niemand anders Tieck, Nov. 7, 70, Oder hat, für die dein Sinn entbrannt, Spröde sich dir abgewandt A. W. Schlegel 1, 39, Auf den Etienne hinsah, war ein sehr alter Mann W. Alexis, Cab. 6, 36, darnach er . . gerungen muß jhm werden Engl. Kom. 306, 35; im letzten Falle ist das Subj. aus dem einen Kasus vertretenden dar zu entnehmen. Ganz selten ist der Fall, daß ein obliquer Kasus aus dem Subj. des abhängigen Satzes zu entnehmen ist, vgl. Judea .. durchbohrt mit eygner handt Der von dem Himmel wahr zue jhnen hergesandt Op. 148, 520.

Anm. Vereinzelt findet sich auch noch im Nhd. die Verbindung mit einer Präp. als gemeinsames Glied, vgl. der Kunstrichter . . ist . . gegen

die er höflich seyn könnte, grob Le. 10, 437, 30. Etwas häufiger scheint noch der Fall zu sein, daß das Pron. einerseits von einer zum regierenden Satze gehörigen Präp. abhängt, anderseits in einem andern Verhältnis zum abhängigen Satze steht, wobei teilweise der Widerspruch der Kasusrektion nicht gescheut wird, vgl. Ich bitte für sie, vnd bitte nicht für die Welt sondern für die du mir gegeben hast Lu., Joh. 17, 9, Vber die da böse Geister hatten Apostelgesch. 19, 13, mit all dem ich kan vnd vermag H. Sachs, Fastn. 1, 318, doch siht man offt bey kleiner hab größer freyheyt... denn bey dem Gott groß reichthumb gab Waldis 2, 31, 216, Ihr erinnert uns an das wir nötig haben Goe. 39, 6, 7, trotz den es kränckt Gryphius, T. 378, 74.

§ 409. Auf die nämliche Art wie das Dem.-Pron. der sind im Ahd. die Personalpronomina der ersten und zweiten Person relativ geworden, vgl. fater unser thû in himilom bist Weißenburger Katechismus, ähnlich in anderen Ubersetzuugen, thaz bin ih, giloubi mir, ih hiar sprichu mit thir Otfrid 2,14,80, sô uuir ouh iz firnâmun, mir thâr sidôr quâmun id. 4,5,66. Diese Konstruktionsweise reicht noch in das Mhd. hinein, vgl. got hërre .., du ie und ie wære und iemer bist ân ende, dînen trôst mir sende Reinbot 4252, mit dir, du eine krône bist aller êren Mystiker; verbunden mit dâ: Maria du dâ bist wâriu muoter Vorauer Sündenklage, hære du, vrouwe, mînen ruof, dich dâ got zuo diu gescuof ib. Den meisten mhd. Texten ist diese Konstruktion fremd.

Schon im Ahd. kommt daneben Verwendung des aus dem Dem. entstandenen Relativums in Verbindung mit der ersten oder zweiten Person des Verbums vor, vgl. ich bim Gabriel thie azstantu fora gote Tatian 2, 9, allerdings im Anschluß an lat. qui adsto. Diese Konstruktionsweise findet sich dann auch zuweilen im Mhd. und Nhd., wobei lat, oder franz. Einfluß mitgewirkt haben kann, vgl. mich, der da bin gantz din Wyle 37, 21, mich Armen, der nicht vil vbrigs hab H. Sachs. Fastn. 81, 329, durch mich, der vor dem Knecht, Nun deine Geißel bin Gryphius, T. 174,688, Ich, die im Begriff bin Wi. II. 1, 302, 17, Ich, die mein Glück für anderer ihres hingabe La Roche. Sternh. 89, 16, ich, der mit Euch rede Goe. 45, 78, 15, Ich, die bin frei Rückert 1, 36; was soltu tun, mensche, der mit rede und mit sinne bist begriffen? Schönbach, Pred. 1,13,21. an dir . ., die wirdiger werest Wyle 34, 27, der sonst im Prei verbissen bist Fischart, Schif Kehrab 334, Du, die mit kaltem

Blut Mein zürtlich Herz mit Füßen tratest Wi., Mus. 12. Unselige! die mir, aus deinen Höhen, Ein Meteor, verderblich niederstreifst, Und meiner Bahn Gesetz berührend störst Goe.. Na. To. 1970, du, die mir Bisher der Ehre Forderung lähmtest H. Kleist 1, 246, 7, Der mich trugst zu sanftem Bette, Komm auch itzt, o Geist und rette! Rückert 3, 18, Dich, die in meines Lebens Wildnis So schweigsam standest Heine 2.96, du, der mit offnen Augen dort zaghaft liegst ib. 295; O, du großer Zeus und schützende Götter, die gerettet die Thürme des Kadmos habt Stolberg 15, 106, hören sollst du Pallas! hören ihr, die euch versammletet ib. 225, drum jammert ihr so ungeheuer, Unglückliche Verlichte! die, verschmäht, Verdrehten Halses nach der Liebsten späht Goe., Faust 11757, Ihr, die so schöne Weibergaben habt Abr. Voß, Heinr. VIII, II, 3, ihr, die hier an meinen Banden hanget Rückert 3, 160; auch bei Ersatz von der durch welcher (s. § 413): du Trifach Gehürn, Welchs dein Kopff steckst biß ins Gestirn Fischart (Hauffen) 1, 247, 612, Haus, welchs Gott geweihet bist Silesius 156. Selbst wo die dritte Person das logisch Berechtigte wäre, kommt erste oder zweite vor, vgl. ich bin der gesündet han Gesamt Abenteuer 1,110, der bin ich der des han gepflegen Passional K. 43, 31, Ich bin der selbig trucken knab, der mein erb gefordert hab Murner, Schelmenzunft 48, 1, bistv der trugenere der mit valschen leren die wib uns wilt verkeren A. Passional 178, 25, ohnerachtet ... ihr Männer es seyd, die es uns zur Nothwendigkeit gemacht habt Gemmingen, Hansv. II, 6, ihr seid die beiden einzigen, die mich davor retten könnt H. Kleist 5, 93, 3, wart Ihr es, die eben so ergötzlich gesungen habt? Fouqué, Zaub. 1, 144. Ein merkwürdiger Personenwechsel bei Tieck, Phant. 1,323: da ich der einzige bin, der seine Erzählung nicht erfunden hat, sondern mich gezwungen sehe.

Ferner ist man dazu übergegangen, das Rel. wie sonst mit der dritten Person des Verbums zu verbinden, auch wo es auf ein Pron. der ersten oder zweiten bezogen wird. Diese Konstruktionsweise ist bis in die neueste Zeit ziemlich üblich geblieben. Dabei gibt es allerdings Fälle, in denen nicht crkennbar ist, ob erste oder dritte Person des Verbums gemeint ist, vgl. ich, der damals nicht älter als sieben Jahre war Gil Blas 4, 85, Ich, der in meinem ganzen Leben bey keinem

reichen Manne gegessen hatte Wi., Luc. 1, 114, ich, der nicht beschlagen und dieser Strapazen nicht gewohnt war ib. 4, 244. ich, die bei der ersten Unwahrheit immer verstummte Hermes, Soph. R. 6, 194, für uns, die an eine Sprache gewöhnt sind Schi. Br. 5, 387. Durch ein in dem Rel.-Satz enthaltenes Pers.-Pron. wird der Ausschlag für die erste Person gegeben: ich. der vom Alter gedrückt, kaum mich selbst tragen kann Wi. II, 2, 439, 20, Ich unglückselige! die einst den Honig seiner Schmeicheleien .. so begierig in mich sog ib. 3. 441, 3, ich, der von Jugend auf meine Verstandeskräfte geübt hatte La Roche, Sternh. 33, 14, ich, die mir selbst so lange Zeit hinreichend gewesen war Hermes, Soph. R. 1, 374, Mit im seindt wir noch arm doren, die vnser erbdeil hond verloren Murner, Badenf. 27, 52; für die dritte Person: Ich, der vor seinen Mördern floh Wi., Luc. 4, 254. Zweifellos liegt die dritte Person vor in folgenden Fällen: zu mir, der weder um eure Gunst bittet, noch euern Haß fürchtet Wi. II, 3, 77, 24, ich, der nicht fein genug ist Herder, Wälder 1, 143, ich, die oft so laut wider die Falschheit geeifert hat Hermes, Soph. R. 6, 440, ich, die weder Fräulein, Frau noch Witwe ist Schröder, Ring 103, Ich bin's, Genovefa, ich, der dich schon so lange anbethet Fr. Müller, Genov. III. 4. ich, der noch im ungewissen Meere .. herumgetrieben wird. beneide Ihnen diese Gleichförmigkeit Schi. Br. 2, 55, ich, der auch noch nicht bekannt genug mit dem Buche ist, habe ihm .. Aufschlüße geben müssen ib. 233, Mir, der so wenig Gelegenheit hat ib. 5, 315, was ich, der die Menschen gerne verständiger annimmt als sie sind, mir nur erklären kann ib. 399, Ich, der sonst die Signatur aller Erscheinungen so leicht begreift Heine 4, 358, Ich aber, der wenigstens für drei Jahre zu sorgen hat Holtei, 40 Jahre 6, 281, Wie kann ich das, die selber nichts versteht? G. Keller 7, 209; auch mit Ersatz von der durch welcher: ich, welcher noch lenkt des Geschickes Lauf Chamisso 173, 372. Kein Zweifel kann bei der zweiten Person obwalten: Von Rôme keiser Constantîn, dër alle zît dëm rîche sîn kan mêren ganze wërdecheit . . ich keiserîn, dîn muoter Helêne dir enbiute Konrad, Sylvester 2442, Dw ungetrewer poser gaist, der wenig geit vnd vil verhaist H. Sachs, Fab. 181,144, Dich Beste, die mich künftig liebet, Ach die mich liebet! und noch fern von mir ist Kl. O. 1, 23, 27, Dir, der das Alles unvermerket bei dir vorüberziehen lassen würde Wi. 25, 7, du, der für einen Freund des Sokrates angesehen sein will ib. 161, du, der den Geist des Volks . . kennt ib. 180, Du weißt's, die mit mir wuchs, einsiedlerische Laube Wi., Idr. 1, 68, du, der bis auf diesen Tay so wenig gewohnt war Wi., Luc. 2, 163, du, der um deines eignen Vorteils willen meine Ehre vertheidigen sollle Wi. II, 2, 146, 2, du ... der nie ficht ib. 164, 36, du, der so begierig ist ib. 537, 21, sey du, Himmel, mein Zeuge, der ihr diese Schönheit gab ib. 3, 155, 4, du, die nicht Scheu, nicht trügliche Hoffnung kennt Herder 17, 235, Du, der Worte verstummt mucht, fürchtest stumme Gedanken nicht? 27, 69, Heil dir, o Bach, der durch die grünen Netze.. fließt Hölty 65.1. Du, der mir in der Stille verborgen, verschwiegen hat Schi. 1, 58, 27, Sey mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint 11, 83, 2, Ruhige Bläue dich auch, die unermeßlich sich ausgießt ib. 6, dich, der jetzt in Lebensfülle vor mir steht 12, 378, 3510, Du der das Schwert auf seinen Bruder zückt 14, 27, 375, du, der mein Innres kennt Schi., Phädra 72, Du ewge Sonne, die den Erdenball Umkreißt Schi., Dem. 54, 1198, O Mädchen, die voll unschuldvoller Triebe das Laster höhnt Und sich nach edlen Freuden reiner Liebe Unwissend sehnt Anthologie 58, 41, Wie sollt ich dich, Wohltäter, fürchten, der das Leben mir gerettet hat Oehlenschläger, Morgenländ. D. 1. 273, Du unbekannte Macht, die, her mich führend, Dies Pfand der Rettung huldvoll einst mir gab Grillp. 5. 29, 1, Du zweiter, der dem Ersten Leiber macht, Und in den Leibern seine Geister fängt, Du Heimlichster, der alles Werdende Im Ei beschleicht und alles Blut verdirbt Hebbel 4, 6, ihr kleinen Feen, die . . die kleinen Ringe machen Wi. II, 1, 364, 5; bemerkenswert ist, daß zuweilen trotz der dritten Person des Verbums das Reflexivum durch die zweite gegeben wird. Zu pluralischer Anrede an eine einzelne Person kann der mit dem Sg. des Verbums gesetzt werden: jr (der da redet) Amadis 136, dürft Ihr von Liebe reden und von Treue, Der treulos wird an seinen nächsten Pflichten? Schi., Tell 1603, Sie, der mir vor wenig Augenblicken noch die feurigste Liebe zuschwor Wi. 13, 68, Ich soll mich von Ihnen trennen, die mir alles war Schröder, Viktorine 5, Sie - der im ganzen strengen Rath der Weiber Bestochene Richter sitzen hat Schi. 52, 230, 1619, Sie, der den Menschen

beser kennt Schi Br. 5, 315, Sie junger Bresche, der mich seisen bei der Brücke zum besten hatte Tieck, Nov. 5, 414; dagegen die mit Plut, des Verb.: bey ihnen (z. Ihnen), der sieh so sehr von ihrem Geschlecht auszeichnen Gemmingen, Hausy, 50, Sie, die von allen Menschen die stärkste Macht über äuses Kind geübt haben François, Reckenburgerin 237.

Um 1500 kommt der Gebrauch auf, dem Nom. des Rel.-Pron., wenn es sieh auf die erste oder zweite Person bezieht, das betreffende Pron. anzuftigen. Dieser Konstruktionsweise bedient sieh Lu., vgl. ich bin der Herr, euer Heilige, der ich Israel geschaffen habe Jes. 43, 15, so wil ich doch vinh der liebe wellen nur vermanen, der ich ein solehar bin Philem. 9, herr der au zu mir gesagt hast 1. Mos. 32, 9, ah, Gott, der du bist ein Gott der geister 4. Mos. 16, 22; mit Beziehung auf ein dem Poss-Pron. zu entnehmendes Pers.-Pron.: erhöre mein armes Gebet, die ich allein auf deine Barmhertziskeit vertraue Judith 9, 14. Einige weitere Belege aus älteren Schiftstellern: man soil aich ertrenien der du falsen artheil sellest wider got. eer und recht Gerler (DWb.), Solt wir also abzihn mit schanden, die wir vor almal sint pestanden H. Sachs, Fastn. 20, 284, Ich bin der Mann, der ich so rühmlich sang Op. K. 59, 27, ich, die uch gerangen sitze Logan, Ich, der ich oft in tiefes Leid Und gres; Noth muß gehen P. Gerhard, O Scelen, die ihr noch bei uns .. in withrer Treue steht Gryphius (DWb.). Zu ausschließlicher Herrschaft ist diese Konstruktionsweise erst allmählich gelangt, wie die oben gegebenen Belege zeigen. Charakteristisch für das Schwanken des Sprachgefühls im 18. Jahrh, sind einige Änderungen Kiopstocks: Der au bald Zweigler, bald Philosophe warst O. 18, 153 geändert in Du der bald Zweifler, und Philosoph bald war; Das, o, die du mich künftig liebest 22, 191 geändert in Daß alles, o die einst mich liebet; Die du unaussprechlich meinem Verlangen gefällst 33, 50 geändert in Du, die unaussprechlich meinem Verlangen gefällt. Auf Sie als Anrede bezogen hat sich entsprechend die Sie festgesetzt. Die obliguen Kasus des Rel, werden immer ohne einen solchen Zusatz auf erste oder zweite Person bezogen, vgl. Was kann ich vier dich thun, Dem selbst nichts übrig blieb als dieses nackte Leben? Wi., Ob. 7, 67.

§ 410. Das verallgemeinernde Rel.-Pron. ist dadurch entstanden, daß das Adv. so dem Interrogativum vorangestellt wird, dem dann noch ein zweites so folgen kann. Das Interiog. ist dabei wohl eigentlich in der Funktion des Indef, zu fassen. Ahd. sô huër số wäre demnach = "so einer wie", so daß số huër ursprünglich zum regierende Satze gehörte. Schon im Abd. kann das zweite sô fortbleiben. Im Mhd. ist sô huër zu swer verschmolzen. Ein so kann noch darauf folgen, bleibt aber gewöhnlich fort. Dem substantivischen Pron. swer entspricht im Mhd. das adjektivische swelher und die Adverbien swa, swar, swannen, swanne oder swenne, swie. Diese Relativa beziehen sich ursprünglich niemals auf etwas konkretes Einzelnes, sondern auf etwas nach Belieben Angenommenes. Im 14. Jahrh. schwindet das vorgeschobene s. so daß Zusammenfall mit dem Fragepron. eintritt. Behaghel nimmt an, daß lautlicher Abfall des s infolge der Enklisis eingetreten sei. Ein Beweis für diese Annahme ist kaum zu erbringen. Doch ist auch die Annahme, daß eine begriffliche Vermischung des Rel. mit dem Interrog. vorliege, schwer durchzuführen. Im Nhd. kann zur schärferen Ausprägung der Verallgemeinerung in den Rel.-Satz ein immer eingeschoben werden, das in dieser Funktion auf die mbd. Verwendung = "je" zurückgeht, s. § 133.

Mhd. swelher hat zunächst die Bedeutung von lat. qualis. Dieselbe ist aber wie bei dem Fragepron. welcher (s. § 127) frühzeitig verblaßt, sodaß es sich von swer nur durch die adjektivische Funktion unterscheidet, vgl. swelch kristen kristentuomes giht an worten und an werken niht Walther. Adjektivische Funktion konnte ursprünglich auch der haben, s. § 406. Während sie aber bei diesem frühzeitig untergegangen ist, hat sie sich bei welcher bis ins Nhd. hinein erhalten, vgl. Welchen König der Gott über die Könige .. Sah vom hohen Olymp Kl O. 1, 86, 1, Welcher Dichter die Einheit versteht ... der versteht sich sehr schlecht Le. (s. Lehmann S. 151), In welcher Geschichte er (der Geist) durchblickt, schwärzt er das Glänzendste Herder 18, 282. Adjektivische Verwendung hat sich am längsten erhalten bei sonst unursprünglicher Funktion in Sätzen von der Art wie Solche Arbeiten werden von den Unkundigen Groteske genannt, welche Benennung ... Goe. Ferner mit Rückbeziehung auf einen Satz in Fällen wie

er will umziehen, welchen Entschluß (synoym mit ein Entschluß den) ich nicht billigen kann. Aber wie ein anderes Adj. kann schon im Mhd. swelher ohne ein Subst. gesetzt werden, wo es sich dann auf einen Gegenstand oder mehrere von schon nach dem Vorhergehenden bestimmter Art bezieht, vgl. Swelher durch sin ellen im für die stiegen spranc der sluoc er eteslichem so swæren swertes swanc Nib. 1887. So noch nhd. welche Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch Lu., Welche es unternahmen, ihr gegründetes Recht .. zu verfolgen, verzehrten sich in langwierigen .. Rechtshändeln Schi. 7, 324, 15, Welchen wir lieben, deßen Gutes und Schlimmes .. genießen wir Schi. Br. 1. 115, Für welche Gott sein Blut vergossen, Für die er starb auf Golgatha, Sind Gottes teure Bundesgenossen Lenau 2, 261, 1405.

§ 411. Der verallgemeinernde Rel.-Satz kann dem regierenden Satze vorangehen, was ursprünglich das Häufigere ist, oder folgen. Im ersteren Falle kann auf das Rel. durch ein Dem. zurückgewiesen werden, so schon ahd. sô uuër sô ist fona uuâre, thër hôrit mir io sâre Otfrid. Doch kann eine solche Rückbeziehung auch jetzt unterbleiben. Am leichtesten unterbleibt sie, wenn regierender und abhängiger Satz den Nom. verlangt, vgl. die Sprichwörter wer wagt, gewinnt; wer Pech angreift, besudelt sich; wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert; wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen; wer A sagt, muß auch B sagen; was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten; was sein soll. schickt sich. Etwas weniger geläufig ist das Unterbleiben der Rückbeziehung schon, wenn beide Sätze den gleichen Kasus obliguus verlangen, vgl. was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr; Wen die Natur geziert, entstellt des Schneiders Hand Grillp. 10, 242, Wen das Unsichtbare faßt, hält es fest ib. 7, 260, Wen sich die finstern Mächte erkoren, Geben sie nimmer . . heraus ib. 267, wem nicht zu raten ist, ist nicht zu helfen Sprichwort, Wem ich ein Lamm schenken will, laß ichs durch keinen Wolf überliefern Schi. 3, 31, 18, Wem Götterwollust versagt ist, wird keine Teufelqual zugemutet ib. 150, 3. du gelobest mir, nimmermehr ..., Wem es auch sei, den Vorfall zu entdecken H. Kleist 2, 288, 18. Ein von einem Subst. abhängiger Gen, fordert, weil er erst mit dem Subst, zusammen

ein Satzglied bildet, immer Rückbeziehung, vgl. wes Brot ich esse, des Lied ich singe, wo des unentbehrlich ist. Ohne Schwierigkeit läßt sich die Rückbeziehung bei den Adverbien ersparen, vgl. wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren; wo das Aas ist, sammeln sich die Geier; wenn das Pferd gestohlen ist, bessert der Bauer den Stall; wie man in den Wald hineinruft, schallt es wieder heraus; wie man sich bettet, liegt man. Auch die Verbindung von kasusvertretendem wo mit einem präpositionellen Adv. bleibt zuweilen ohne Rückbeziehung, vgl. wobei er lacht, sind sie höchst ernsthaft Herder 13, 303.

Wo regierender und abhängiger Satz verschiedene Kasus verlangen, kann bei Voranstellung des letzteren der Widerspruch durch Rückbeziehung vermieden werden, und dies ist jetzt das Normale, z. B. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Bei Nachstellung des Rel.-Satzes ist ein solcher Ausweg nicht möglich. Es werden nun auch sowohl bei Nachstellung wie bei Voranstellung Diskrepanzen nicht überall vermieden. Die leichteste Art liegt vor, wenn beide Kasus die gleiche Form haben, vgl. was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß Sprichwort, Was du stützest, schwanke nie Rückert 11, 258. Am ehesten wird sonst ein Subjekts-Nom, aus einem obliquen Kasus entnommen, vgl. Wen er cinmal nur bringt zu Fall. Muß verderben Op. 39, 26, Wen es erlegete, war nie tapfer Herder 27, 112, Wen von uns am ersten Gott hinwegnimmt, Steht dem andern bei 28, 235, Wen ich anrufe, zittert Schi. 3, 122, 24, Wen ich mit der unverwundbaren Aegide beschütze, verlacht selbst das furchtbare Fatum Schi. Br. 1, 257, Wen er anrührt, muß gesunden Tieck 1, 28, wen du beschützest, wanke nie Rückert 11, 258, Wen Götter sich zum Eigentum erlesen, Geselle sich zu Erdenbürgern nicht Grillp. 4. 178, wen seine Beine trugen, war nach der Stadt gewandert W. Alexis, Ruhe 3, 120, Welchen der umschwebt, Wird in Götterselbstgefühl Jedes Tags genießen Goe. 2, 174, 96, Wem Homers Muse den Nebel vom Auge nimmt, gewinnt über die Dinge der Welt ... eine große .. Aussicht Herder 17, 171, Nur wem ein Herz, empfänglich für das Schöne, Im Busen schlägt, ist werth, daß er sie kröne Schi, 11, 48, 9, wem dies unglaublich vorkommen möchte, hat keinen Begriff E. T. A. Hoffmann 11, 34, Wem es

damit nicht gelang, sah sich genöthigt Holtei 11, 59, Welcher Herz . . sich nicht keret an des Herren wort, liessen ihre knechte .. auff dem felde Lu., 2. Moses 9, 21; entsprechend bei ungewöhnlicher Verwendung der andern Art des Rel.-Pron.: Hieran spiegle sich, dem das gleiche Schicksal geworden Goe. 36, 233, 9. Auch aus einem von einer Präp. abhängigen Kasus kann ein Subi, entnommen werden, vgl. mit was man umgeht, hängt einem an Hensler, Judenmädehen 113. Ueber wen diese Menschen hier entrüstet sind, muß kein gewöhnlicher Mensch sein W. Alexis, Ruhe 4, 238. So auch aus einem kasusvertretenden wo neben präpositionellem Adv., vgl. Worin ich Ihnen dienen kann ... soll von meiner Seite gewiß nicht fehlen Tieck, Nov. 7, 217, wonach ich meine Arme .. ausstreckte, wich vor mir scheu zurück id. 20, 55, Wonach ich tracht' ist sein, der Stein der Weisen id., Phant. 3, 297, wonach meine Träume im ängstlichen Schlafe rangen, ist in die klarste Wirklichkeit getreten id., Nov. 6, 203, wonach ich griff in Hast, entfloh dem Unverstand Platen 1, 57, Worüber ich Thränen vergießen müßte, war die grausame Art Tieck, Cev. 355, 20. Auch ein Obj.-Akk. wird auf entsprechende Weise entnommen, vgl. Wobei ein Fremder am meisten staunt, glauben sie am deutlichsten zu begreifen Herder 13, 303, sie solle ja nicht vergessen, warum (= worum) ich sie . gebeten habe Le. 18, 220, 20, ich verfertigte, warum (= worum) die Hohen einander beneiden, was manchmal über ihre Kräfte kostbar war Arnim 2, 130, Du lösest ohne Mühe, Wovon das Haupt mir schwer Uhland 240, 56, wozu der Verstand . . dieses Zeitulters, dieses Volkes, dieser Gesellschaft nicht hinreicht, verrichte ein Andres Herder 23, 109. Seltener wird ein obliquer Kasus aus einem Nom. entnommen, vgl. Wie er einst das Reich gerettet, Rettet' er, wer zu ihm floh Herder 28, 237, er ergreift nach einander, wer schuldig ist, oder wer schuldlos Voß, Il. 15, 137, Ich liebe, wer gutes that and hasse Wer mich verletzt Schi., Jungfrau 1862: Was ein mädgen ist von gutem Gefühl müssen dergleichen Sachen zuwieder seyn Goe. Br. 2, 50, 22, Er fiel um den Hals wer ihm in den Weg trat W. Alexis, Ruhe 5, 169.

In allen bisher besprochenen Fällen ist der Kasus durch den Rel.-Satz bestimmt. Ursprünglich konnte er auch wie der des aus dem Dem. entstandenen Relativums durch den

regierenden Satz bestimmt werden, was wieder auf der ursprünglichen Zugehörigkeit zu demselben beruht, vgl. thiu fruma ist hiar irougit sô unëmo iz ni giloubit (der Vorteil ist hier gezeigt jedem der es nicht glaubt) Otfrid, ich muoz verjehen (zugestehen) swes er wil Walther. Im Nhd. sind solche Sätze nicht mehr möglich. Dagegen kommt es noch ziemlich bäufig vor, daß das Rel. von einer zum Hauptsatz gehörigen Präp. abhängig gemacht wird, während es zugleich Subj. oder Obj. des abhängigen Satzes ist. Am hänfigsten wird so das Ntr. was gebraucht, das nach § 138 auch von einer sonst den Dat. regierenden Präp. abhängig gemacht werden kann, vgl. antwort auf was wir fragen Gryphius, T. 48, 167, Ich gab ihr meine faust auf was mein mund versprach ib. 370, 232, als ich . . dir. auf was du sprachst, nicht Rede stand H Kleist 2, 200. Rede stehen auf was man fragen wird id., Kätch. I, 2, Kann ich nicht reiten, auf was ich will? Raimund 3, 93. Eure Antwort, auf was ich frag' Ph. Kaufman, Zymbelin I, 6, 89, Auß waß Ihr mir hierauff sagt Elis. Charl. 27, Auß waß ich Euch auß Paris geschrieben ib. 48, Auß was ich Euch im endt meines schreibens gesagt, werdet Ihr .. ersehen haben ib. 50, Man sucht sie zu bewegen durch was man hat und kan Gryphius, T. 178, 792, durch was nicht ist und unerhörte sachen ib. 281, 341, uns sicher stellen durch was wir können A. W. Schlegel, Heinr. VI 2, V, 2, Nur noch ein Beyspiel für was ich eben vorhin sagte H. Jacobi, Merk. 76, IV, 242 (= für das, was ich .. I, 194), eine Antipathie gegen was man reine Unschuldsseelen nennt W. Alexis, Ruhe 4, 100, in waß bey mir steht, werde ich Euch , . nichts abschlagen Elis. Charl. 63, der Kranke sehlägt mit was ihm in die Hände kommt drauf los W. Alexis, Cab. 3, 17, über waß in der armen Pfaltz vorgangen Elis. Charl. 31, Ich bitt, um was ihm leicht zu thun Gryphius, T. 366, 141, Frag' mich um was du nur ersinnen kannst A. W. Schlegel, Heinr. VI 1, I. 2. um was Euer Gnaden angeht id., Heinr. VI3, I, 2, klage nicht um was dir Gott entzieht Rückert 11, 392, unbekümmert um was nicht ihre nächste Sorge angeht W. Alexis, Ruhe 5, 4, von was Sie wollen Wi., Am. 8, 7, von - was Ihr wollt ib. 9, 11, von was ich kriegen kan Wi. II, 3, 113, 32, es mag kommen zu was es will Le. 1, 402, 23, In stiller Grotten Nacht Hab ich Vestalen schon zu was Ihr wollt gemacht Wi., Idr. 1, 93, 8, ich

mach ihn zu was ich will Laube 1, 124. Seltener erscheint das Mask. wen, vgl. so will ich mich verlieben in wen ihr vorschlagt J. Paul, Hesp. 118; der Dat. wem: trotz wem . . es leidt wehr Heymonsk, 138. Äußerlich ähnlich, aber doch anderer Art sind die folgenden Fälle, in denen die Präp. vielmehr auch zum abhängigen Satze gehört: daß .. Er .. Auf wen es sei... zu lästern wagt Goe. 10, 191, 2145, ich habe keinen Widerwillen, gegen wen es auch sey Iffland, Frauenstand 28. er .. werde sein Recht gegen wen immer auf der Welt es sei, zu behaupten wissen H. Kleist 3, 374, 18, ein Urtheil ..., es seu über wen es wolle Bode, Schandi I, VI. Auch welch in attributiver Verbindung mit einem Subst. wird entsprechend konstruiert: Die bërge ër ab ir stete truoc an swelhe stat im beste geviel Crone 5577; hier ist stat Subi, zum Relativsatz; dagegen gehört die Präp. zu regierendem und abhängigem Satz an den folgenden Stellen: trit in welichen orden du wilt Ackermann 52, 18. dies Stückchen Feengold Verwandelt mich, in welche Form Ihr wollt Wi., Idr. 4, 72, 8, die Schranken, unter welchem schicklichen Vorwand es sei, .. zu räumen H. Kleist 3, 409, 7.

§ 412. An ein Rel. können sich mehrere kopulativ verbundene Sätze anschließen, ohne Schwierigkeit, solange nicht beide Sätze einen verschiedenen Kasus verlangen. Doch wird auch dieser Mißstand nicht immer vermieden. Namentlich muß oft, wo die Form des Nom. und Akk. zusammenfällt, das einmal gesetzte Pron. beide Kasus vertreten, vgl. ein elend Priesterthum, das schier gar verdumpfft ist und die Motten gefressen haben Lu., Weim. 23, 543, 25, zu erfahren, daß er nicht willens ist zu sagen, auch euch nichts angehet Amadis 89. nach einem Glücke ..., das du bereits erlangt, und mir höchst nöthig ist Krüger 419, ein Stück dieses Weltgebäudes ... das wir in der größesten Entfernung von uns erblicken, und deshalb so wenig bekannt ist Bode, Mont. 3, 371, ein nahes Fest ... das sein Herr dem Neffen Bereitet, und ein Tag der Freude war Herder 18, 227, ein Fräulein ..., das ich zwar noch nicht kenne, aber zwölf tausend Gulden Einkünfte hat Kammermädchen 21, Glückliches Bild, das sie in Händen hält und ihr Aug erfreut! Fr. Müller, Genov. I. 5, Was in der Welt nur ist, das euch zufrieden macht und ich tun kann ib. IV. 1. dieses Anerbieten, das ich für kein leeres Compliment halten durfte, und für mich höchst reizend war Goe. 33, 239, 11. Sein Stammbuch nemlich, das Sie .. einweyhten und in diesen Jahren sehr reichlich mit vortrefflichen Namen angefüllt worden ist Goe. Br. 19, 121, 10, das Liedchen ... das wir jetzt allgemein kennen, damals aber verschollen war G. Keller 6, 112; jener ..., die ich für die einzige hielt, und vielleicht um nichts besser war Schröder, Ring 98; die du, herre, hetest gevangen unde die naht gebunden sazen Servatius 2716, alle, die ich gekannt habe, und sich aus andern Bewegungsgründen verheurathet haben Andrews 140, Beyspiele, die er in Polen gesehen hat; und mit ihm selbst geschehen sind Bode, Mont. 2, 205, einige Züge . ., die Sie neulich .. in die Erzählung webten, und auf dem Papier fehlen Goe. Br. 2, 142, 10, junger Sklaven ..., die knieen und Louthwek eben zu verkaufen sucht Hensler, Sophie Romani 5; so köstliche und kindliche Dinge, dergleichen sie niemals erfahren, und für sie einmal schmeichelhafter und angenehmer waren als das andere G. Keller 4, 289; was ich eigentlich an dir verdamme, und mich auf keine Weise trifft Le. 11, 265, 3, das Geld, was ich für meine Hemden empfangen hatte, und mir geschenkt wurde Möser 3, 36, dessen, was der Boden gut hervorbringt, am besten zum Lebensunterhalt dient, und am besten verkauft wird Heinse 4, 163, Was sie eben von Woldemar wieder anführte, und vorhin so hart von dir war getadelt worden Jacobi, Woldemar 2, 223, Etwas was für mich wäre, und er entbehren wollte Goe. Br. 4, 203, 28, Was ich vermag und bin Schi. 12, 465, 1580, was Mein ist und Er nie erreichen kann Schi. Br. 4, 437, Alles, was er in Guben wollte, oder gestern Abend ihn bewegt hatte Tieck 23, 145, allem, was die Erwachsnen bedrängte, und sie nicht bemerkten und verstanden O. Ludwig 1, 175, was sich erwarten ließ und das Mädchen auch von Grunde ihres Herzens hoffte Anzengruber 2, 143, was sie dann als ihre weibliche Anmut und Beweglichkeit ausgäben, im Grunde aber eine Unredlichkeit sei G. Keller 4, 39; ihr klein Hündgen, welches sie immer mit zu Bette nahm, und hernachmals eines unverhofften Todes sterben muste Reuter, Schelm. 91, das Pferd, welches ihm Herr Adams geliehen hatte, und seinem Küster gehörte Andrews 150, ein hübsches Sümmchen ... welches er sorgfältig verwahrte und .. mit der Zeit groß

genug werden mußte G. Keller 4, 220, Etwas Zartes und Edles, welches er wirklich fühlte und ihn über sich selbst täuschte id., Gr. Heinrich 1 3, 129; die, welche Quintilius Varus geführet und mit Golde reichlich gezieret waren Lohenst., Arm. 69°, welche man auf die allereingezogenste Art von der Welt erzogen hat, und dennoch so lasterhaft sind Andrews 310. Ungewöhnlich dagegen ist einfache Setzung des Rel.-Pron., wo verschiedene Kasusformen erfordert werden, vgl. nach siten der si phlagen und man durch rëht begie Nib., niht unders wan des si gezam und in ze muote rëhte kam Gottfried, Trist. 17277, Dem die öpfel hingen für dem mund Vnd jr doch nicht geniessen kund H. Sachs. Fastn. 7, 101, Wie Tamerlan den Baiazet, Welchen er inn aim Käfig tet, Vnd jm, wann er zu pferd wolt staigen, Must zu aim fusbank sich darnaigen Fischart (Hauffen) 1. 91, 2082, dieser Undankbare, dem ihre Gegenwart beschwerlich fiel, und sie aufs äußerste treiben wollte Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 172), Dem Fliegen nicht zu klein, noch Käfer zu geringe. Und in der Mücke sieht den Schöpfer aller Dinge Le. 1, 246, 93, Cellinis guter Humor ..., den man durchgängig bemerkt, und wenn er gleich öfters getrübt wird, sogleich wieder zum Vorschein kommt Goe. 44, 352, 12, der Junker, dem ihre äußerste Frechheit auffiel und sicher war Pest. 3, 286, ein ... Wittwer, dessen Trauerjahr eben zu Ende lief, und nun, ohne die Gesetze des Wohlstandes zu übertreten, berechtigt war Musäus, Volksm. 4, 39, all die unnennbaren Seeligkeiten ... nach welchen Alle seufzen, und doch nur so wenige erlangen V. Weber, Sagen 294. Noch auffallender ist einen Freund. dem er das beste gönnt und recht mit Treuen meint Rachel 6, 536.

§ 413. Die Scheidung zwischen den beiden Gruppen der Relativa hat sich auf die Dauer nicht durchweg behauptet. Eine gewisse Berührung zwischen dem verallgemeinernden Rel. und dem aus dem Dem. entstandenen fand zunächst da statt, wo letzteres auf ein Indef. bezogen wurde. So war mhd. etewaz oder iht daz nicht wesentlich verschieden von swaz, etewër oder ieman der nicht von swer, auch ein man und selbst der man konnten in allgemeinem Sinne gebraucht werden, während doch auf sie bezogen das Rel. der nicht swer oder swelher gesetzt werden mußte. Ferner ist zu berücksichtigen,

daß auf das verallgemeinernde Rel. durch ein Dem. zurückgewiesen werden konnte. Stellte man den regierenden Satz mit Dem. vorauf, so konnte zunächst der Schein entstehen, als diene das verallgemeinernde Rel. zur Bestimmung eines Nomens. Vereinzelt finden wir schon bei Otfrid in crûce man thën hâhe, sô uuër sô sih sulîches biheize. Hier ist gewiß sô uuër sô noch als verallgemeinernd empfunden, aber man sieht aus einer solchen Stelle doch, wie sich das aus dem Interrog. entstandene Rel. allmählich an die Stelle des aus dem Dem. entstandenen eindrängen konnte.

§ 414. In der jetzigen Sprache ist das durch was ersetzt bei Rückbeziehung auf etwas, nichts, alles, das(jenige) (soweit nicht dabei ein Subst. zu ergänzen ist), und auf ein substantivisches Adi., soweit dasselbe auf etwas Allgemeines bezogen wird. Bis in das 18. Jahrh. überwiegt noch das, und kommt sogar noch im 19. vor, vgl. so werden Sie in beyden Fällen etwas thun das für die Künste nicht ohne Wirkung bleibt Goe. Br. 14, 238, 9, Haben Sie jemals etwas gegen mich gefühlt, das man . . Ehrfurcht nennt Schi. 3, 26, 8, etwas, das bleibt und etwas, das sich unaufhörlich verändert Schi., Auf dieser Welt ist nichts, das stärker wird getrieben, Auf dieser Welt ist nichts, das billich mehr wär blieben Als außgezeumte Brunst und ungeordnet Lieben Logau, nichts! nichts ist, das nicht noch heute könt in eil zu drümmern gehn Gryphius, nichts ist, das euch erdrückt, nichts ist, das euch erhebt Haller (DWb.), Alles das du wilt bedingen Op. 17, 9, Was Neues, das ihr selbst ein Räthsel war Wi., Idr. 3, 51, 8, etwas vollständiges ..., das allen Menschen Ehrfurcht einflößte Goe., Wahlverw., so Vieles ..., das ich jetzt selbst ganz vergessen habe Tieck 23, 196, dus war auch das Gescheiteste, das ich thun konnte Heine 6, 49. Doch erscheint schon früh auch was, vgl. zu dem, was diese wieder dich zeugen Lu. Auch auf Sätze bezogen ist was zur Herrschaft gelangt, doch reicht auch hier das bis in neue Zeit, vgl. die 9 waren alle (das beynahe unerhört ist) in dieser Sache einig Frau Rat 166, 24, ihm hatte man Hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war Goe., ich habe sie mit bewaffneter Hand angefallen, das in Florenz unerhört sei Goe. 43. 46, 12, man findet keine Spur von Vorliebe für einen Schauspieler das aber auch schwer wäre Goe. Br. 15, 63, 11, weil er

die Sachen schont, Beym Feind Vertrauen zu erwecken sucht, Das doch der einzige Weg zum Frieden ist Schi. 12, 90, 572, dazu die Belege im DWb. 2, Sp. 971, 3. Hier und da hat sich was für das sogar für die Beziehung auf ein Subst. eingedrängt, vel. kein ander betrübniß, was uns angehen soll Chr. Weise, Klügste Leute 257, die Eroberungen sind des Unglücks nicht werth, was ein Sieger auf sein Volk bringt Haller, Usong 377, das erste Papier, was sie in die Hände nimmt Le., alles Elend, was die menschliche Natur treffen kann id., das Ding, was man Ketzer nennt id. 11, 62, 32, Allein der erste Blick . . erkannte Dies Zimmer eben das zu sein, Was (ältere Fassung so) mich das erste Mal zu Lila eingelassen Wi., Idr. 3, 112, das Fäßchen, was Sie verlangt haben Möser 4, 10, dies grosse Verhältniß was (B das) die Kette der lebendigen Wesen durchläuft Herder 5, 23, das beste Geschöpf, was, solange ich hier bin, diese Schwelle betrat Eberl, Eipeldauer 68, das kostbare Schwert, was er einem Anführer derselben mit eigner Hand abgenommen Novalis 1, 66, keine finstere Macht wird das Haupt beugen, was sich kräftig . . emporhebt E. T. A. Hoffmann 3, 124, ein Frauenzimmer was die Mannesleute angreifen Immermann, Münchhausen 1, 138, 35, Sie sind ja aus dem Lande, was Alles Fremde so gern gewähren läßt Laube, Europa 21, 203, wenn sie ein Instrument aus der Hand gelassen, was hier ihr wichtigere Dienste leisten könnte W. Alexis, Ruhe 5, 95. Auch in einem Satze wie des Entsetzlichen, was sich begeben werde E. T. A. Hoffmann 4, 173 wurde das richtiger sein, weil das Entsetzliche hier etwas bestimmtes Einzelnes bezeichnet.

Nicht ebenso wie das durch was ist dessen durch wessen zurückgedrängt. Wenigstens ist Verwendung von wessen mit Rückbeziehung auf etwas Vorhergehendes immer vereinzelt geblieben, vgl. alles, wessen vnsere Dürfftigkeit nicht entperen kan Op. 150, Prosa 5, Nichts sey so arg, wessen sie sich nicht von einem erzürnten Feinde .. zu befürchten hatten Lohenst., Arm. 58°, Sich eben deß erkühnen, wessen die Feinde sich gegen seinen Vater erkühnten Le. 10, 185, 12, an dem, wessen ihr sie beschuldiget Wi.II, 3, 507, 37, des, wes Ihr mich erinnert Grillp. 8, 164, die sie nie etwas thun oder sagen ließ, wessen sie sich hätte zu schämen brauchen Schücking 1, 194. Dagegen ist deshalb auf einen Satz bezüglich durch weshalb verdrängt,

doch vgl. noch das Blatt ist über die Besorgung der färberischen Einführung bey mir liegen geblieben, deshalb ich dieses späte Nachbringen zu entschuldigen habe Goe. Br. 24, 12, 13.

Noch mehr vereinzelt ist rückbezügliche Verwendung von wer, vgl. der, wer alles vermeint zu rechen Rollenhagen I, 2, VI, 117, niemand, wer es falsch auslegen könnte Goe. Br. 1, 169, 23, Weh dem, wer sich der Welt verdungen Lenau 2, 246, 945. In diesen Belegen bleibt übrigens doch noch verallgemeinernder Sinn.

Anm. 1. Vgl. St. W. Cutting, "Concerning the modern German relatives, das and was, in clauses dependent upon stubstantivized adjectives". The University of Chicago; the decennial publications. Vol. VII, Chicago 1902.

Anm. 2. Unrichtig steht das verällgemeinernde Pron. im Vordersatze: Wer es sprach, blickt' immer noch auf mich Immermann 16, 362.

§ 415. Das Pron. welcher ist frühzeitig sogar schon rückbezüglich auf ein Subst. gebraucht worden. So schon bei Lu., z. B. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus Luk. 2, 11. Es hat sich dann immer in Konkurrenz mit der erhalten. In neuerer Zeit hat man es als steif und unnatürlich verpönen wollen, doch steht dem der Gebrauch unserer Schriftsteller entgegen. Bei gänzlicher Vermeidung von welcher würde man sich eines beguemen Auskunftsmittels berauben, die unangenehme Aufeinanderfolge der gleichen Wortformen (die die, der der) zu vermeiden. Ungewöhnlich ist immer die Verwendung der Genetive welches, welcher statt dessen, deren geblieben, doch vgl. eine Bitte ..., an welcher Gewährung sein ganzes Glück hing Tieck 21, 39, je einen Beleg aus Agricola und Lauremberg führt Jeitteles, ZfdPh. 26, S. 198 an. Eine Zeitlang war das Ntr. welches auch in den Fällen gebräuchlich, in denen jetzt was zur Alleinherrschaft gelangt ist, vgl. bevor er nur etwas getan hatte, welches das Mißtrauen als zweideutig hätte auslegen können Tieck 19, 352, Alles Gute, welches Philipp II gegen Elisabeth beschloß Schi., 30 jähr. Krieg, als dasjenige ist, welches über jene Bestimmung... id., Anmut u. Würde; besonders auf Satz bezogen: Und welches das ärgste ist, so werden zu den untersten Collegen offt gute Leute gebraucht Chr. Weise, Erzn. 87, er ließ den Harlekin feierlich vom Theater vertreiben, welches selbst die größte

Harlekinade war Le., Literaturbr., Von diesem Vorsatze voll, trat sie, welches sie sonst selten zu thun pflegte, in Sebaldus Studirstube Nicolai, Notha. 1, 41, sobald ich (welches ich selten that) sie ansah Hermes, Soph. R. 1, 521, wenn, welches oft geschah, das Kind fragte ib. 2, 421, Ich spielte so, das (welches mir nur selten begegnete) ich beinah mir selbst Genüge leistete ib. 5, 273, der Arzt .. suchte während der Zeit alles zu erforschen, welches ihm aber nicht gelang Heinse 5, 140, Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so notwendig als leicht ist Goe. 30, 141, 3, er hegte Hoffnung ihn zu kaufen, welches jedoch nicht gelang 32, 71, 9, wenn sie einmal, welches doch selten geschah, einiges Geld übrig hatte 52, 50, 20, oder, welches wahrscheinlicher ist, auch diese Stelle war .. beschädigt Goe. Br. 15, 88, 19 (so sehr häufig bei ihm), Nun habe ich nicht verhindern können, daß die mehresten Edeldamen der Stadt Zuschauerinnen seyn werden, welches mich äuserst verlegen macht Schi. 3, 105, 3, Es ist, welches ich vorläufig bemerken muß, darauf gerechnet Schi, Br. 6, 10, daß ich es .. in zu viele Teile zerstückeln muß, welches . . immer der Tragödie widerstrebend ist ib. 176, ich glaube dann selbst noch unter Euch zu leben, welches, hoffe ich, bald wieder geschehen wird ib, 305, des Morgens darauf ging er auf ihr Zimmer, welches er nie gethan hatte A. Wall, Bagatellen 1, 102.

Anm. Vgl. Minor, "Der Gebrauch von der und welcher in Relativsätzen", PBB. 16, 477 ff.

§ 416. In lokalem Sinne ist relatives da jetzt durch wo ersetzt. Doch ist jenes nur ganz allmählich zurückgedrängt, vgl. da ich bin, könnt ir nicht hinkommen Lu., Joh. 7, 34, im meer, da es am tiefsten ist Matth. 18, 6, von dem ort, da er war 2. Mos. 10, 23, du findest dich vor einem Gewölbe, da wohl zwanzig Stufen hinabgehen Goe., zu anderm Bau, Da wohnen wird und wachen Ein Fürst auf deutscher Flur Rückert (DWb.), Neuholland ist dasjenige Land, dahin diese Philosophie gedrungen ist Gottsched, Ihr Quellen alles Lebens ... Dahin die welke Brust sich drängt Goe., in Regionen ..., dahin ich ihr nicht folgen kann Immermann 7, 258. In entsprechender Weise ist das kasusvertretende da allmählich durch wo verdrängt. Belege für das ältere da: ein Weib, da der Mann

keine Freude an hat Lu., der Verheißung, daran sie gleubten Lu., Weish. Sal. 18, 6, Senecio hat eine Seuche, daran er sterben muß Logau, jetzt habe ich etwas vor daran ich viel lerne Goe., Klippen dran mein Herz sich will verbluten Strachwitz 141. den Berg, da du auf wohnest Lu., alle lager darauf er ligt vnd alles darauf er sitzt 3. Mos. 15, 4, darauf ihm denn Wilhelm mit einem sehr lebhaften ja antwortete Goe., in mein haus, daraus ich gegangen bin Lu., Matth. 12, 44, ein Glas. daraus er trank Logau, den Brunnen, draus du trinkest Goe. ein jeglicher unter dem Stamm dabei er wohnet Lu., Hesek. 47, 23, das land, dadurch wir gegangen sind 4. Mos. 13, 33, einen Befehl, dadurch zwei oder drei schuldig erklärt sind Goe. da ist eine stad nahe, dar ein ich fliehen mag Lu., 1. Mos. 19, 21. Du bist die Burg, darein ich fliehe Günther, der traurigen Situation ..., darein sie gerathen müssen Iffland, Dienstpflicht 96, alles Fleisch, darin ein lebendiger odem ist Lu., 1. Mos. 6, 17, nach der Hütte, drin ich wohne Goe., ich bin nicht der, dafur ihr mich haltet Lu., Apostelgesch. 1, 25, eine Klage, dagegen ich verstummen muß Schi., den Schleier ... damit sie verhüllet war Lu., Sus. 32, das erbe darnach man zuerst eilet Sprüche Sal. 20, 21, ein Tisch ..., daneben zwei Sessel stehen Goe. 12, 64, 4, wie verdeckte todtengreber, darüber die leute laufen Lu., Luk. 11. 44, ein weitläufiges Gespräch, darüber es Nacht wurde Schi. an Körner 1, 137, die sache darumb ir hier seid Lu., Apostelgesch, 10, 21, die decken, darunter er lag Judith 13, 19, bis das du wider zu erden werdest davon du genomen bist 1. Mos. 3, 19, hier hielt mich etwas zurück, davon ich mir selbst die Ursache nicht angeben konnte Wi., das befreite Jerusalem, davon mir Koppens Übersetzung in die Hände fiel Goe., Gefühle ... davon er .. noch nichts geahndet hatte Musäus 2, 11, ergreife das ewige leben, dazu du auch berufen bist Lu., 1. Timoth. 6, 12.

§ 417. Im Mhd. vertritt ein Rel.-Satz häufig einen Modalsatz mit daz nach voraufgehendem sô, solch, vgl. einem sô gewanten (so beschaffenen) man dër nie mâge hie gewan Hartmann, ein alsô rîche hîrât diu wol nâch dînem willen stât id. Zuweilen findet sich entsprechende Konstruktion noch im Nhd., vgl. um so viel Holtz aus dem Schiffs-Stücke zu brechen, wobey wir uns die ganze Nacht hindurch .. wärmen

könnten Felsenburg 108, 26, wo nicht mein Bruder ihr einen solchen heftigen Hieb über den Arm versetzt, wovon derselbe. durchschnitten und gelähmt wurde ib. 415, 2, der sich ein so durchsichtiges Haus wünschte, in dem man alles, was darinne vorginge, beobachten könnte Heloise 4, 64, wenn ich sterbe, werde ich noch immer so viel Sachen nachlassen, wovon die Begräbniskosten bezahlt werden können Bode, Klinkers R. 2, 210, auf eine so ernste Weise., welche kein Mensch von ihm erwartet hätte Pest. 3, 163.

§ 418. Schon im Mhd. wird das verallgemeinernde Rel.-Pron. in Konzessivsätzen gebraucht, ohne daß ihm im regierenden Satze ein Dem. entspricht, und ohne daß es ein solches mit vertritt, vgl. swaz sie sagen, ich bin dir holt Walther. Ebenso im Nhd., doch gewöhnlich mit Einschiebung eines auch, z. B. gib nicht nach, wer dich auch darum bitten möge; was auch geschieht, rühre dich nicht von der Stelle. Am ersten bleibt auch fort, wenn zwei Parallelsätze neben einander gestellt werden, vgl. Was ich thue, was ich lasse; Nur ein unbestimmt Verlangen Fühl' ich, das die Brust durchgliht Goe. 1, 57, 6.

Ein anderer ähnlicher Fall wird gebildet durch Vordersätze von der Art wie was das betrifft, angeht, anlangt.

Anm. Selten ist es sonst, daß ein Rel. keine Beziehung auf ein Wort des Hauptsatzes hat, vgl. dies sei eine hohe Stufe von Glück, wen der Wundermann Benno im voraus mit dem Jenseits bekannt mache Arnim 2, 295.

§ 419. Seit alter Zeit wird häufig, wo an einen Rel.-Satz ein anderer Satz kopulativ angeknüpft wird, in diesem statt des Rel.-Pronomens das Pron. er gesetzt. Am häufigsten ist dies wohl, wenn in dem zweiten Satze ein anderer Kasus verlangt wird als in dem ersten, vgl. mhd. swëm ër daz swërt undergienc und in mit armen zim gevienc; dëm sîn hërre sîn guot bevilhet und ër dâ mite getriuwelîche wirbet; nhd. einen .. Kochtiegel .., dessen ich mich sogleich bemächtigte und so behende mit ihm davonlief Wi. 30, 93, seine .. Werke, die diesen sehr vergnügten, über die er sehr beifällig urtheilte, ja sogar — sein eignes System in ihnen fand Herder 23, 154, denen ich die Last ihrer Sorgen entnehme, und sie mit milder Vergessenheit tränke 28, 133, des Bettlers, dem man wohl ein Almosen ver-

sagen, ihn aber nicht beleidigen dürfe Goe. 20, 73, 8, Geistliche. mit denen man erbauliche Unterhaltung .. zu pflegen gewohnt war und sie jetzt in dieser Prüfung noch achtenswerther fand 24, 330, 18, Mayow's Erfahrungen ... von welchen die Societät Notiz hatte, sie aber vernachlässigte Goe. II, 4, 18, 2, die Dirne . ., der er den Eid der Treue brach, und Mörder wider sie aussandte V. Weber, Sagen 125, einen Componisten ..., den ich so ganz verstehe, so ganz von ihm durchdrungen bin Tieck. Phant. 2, 438, den Blödsinnigen ..., mit welchem er zwar nichts sprach, ihn aber fleißig beobachtete id., Nov. 7, 190, der Geist, den du lieben und anbeten, ihm gehören möchtest id., Accorombona 1, 104, ein . . Schauspiel . . , desscn erste Akte ich in Berlin schon meinem alten Freunde Willibald Alexis vorgelesen hatte und es nun in Hamburg dem bühnenkundigen Schmidt vorlegte Holtei, 40 Jahre 4, 104, Jener Zeuge, dem sie trauten, All ihr Treiben auf ihn bauten Grillp. 7, 198, Edelsteine, an denen man große Freude hat, aber ehrerbietig sie beiseite legt 'J. Gotthelf, Schr. 7, 238, alle ..., welchen er Übels getan oder gar sie erschlagen J. Gotthelf (Neue Ausg.) 2, 354, einen . . Becher, an dem er keinen Gewinn zu nehmen verspricht, sondern ihn so wertvoll als möglich liefert G. Keller 6, 287, ihr ungesundes Wesen, von dem sie wohl gewußt haben werde, aber es ihm verheimlicht hätte Anzengruber 1, 200, bei jeder Gelegenheit, die sich schickte, die sie nicht suchten, noch ihr auswichen id. 2, 253. Nicht anders verhält es sich, wenn zwar der Kasus der gleiche ist, derselbe aber in einem Satze von einer Präp., oder in beiden von verschiedenen Präpp. abhängig ist, vgl. mhd. den man liehter varwe jach und anders niht von in sprach; nhd. welche man zu keiner arbeit gebrauchte. sondern mehr künftige dinge durch sie erforschte Zesen, Rosamund 202, zu welchem sich Marianne bringen ließ und von ihm erfuhr Le. 4, 434, 19, romantische Gedichte ..., bei denen man den Geschmack der Alten gern vergißt und in ihnen wie im Feenreich lustwandelt Herder 18, 78, ein Töchterchen, auf die ich ein Auge warf und sie zu heiraten gedachte Goe., 43, 135, 14, Sternen ..., zu denen man oft den Blick hinwendet und sich auch in der Entfernung an ihnen ergötzt Goe. Br. 17, 161, 15, der Herzog ..., bey dem ich speise, auch mit ihm die Abende beym Fürst Clari zubringe ib, 21, 370, 3, Torheit . .

über welche unsere neuere Vernunft lächelt, und sie auch gänzlich abzustellen sucht Tieck 28, 58, Gemüthsstimmungen ... an die ich bisher entweder gar nicht dachte, oder sie mir doch nicht so deutlich aus einander setzen konnte id., Lov. 2, 30. Doch sind auch die Fälle nicht selten, in denen der Kasus der gleiche und, wenn derselbe von einer Präp, abhängig ist, auch diese die gleiche ist, wo also einfache Setzung gentigen könnte, vgl. mhd. den ê hete betwungen din Sîfrides hant und in ze gîsel brâhte Nib.; nhd. denen du bey dir selbs geschworen, vnd inen verheissen hast Lu., 2. Mos. 32, 13, mit welchem William vorhero starke Freundschaft gehalten, seit meinem Arrest aber sehr mit ihm zerfallen war Felsenburg 43,9, Wir . . haben so unsre Schlafrocksmeinungen, die wir aber eben nicht drucken lassen, sondern sie nur manchmal . . an einen Freund . . schreiben Kl., Schr. 6, 232, einen Abschied ... den ohne Zweifel alle seine Freunde schon gelesen, und ihn mit Rührung gelesen haben Le. 5, 156, 16, den größten tragischen Dichter ..., den jetzt Spanien aufweisen und ihn seinen Nachbarn eutgegenstellen kann 6, 70, 22, meine älteste Tochter, welcher ich den Anfang dieses Briefes in die Feder gab, und ihr hernach das übrige aus meines Mannes Papieren zusammen zu schreiben befohlen Möser 3, 234, Umstände, die wir nicht .. samt und sonders erzählen, sondern sie vielmehr .. unterdrücken wollen Nicolai, Notha. 1, 86, Frau von La Roche mit der Wieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jetzt aber mit ihr im vollkommenen Widerspruch sich befand Goe. 35, 81, 25, welche Arbeit ich am vier undzwanzigsten Mai . . bei Seite legte, und sie auch nur erst gegen Ende des Jahres wieder aufnahm 36, 43, 9, Empfindungen ..., die jedermann in sich bemercken könte, wenn er wollte, sie aber erst in der Zeichnung erkennt Lichtenberg 58, 8, die Krebse ..., die die Pfaffen sonst mit Windlichtern besetzt auf den Kirchhöfen kriechen ließen und sie für verstorbene Seelen ausgaben J. Paul, Siebenkäs 54. Dichtungen, die man zuerst in einem deutschen Text kennen gelernt und sie daher für deutsch gehalten hat A. W. Schlegel. Vorl. 3, 33, 38, den Schleier, den sie in der Mitte zerreißt und ihn dem Oberpriester giebt Z. Werner 7, 267, Den er am zerrissenen Kragen packte Und ihn scharf mit Worten zwackte Rückert 11, 355, ein verfehlter Tritt, den man zurückzieht und

ihn besser macht Grillp. 5, 185, ein bellender Hund, den er nachahmte und ihn nur noch heftiger damit reizte Gutzkow, Zaub. 1, 56, Heilige erstehen, denen sich der Herr geoffenbart und ihnen die Wunderkraft verliehen Auerbach, Dorfg. 302. Zuerst der gleiche und dann ein verschiedener Kasus wird angeknüpft: Den ich gut hielt und ihn zum Bessern anhielt Und ihm mein Bestes nicht vorenthielt Rückert 11, 356.

Der Gen. des Pers.-Pron. kann wie sonst durch dessen vertreten werden, vgl. der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimüthig unterhielt und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien Goe. 24, 117, 10. Gewöhnlicher tritt dafür das Poss.-Pron. ein, vgl. mhd. den mir mîn vater ouch beschiet und mir an sîne lêre riet Hartmann, nhd. der . . Wegmesser, den ich in Göttingen gesehen, und seine Theorie und Struktur bewundert habe Nicolai, R. 1, 19, Seen, deren Sand lauter Perlen, ihr Wasser Nectar und ihre Felsen das feinste Gold wären Wi. II, 3, 152, 15, Den ihr Jüngeren geduldig nährtet, Seine leizten Tage pflegend ehrtet Goe. 6, 239, 3, die der Wandersmann Verweilend liest und ihren Sinn bewundert Schi., Tell 213, dessen Stimme du rühmtest, seinen Vortrag bewundertest Tieck 23, 168, In deren Geberden zu sehn war die Widersetzlichkeit Und auf ihrem entschleierten Antlitz die Unergetzlichkeit Rückert 11, 468, eine .. Erfindung ... deren glänzende Erscheinung man zwar bewundert, aber ihre Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit bezweifelt W. Alexis, Cab. 4, 119, die Sonne ..., von der sie nur Strahlen waren, und ohne ihr Licht nichts ib. 6, 61.

Im Nhd. kann wie er auch derselbe gebraucht werden, vgl. Zwey Stunden über Mittag kam Lemelie mit zwey schönen grossen Vögeln zurücke, über welche wir uns sogleich hermachten und dieselben reinigten Felsenburg 151, 36, unseres Schiffes, welches ich die Taube benennete, und demselben Holländische Flaggen aufsteckte ib. 339, 12, deren Geschichte er bald eher abbricht, bald weiter fortführet, bald diesen oder jenen Umstand derselben so verändert Le. 8, 192, 26, den der Fürstbischof selbst getauft hat, und sich desselben als eines Leibarztes bedienet Nicolai, R. 1, 141, Unbequemlichkeiten ... welche wir vielleicht als klein in der Ferne verachtet hätten und eben dadurch mit der Zeit in dieselben verwickelt worden wären Lichtenberg 34,9,

Selbstdenkern, die mit mir in der Hauptsache vollkommen übereinstimmen, jeder derselben aber seinen eigenen Weg geht Goe. Br. 26, 308, 11, etwas Innigeres, welches er nicht verstand, jedoch bald einmal die Erklärung desselben von seinem Freunde zu hören hoffte Tieck 28, 426.

Statt des Pers.-Pron. kann demonstratives da in Verbindung mit einem präpositionellen Adv. eintreten (s. § 136), vgl. was ihr Ehrenpunkt nennet, und euch die Hälse darum brecht André, Schule der Väter 15. das denn doch in Deutschland kein Mensch sein Lebtag gesehen, noch viel weniger sich darum bekümmert hat Goe. Br. 19, 377, 11, dem Tode, nach dem wir innerlich streben und uns geheimnisvoll darnach sehnen Tieck 9, 154, mit einem Blicke . ., welchem Kenner eine gewisse Ironie zuschreiben wollten, und daraus schließen möchten 28, 96, jener Begebenheit, die ich noch nicht verschmerzen, und die Vorwürfe darüber immer noch nicht beschwichtigen kann 28, 409, einer .. Kirchenthür, deren mannichfaltiges Bildwerk er immer mit Lust beschaut und sich dabei der alten Kunst . . erinnert hatte id., Phant. 1, 284, das sind Akten, die Ihr aufgepackt habt und fast darunter zusammenbrecht Hebel 437, 33. Es kann auch schon im vorderen Satze ein wo stehen, vgl. worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten Goe. D. W. (Löper) 3, 14, nichts ist zu gros oder zu klein, wonach ich mich nicht umsehe, drum buhle oder handle Goe. Br. 4, 289, 2. Es kann auch umgekehrt auf wo das Pers.-Pron. folgen: Worauf tausend Liebhaber sich gefreut, es als eine Gewisheit ihres gänzlichen Sieges angesehen haben würden Meißner, Sk. 5, 84. An ein lokales wo schließt sich ein da an: von wo er .. sie selbt her holte und dahin wieder zurückbrachte Goe. 35. 215, 15.

Selten kommt es vor, daß ein Rel.-Satz durch das Pronder ersten oder zweiten Pers. fortgesetzt wird: ich wars, über den Bettler sich erbarmten, und mich mit ihrer Armuth deckten Schikaneder 1,260, Conrad von Wolffsstein, der du von uns . . dreymal vor den Freystuhl zu Bamberg geladen, und dir zu dreyenmalen ein Rechtstag angesezet ist V. Weber, Sagen 230.

Anm. Über Anknüpfung in der Form eines Hauptsatzes vgl. § 540.

§ 420. Eine andere, auch weit zurückgehende Konstruktionsweise besteht darin, daß an einen Rel.-Satz ein anderer mit dem gleichen Subj. angeknüpft wird, in dem das Rel. keinen Platz hat, vgl. mhd. swelhez ich nu laze und daz ander began Nib., an swën diu lât êre unde lîp und sich dër beider dar bewiget Gottfried, Trist. 18104; nhd. Wer ist der Herr des stimme ich hören müsse, vnd Israel ziehen lassen? Lu., 2. Mos. 5, 2, ins Land, das ich Abraham . . geschworen habe, vnd gesagt ib. 33. 1. die er mir auch hernach wieder zusendete und auff etliche meine Antwort wieder begehrte Thomasius 40, 19, Den Früh-Gang mit der Flinte, so (vgl. § 435) ich selten unterließ, aber auch selten ohne Wildprät wieder nach Hause kam Robinson 105, einem Feuerzeug, das ich aus einem Musqueten-Schloß verfertigt, und in die Zünd-Pfanne faul Holtz gelegt hatte ib. 246. Feder-Vieh, welches ich damahls zwar nicht kannte, nachher aber erfuhr, daß es Birk-Hüner wären Felsenburg 120, 17, die Hand ..., die ich in Unterthänigkeit küsste, und von ihm selbst auf der Stelle zum Ritter geschlagen wurde ib. 382, 5, die ... Gedanken ..., die ich Ihnen bisweilen abborge, und die Kunst verstehe sie so anzubringen Clarissa 1, 7, einer jungen Tanne ... die er nach seinem Namen nannte, und sich vornahm, so lange, als sie zu leben Kl., Schr. 6, 81, der, wie sie alle wußten, aber vorhin nur nicht daran gedacht hatten, gar nicht lesen konnte Thom. Jones 1, 405, Dem keine Raupe kriecht, der Namen er nicht nennt, Und jeden Schmetterling vom ersten Ursprung kennt Le. 1, 246, 91, Dem Ringe, den dieser entwendet, und dadurch seinem Patrone seine Liebste .. in die Hände spielt 4, 79, 29, zwei Briefe ..., welche der Verfasser .. mittheilet und einen andern Brief. beyfüget 4,258,2, unser Häuschen, von dem wir Besitz nahmen, unsern Sachen ihre Stellen anwiesen, und mit unserm . . Begleiter eine . . Abendmahlzeit einnahmen Nicolai, Reise 433, eine . . Rechtsfrage .., die der Areopagus zu Athen . . mit der Schärfe des gemeinen Menschenverstandes entzweygeschnitten, und damit dem Handel auf der Stell' ein Ende gemacht haben würde Wi., Merk. 79, I, 20, den Herrn ..., dessen vortreffliche Schriften ich schon gelesen, und so viel Feines ... daraus erlernt hatte La Roche, Sternh. 116, 2, Er . . fasste . . nach meinem Arm, den ich zurückzog, und ihm noch einmal sagte Hermes, Soph. R. 2, 364, wenn du Unglück und Elend überstanden hast ..., aus dem ich dich hätte reissen können, und aus erzwungener Härte .. unterließ Möller, Wikinson 10, ein Geheimniß ... das Sie .. meiner Stiefmutter in demselben Augenblicke wieder vertraut und mich und mein Kind dopnelt unglücklich gemacht hätten Schröder, Vetter in Lissabon 56. Thränen . ., die es mit Noth wieder einsaugte und darüber die Sprache verlohr H. Jacobi, Merk. 77, IV, 251, die kostbare Flöte .. mit der wir alle Thiere herbeilocken, hernach die schmackhaften aussuchen und uns die beste Mahlzeit bereiten Goe. 12, 194, 237, jene Güter ... An die uns eine gütige Natur Ein gleiches Recht gegeben, und dieß Recht Mit stiller Macht und Allgewalt bewahrt 131, 160, 35, die Bücher ..., worin man jedesmal den Grundriß der Gegend .. gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt fand 20,75,7, der Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte, und bei'm Heraustreten aus demselben sich auf den Felsen dem Schlosse gegenüber befand ib. 84, 19, seine Gründe ... welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zuletzt bei seiner Meinung .. verharrte ib. 338, 25, Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab 21, 90, 20, in die Messe ..., wohin er ihr einmal folgte, und sie in der Ecke der Kirche . . andächtig beten sah ib. 172, 16, etwas ... das ich nicht aufsuchte, besprach, las ... verwarf, und mich unerhört herumplagte 22, 290, 10, seinen Brief ..., den der Empfänger aber .. bei Seite legte und in einem heitern Gespräche seinen Gast unmittelbar kennen zu lernen suchte 24, 222, 1, des ersten Grades ..., welchen jene Freunde schon überstanden hatten, nun aber sich in Gefahr sahen ib. 373, 20, von einem großen Thore ..., dessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte 251, 87, 13, eine völlige Amnestie anzubieten, die ich zwar dankbar annahm. allein den Antrag .. hartnäckig ablehnte 26, 339, 21, den Vorhang ... den ich lüftete und mich still hielt 30. 38. 1. womit man zwar leidlich zufrieden war, aber doch mit südlicher Ungeduld etwas mehr verlangte ib. 224, 26, So groß das Unheil war, in welchem wir staken, und noch größeres bevorsahen 33, 93, 13, dessen Geschmack wir befriedigen und uns dabei doch unabhängig erhalten konnten 35, 76, 27, was ich unter der Form von Noten .. dem Werk hinzufügte, und es endlich

bei Göschen herausgab ib. 182, 1, Sammler, denen ich denn mit einiger Scheu willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von Blättern in Einen Band vereinigte ib. 36, 202, 17, diesem Handel, von dem ich Ehre genug davon trug, und das Glück nicht mehr als billig versuchen wollte 43, 95, 3, Vom Papst kam das Essen, das ich aber nicht anrührte, vielmehr nur das genoß, was der Cardinal mir schickte ib. 346, 21, nach verschiedenem, das der andre alles pünktlich beantwortete und zuletzt eilig that 51. 204, 16, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt und ein Geheimnis zu verwahren glaubt Na. To. 843, Blumen ..., die ich wechselsweise aufprobiert, und mich vorm Spiegel ausgelacht habe Goe. Br. 2, 97, 8, närrische Ahndungen dadrüber, die ich nicht sage, sondern die Zeit will walten lassen ib. 160, 9, ein Duft .., den ich nur aus den Gemählden des Claude kannte, das Phenomen in der Natur aber nie gesehen hatte ib. 8, 213, 16, so wie es die Alten gethan haben und dadurch eben solche Künstler wurden und waren ib. 12, 383, 2, verschiedenes, was ich sogleich zu bestellen und alsdann die Botenfrau abzufertigen bitte ib. 13, 174, 21, zu .. Danke ..., den ich hiermit .. abstatte und die uns dadurch geschehene neue Vergünstigung.. annehme ib. 14, 47, 21, welches ich nicht gern thue, doch aber auch die Verantwortung einer solchen Zögerung nicht auf mich nehmen kann ib. 16, 88, 12, worüber ich mich besonders freue und diesen Vorzug auch unsern übrigen .. Unternehmungen wünsche ib. 122, 20, worüber ich zwar bisher manche Sorge hatte, dem Übel aber nicht abhelfen konnte ib. 300, 16, wozu ich von Herzen Glück wünsche und bald mehr zu sehen hoffe ib. 17, 12, 14, aller Liebe . . die du an mir thust und mir das Leben so bequem machst ib. 20, 69, 17, manches Schöne ..., worauf ich mich freue und mich bestens empfehle ib. 175, 1, daß Schömann ein Gegner von Thibaut ist, den August so sehr verehrt und deshalb jenen nicht leiden konnte ib. 21, 367, 23, Tabellen ..., an die Sie sich leicht gewöhnen werden, und ihm dadurch auch wieder näher kommen ib. 25, 94, 14, Seine ... Einladung . . setzte in Versuchung, die ich überwand und nach wie vor mich hier befinde ib. 26, 28, 10, die Boten ... die ich zwar freundlich begrüßte, den Gruß jedoch lieber an die Sendenden selbst wendete ib. 28, 284, 23, die Schwelle ... worüber du springen oder den Hals brechen mußt Schi. 3,

417, 20, den .. Vorzug ... den er ihnen vor dem kastilianischen Adel gab, und ihrem Ehrgeiz.. einen Schauplatz aufschloß 7, 105, 26, das . . Geständnis, das mein Stolz so lange verweigert, und lieber Ihr Recht bestritten als mein Unrecht anerkannt hat Iffland, Hausfrieden 107, Geld und Gut, das der Bösewicht verpraßt, und euch nur nothdürftig ein Weniges reicht id., Vermächtnis 92, der Seherin Cassandra, welcher Apoll die Gabe der Wahrsagung verliehen, aber den Aussprüchen seiner spröden Priesterin . . die Glaubwürdigkeit entzogen hatte Musäus, Volksm. 2, 196, Vor dessen Tugend man selbst in der Raubburg zagte Und nicht sie zu bekämpfen wagte Seume, Spazierg. 2, 87, den Gerichten, denen er sich völlig gefangen gab, die ganze Zeit seiner Haft den ersten Muth beybehielt, und endlich seine Strafe .. litt Meißner, Sk. 1, 76, Wahnsinn, von dem er zwar in etwas geheilt wurde, aber bey dem mindesten Verdruß oder Zorn doch gleich wieder außer sich gebracht wird Schikaneder 2, 249, Es ist mein einziger Diebstahl, den ich in der Welt gethan habe, und sonst keinen mehr in meinem Leben thun werde ib. 252, das Glück ... zu dessen Besitz auch er Hoffnung hatte — und getäuscht wurde V. Weber, Sagen 1, 73, eine . . Gesellschaft . . , der er sich selber .. zuweilen gern anschloß, es auch deshalb mit der Bezahlung .. nicht immer genau nahm Tieck 19, 213, zu einer einsamen Klippe ..., die sie beide mühsam erklimmt, und dort die Nacht .. zugebracht hätten 21, 165, Ich wollte die Directoren .. bereden, in Berlin ihre Künste zu zeigen, was sie aber jetzt noch nicht wagten, sondern erst sieben oder acht Jahre später den Versuch machten 23, 125, ihr Verlangen ..., das wir entweder sogleich selbst schlichten, oder, wenn dies nicht unmittelbar von uns geschehen kann, ihm alsdann den Bericht abstatten 24, 157, ein alter Turm, den er besehen und auf die Spitze ... hinaufklettern muß 28, 22, In ihrer tiefen Trauer, die sie willkührlich verlängert, und doch mit Theilnahme den Narren anhört 28, 260, daß es nun entschieden ist ..., was ich immer fürchtete, aber das Endurtheil immer noch weit . . hinausschob id., Lov. 1, 88, ein . . Abgrund . . , in den ich hineintaumelte. ohne Besinnung da lag, und mich jetzt mühsam .. empor arbeitete ib. 2, 6, jenes schöne Haupt .., nach dessen Anblick er sich heute inniger sehnte als sonst, und dem angebeteten

Wesen doch innerlich Vorwürfe machte id., Phant. 1, 287, im Schauspielhause ..., in welchem er mir einen Sitz in der ersten Loge anbot, den ich aber nicht annahm, sondern erklärte, daß ich der armseligen Vorstellung entübrigt seyn könne ib. 2, 401, eure Insel . . in die ich nackt kam und noch nackt bin id., Quix. 4, 298, einem alten Buche, welches Mutter und Sohn nur allzu gut kannten, und gern die erneute Mitteilung jener Aufsätze vermieden hätten id., Nov. 7, 18, Rom, um das uns so viele Fremde beneiden, und den Aufenthalt dort als einen glückseligen preisen id., Accorombona 1, 109, ein Brevier .., in welchem er las, dazwischen aber oft in die schöne Gegend von dem Buche aufsah Eichendorff 3, 89, Alles ..., was ich sagen kann, welches du aber ganz allein nur für dich behalten und der Welt nichts anders mittheilen sollst H. Kleist 5, 70, 4, bis ihr . . eine Nuß vorkam, die sie sogleich aufknackte, den Kern aß und dann ruhig wurde E.T.A. Hoffmann 1, 256, meine ... Bemerkungen, die er nicht im Mindesten gelten ließ, vielmehr in meinem innerlichen Abscheu . . nur eine höchst merkwürdige Idiosynkrasie fand 9, 58, eine Müdigkeit ..., der ich mich überlasse und es wirklich zum Einschlafen bringe 12, 97, Tafel, die der Fürst des Glaubens Öffnet, liest und diese Worte findet Platen 2, 494, Monatsschlüsse, die ich . . so sauber und korrekt als möglich ausführte und durch meine Beharrlichkeit dabei, Schauberts beifälliges Erstaunen erregte Holtei, 40 Jahre 2, 76, daß ich dem neuen Freunde vorschlug, mit mir zum Essen zu kommen, was er annahm, und unser bescheidenes Mal mit meiner Pflegemutter und mir theilte ib. 259, an die ich glaube und im Glauben sterbe Grillp. 9, 109, es gab eine schlechte Einnahme, was mir aber Madame Schröder . . nie nachgetragen, sondern sich so gegen mich benommen hat 19,68, einen andern Stuhl ..., den sie aber nicht annahm, sondern ins Nebenzimmer eilte W. Alexis, Ruhe 1, 49, Er hatte eine Mütze auf, die er beim Eintreten abnahm und einen Kopf von harten, strengen Zügen sehen ließ Gutzkow, R. 3, 373, von einem . . Buche, das die eine Dame .. einmal mitgebracht und ihnen die darin enthaltenen . . Bilder gezeigt hatte ib. 5, 325, sie, die sie aus ihrem Leben ausgelöscht zu haben glaubte und es doch so wenig gethan hatte id., Zaub. 12, 107, in das .. Bierstübchen, wo er bis spät in der Nacht sitzen blieb und dann oft noch stundenlang .. durch die menschenleeren Straßen wandelte Auerbach, Dorfg., N. F. 267, Äusserungen .., die er schweigend hinnahm, in seiner Verlegenheit aber nicht merkte, wie sie .. einen .. Blick auf ihn geworfen hatte G. Keller 6, 184, die einzige Hand, die sie zu halten hatte und dabei ein Vertrauen empfand Anzengruber 1, 244.

Seltener ist eine solche Anknüpfung, wenn dem hinteren Satze ein anderes Subi, zukommt als dem vorderen, vgl. mhd. diu sich dâ sündet an mir und ich ir vil gedienet hân M. F.; nhd. Wer in mir bleibet vnd ich in im Lu., Joh. 15, 5, daß ... ich zum Mörder wurd an dir. Der ich dir vor so werth vnd du lieb warest mir Werder, Rol. 21, 27, Welches ihm auch die Abwesenheit des Chaumigrems erlaubte, und er sich so fort ... nach seines Vaters Wohnung begab Banise 226, 31, Welches dem Chaumigrem um so viel angenehmer zu hören war, und mit hefftiger zwang-gedult die nacht erwartete ib. 259, 7, einen Tisch ..., welcher mit 6. Personen .. besetzt, unten aber noch Platz genug vor mich vorhanden war Flensburg 12, 36, Dem stets der Reim, und niemals er, Dem lieben Reime nachgezogen Le. 1, 110, 111, einer Bouteille, die man umkehrt, und doch kein Tropfen herausläuft Lenz K. 103, 5, in einem .. Hause, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämtlichen Räume jedoch verschlossen seien Goe. 251, 86, 26, des Doppelthrons, auf welchem Pluto seinen Platz ausfüllt, die Stelle jedoch zu seiner Rechten leer gesehen wird 40, 114, 8, welches Document nebst andern Dispositionen unter Höchst Ihro Papieren befindlich, eine Abschrift aber in meinen Händen ist Goe. Br. 19, 241, 13, die ... sich durch so manche Gefährlichkeit hindurch zu winden haben, jeder einzle seine Pflicht thun, und doch auf die übrigen merken soll ib. 25, 266, 14, wer einmal zu strenge Frömmigkeit hatte, und endlich andre Begriffe bekommt und der Verstand mehr die Oberhand erhält Lotte (Schi. u. Lo. 151), die sich aber ... in einen jungen blutarmen Kaufmann sterblich, und er sich wieder in sie, verliebte Meißner, Sk. 1, 25, je mehr er sich dem Ende nahete, und sich immer noch nichts zeigen wollte Contessa 4, 8, Schwingen, welche ihn bewegten, nicht er sie J. Paul. Fleg. 317, Mondschein, mit dem der Glanz der Morgenröthe kämpft, und beide ihre strahlenden Gewebe durcheinander spinnen Tieck, Lov. 2, 46, das Bübchen, welches so treu an der Mutter gewesen, so treu die Mutter an ihm J. Gotthelf 2, 80.

§ 421. Zuweilen wird mit einem Rel. ein paralleles nicht relatives Glied kopulativ verbunden, vgl. Timurtasch, dem, und der Fürstin, er die fröhliche Nachricht brachte Haller, Usong 138, den einen ... dessen und eines andern Antwort ich hiermit beyschliesse Le. 18, 204, 16, die Ställe ..., deren Krippen von Marmor und die Raufen von Eisen sind Nicolai, Reise 1, 152, eine Art von Triangel, dessen Spitze niedrig, und das breite Ende höher liegt ib. 476, das reine Richtmaas, nach welchem und nach keinem andern es gebildet werden konnte Herder 17, 359, Frau v. S. .., die selbst und besonders eine ihrer Schwestern wohlthätig für ihn war Goe. 52, 40, 4, zwoer Welten ..., deren einer sie durch Geburt, der andern durch Adoption angehört Schi. 10, 75, 19, die Künste ..., die sich hier, besonders die Musik, gar schlecht befinden Schi. Br. 7, 187, die englischen Matrosen .. fielen in die See, worüber denn die Indier und über das europäische schwerfällige Schwimmen recht herzlich lachten Seume, Leben 163, ein leeres Gemach, welches in ein zweytes, und dieses in ein drittes führte Vulpius, Rin. 1, 56, der Leser ... für welchen allein (und für Niemand anders) ich eine so lange Geschichte ausarbeite J. Paul, Komet 231, dem Landgrafen, vor dem und dann vor der Gräfin Mathilde er sich ehrfurchtsvoll neigte E. T. A. Hoffmann 2, 43, den beschädigten Schooner, welcher oder auch ein anderer, ihm bald iibergeben werden würde Laurids Kruse (D. Novellenschatz 6,98).

## Kap. 11. Abhängige Sätze von Konjunktionen eingeleitet.

§ 422. Man pflegt die von Konjunktionen eingeleiteten Nebensätze in Gruppen nach der Bedeutung zu sondern. Eine Gruppe könnte man vielleicht zweckmäßig als Kasussätze bezeichnen, weil sie innerhalb eines Satzgefüges die nämliche Funktion haben wie innerhalb des einfachen Satzes ein Kasus, insbesondere der Nom. und Akk. Die übrigen teilt man

gewöhnlich in Temporal-, Kausal-, Bedingungs-, Konzessiv-, Folgeund Absichtssätze. Unter diese Rubriken kann man zum Teil auch Sätze ohne Konjunktionen, sowie abhängige Fragesätze unterbringen. Hierbei kommt ein wichtiger Unterschied nicht recht zur Geltung. Der abhängige Satz kann eine Tatsache oder eine Annahme angeben. Dieser Unterschied geht auch durch die Relativsätze hindurch, und ihm entsprechen ursprünglich die beiden Hauptgruppen der Relativa. Er geht ebenso durch die Temporalsätze hindurch, vgl. als ich ankam - wenn ich ankomme. Was man gewöhnlich Bedingungssatz nennt, ist ein Kausalsatz, der eine bloß angenommene Ursache angibt. Auch die Konzessivsätze zerfallen danach in zwei Klassen, vgl. obschon ich weiß - wenn ich auch wüßte. Für die geschichtliche Betrachtung ist eine Anordnung nach solchen Gruppen nicht zweckmäßig, da sich viele Übergänge aus einer in eine andere vollzogen haben. Wir werden daher die Besprechung der einzelnen Konjunktionen nicht auseinanderreißen und dieselben im Ganzen nach ihrem Ursprung ordnen. Nur die Bedingungs- und die daraus entstandenen Konzessivsätze verlangen eine zusammenfassende Behandlung.

## Konjunktionen aus relativen Adverbien.

- § 423. Die Grenze, die man zwischen relativen Adverbien und Konjunktionen zu ziehen pflegt, ist eine mehr oder weniger willkürliche. Die lokalen Adverbien pflegt man nicht zu den Konjunktionen zu rechnen, dagegen gewöhnlich die temporalen und die vergleichenden. Doch haben die ursprünglich lokalen in andere Gebiete hinübergegriffen, so daß sie dann doch als Konjunktionen gefaßt zu werden pflegen.
- § 424. Mit dem lokalen da ist das temporale = mhd.  $d\hat{o}$  lautlich zusammengefallen, weshalb beide von den Grammatikern und Lexikographen nicht immer richtig auseinandergehalten werden. Wir werden daran festhalten müssen, daß die Fortsetzung des mhd.  $d\hat{o}$  immer nur einen wirklichen Vorgang der Vergangenheit einführt. Alle andern Verwendungsweisen sind auf lokales da zurückzuführen. Aus dem lokalen hat sich ein Sinn entwickelt, den wir etwa mit unter welchen

Umständen umschreiben könnten, vgl. er saß fast niemals als wenn er seine Harfe nahm und darauf spielte; da er sie denn meistens mit Gesang begleitete Goe. (DWb.); derartige Fügungen sind bei Goe. sehr häufig. So konnte sich auch eine Beziehung auf die Zeit herausbilden. Daß in Verbindungen wie zu der Zeit da, in dem Augenblicke da das lokale da zugrunde liegt, ergibt sich schon daraus, daß es in jungerer Zeit durch wo ersetzt wird, vgl. § 556. Hierher gehört aber auch für sich stehendes da, wo es mit indem vertauscht werden kann, vgl. Sie entfernen sich, da ich komme Schröder, Vetter in Lissabon 38, da sie den Alten hören, verbirgt sich Scapin Goe. 12, 173, 1176. das Vergnügen, welches ich empfinde, du ich im Niederschreiben die Vergangenheit mir wieder näher bringe Iffland, Laufbahn 3.5. Im 17. u. 18. Jahrh. wird da wie jetzt während zur Einleitung eines Gegensatzes gebraucht, vgl. wozu dient das, daß sie mit güldenen Hamen wollen Kuhlbarsch in der Weichsel fangen, da sie dort mit eisern Humen konnten Wallfisch fungen Schuppius (DWb.), der Franzose hat doch wenigstens noch eine Bühne; da der Deutsche kaum Buden hat Le. 8, 217, 27, Ueber diese findet sich der Verstand zurecht; da jene das Herz vergiften Herder 23, 239, Du machst mich gar zum Diebe, Da du die Diebin bist Goe. (DWb.), Jetzt schimmerst Du in segenvollem Licht Da du vorhin in blutrothdüsterm Schein Ein Schreckensmond an diesem Himmel hingst Schi. 13, 260, 2697, Die Berge sind hier meistens mit schönen Buchen bewachsen, da sie an der Mur fast durchaus mit Schwarzwald bedeckt sind Seume, Spaziergang 1, 49, Hier könnt ich meine Seele von mir hauchen So mild und leise wie das Wiegenkind, ... Da, fern von dir, ich rasend toben wirde A. W. Schlegel, Heinr. VI2, III, 2. Noch jetzt allgemein wird so da doch gebraucht, vgl. schon eine Sucht, in deren die Patienten . . gleich rittermäßige und adeliche Personen von uraltem Geschlecht sein wollen: da sich doch oft befindet daß ihre Voreltern Tagelöhner gewesen Simplic. Allgemein ist die Verwendung von da zur Einführung eines als bekannt angenommenen Grundes, wofür im Mhd. sît gebraucht wurde. Die Scheidung der Konj. von dem Lokalady, ist jetzt dadurch eine vollständige geworden. daß mit der einen oben angeführten Ausnahme nur letzteres durch wo ersetzt worden ist.

Anhd, kommt da auch in Bedingungssätzen vor mit dem Sinne "für den Fall daß", vgl. denn ich halte mein gnädiger Herr habe dem Landvogt befohlen, dich mir entgegen zu schicken, da ich ja unterwegen stürbe, daß Du zuvor mit mir reden möchtest Lu. Br. (DWb.), da Cleopatra beim Keyser etwas gillt; Da ein'aer Funcken Gunst in seinen Adern kwillt, Da unsre Thräne kan des Keysers Hertz' erweichen, Da unsre Seele nicht sol bald bestürtz't erbleichen, Mein Fürst, so nöthig' er nicht aus Egypten mich Lohenst., Cleop. 3316. Länger hat sich in diesem Sinne die Verbindung dafern erhalten, vgl. denen alle worte gleichsam ein eckel sind, daferne sie nicht von den letzten und vergessenen zeiten hergeholet werden Schuppius, Last euch (dafern ihr jemals hört Wie sehr ich unsre Zeit verehrt) Dies eurer Väter Lob gefallen Hagedorn, Dafern ichs wollt, so bindet mich mein Schwur Wi., weitere Belege im DWb. Jetzt ist es durch wofern ersetzt.

§ 425. Das kasusvertretende da hat eine besondere Entwicklung gehabt in der Verbindung damit. Zur Einführung einer Absicht verwendet es schon Lu., vgl. fliehet aus Babel. damit ein jalicher seine Seele errette Jerem, 51, 6. Auszugehen ist dabei von der relativen Verwendung, wofür wir jetzt womit gebrauchen. Der Sinn, daß etwas womit erreicht werden soll, wird erst durch den Konjunktiv hervorgebracht. Allmählich aber hat sich dieses damit gegenüber dem sonstigen relativen damit isoliert. Der ursprüngliche Sinn ist dem Sprachgefühl entschwunden. Die Trennung ist in der neueren Sprache vollständig geworden, wo sich damit in Absichtssätzen und womit in Relativsätzen gegenüberstehen. Daß die ursprünglich an dem Konjunktiv hattende Vorstellung einer Absicht nun auch auf die einleitende Konjunktion übergegangen ist, zeigt sich darin, daß der Konj. des Verbums nicht mehr unbedingtes Erfordernis.ist, vgl. schon bei Gellert: gehen Sie nicht mit mir, damit sie nicht so deutlich sieht, daß ich Sie liebe (DWb.).

Anm. 1. Vereinzelt kommt auch in Absichtssätzen Ersatz von damit durch womit vor, vgl. Also verhüllete sich auch der ermordete Pompejus und Julius; womit niemand ihre sterbende Ungeberden sehen möchte Lohenst., Arm. 50 a, lenckte der Feld-Herr Seidwerts ab, womit er zugleich den halben Wind gewinne, und das Fuβ-Volck nicht durch den Alme-Strom waten dürfte ib. 54 a.

- Anm. 2. An einen Satz mit damit knüpft Kl., Schr. 6, 19 einen Satz von ganz anderer Natur an: Gedanken . . die ich mich . . begnügen muß . . aufzuschreiben, damit ich sie künftig einmal wiederfinden kann, aber sie vielleicht oft nicht auf derjenigen Seite, wie ich sie zuerst dachte, und in der ganzen Eröffnung ihrer Aussichten wiederfinden werde. Vgl. § 420.
- § 426. Das verallgemeinernde wo ist mit Verblassung des lokalen Sinnes zu einer Konjunktion mit dem Sinne "in dem Fall, daß" geworden, vgl. wo ihr nach dem fleische lebet, so werdet ihr sterben müssen Lu., und ähnlich sehr häufig; nicht selten noch bei Le.: wo mir recht ist 1, 357, 22, wo er nur nicht zu hastig mit ihm verfährt 1, 404, 22, wo sie diese Anmerkung nicht bey sich behalten haben ..., so sehen Sie sich vor 5, 58, 18, wo wir nicht etwa bey reiferen Jahren von selbst angetrieben werden 8, 25, 1, Himmel, wo sie sich verrät Sara Sampson III, 5; mit eingeschobenem anders; wo ich anders seine schwache Seite recht kenne Le., Sara II, 1, ohne Verbum: niemand fasset Most in alte Schleuche, Wo anders, so zureisset der most die Schleuche Lu., Luk, 5, 37. Dieser Gebrauch von wo ist jetzt im allgemeinen veraltet, doch haben sich bestimmte Reste ohne Verbum erhalten: womöglich; wo nicht heute, so doch morgen u. dgl.; einen erreichen, wo nicht übertreffen; wo nicht = "andernfalls"; wo nicht gar als Ausruf des Erstaunens; wofern, vgl. § 424.

Anm. Anhd. ist auch wo gleich = obgleich: wo gleich wir willens waren Amadis 399.

§ 427. Stidwestd. wird wo als Vertretung für das Rel-Pron. gebraucht, so zuweilen auch in literarischen Quellen, vgl. das ganze Stück da, wo an der Wüsch weggekommen seyn sollte, und wo (wegen dessen) du alle Dienst. in die unterste Hölle hinab verflucht hast Pest. 3, 11, das schlechteste Messer, wo er hat Hebel 179, 2. Auffallenderweise findet sich dieses wo auch öfters bei O. Ludwig, z. B. andre Leut, und wo selber genug haben im Haus 2, 220, ihr Häusle, wo der Regen beinah hat eingeworfen ib. 230. Was die Erklärung betrifft, so können den Ausgangspunkt wohl nur die Verbindungen von wo mit präpositionellem Adv. gebildet haben, und zwar solche, in denen letzteres von ersterem durch andere Wörter getrennt war, wie z. B. das Messer, wo ich das Brot mit geschnitten habe.

Anm. Zweifelhaft ist es, ob hierher auch eine Stelle aus Schi. zu stellen ist: deliciöse Bursche, sag ich dir, wo als einer dem andern die Knöpfe von den Hosen stihlt 2, 78, 15.

§ 428. Das relative mhd. dô setzt sich im Nhd. als da fort, allmählich durch als zurückgedrängt. Bei Goe. und Schi. und ihren Zeitgenossen ist es noch häufig, z. B. der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte Goe., Da der Griechen Schiffe brannten, War in Deinem Arm das Heil Schi., da er noch Fiesko war, dahertrat im Pomeranzenhayn 3, 11, 2, Deine Mutter starb, da du acht Jahr alt warst A. Wall, Bagatellen 1, 66. Auch später kommt es noch vor, namentlich bei südd. Schriftstellern, z. T. wohl unter dem Einfluß der Bibel.

Als verallgemeinernde Zeitpartikel dient mhd. swanne, swenne, die sich als wann, wenn fortsetzen. Zunächst werden beide unterschiedslos fragend wie relativ gebraucht. In den jetzigen Mundarten hat sich meistens das eine oder das andere festgesetzt. In der Schriftsprache dauert das Schwanken noch bis in ziemlich neue Zeit fort. Jetzt gilt für die Frage wann, für den relativen Gebrauch wenn. Doch hat sich daneben auch die Tendenz geltend gemacht, wann auch relativ zu verwenden in temporalem Sinne gegen wenn im allgemeinen Bedingungssatze. So bestimmt Gottsched den Unterschied und nach ihm manche andere Grammatiker. Auch manche Schriftsteller suchen wann für das temporale Rel. festzuhalten, z. B. Uhland 1, 18, 21: Und wann die Sturmglock' einst erschallt. Dann steig ich nieder.

§ 429. Als Relativa der Art und Weise fungieren im Mhd. sô, alsô, mit den Abschwächungen alse, als, sam, alsam und verallgemeinernd swie. Die aus den Demonstrativen hervorgegangenen haben gegenüber den lokalen und temporalen Relativen die Eigenheit, daß sie schon seit ahd. Zeit nicht bloß zur Vergleichung von Sätzen, sondern auch zur Vergleichung von Satzgliedern verwendet werden. Sie fungieren in beiden Fällen wie jetzt wie, während mhd. swie nur zur Einleitung von Sätzen verwendet werden kann. Vgl. für sô: lobe ich si sô man ander frouwen tuot Reinmar, er diente im sô sîn knëht Nib., ëz ist uns alsô leit sô dir Hartmann. Diese

Verwendung von so setzt sich im Nhd. nicht fort. Eine entsprechende Verwendung hatten sam und alsam, vgl. doch tëte si sam diu wîp tuont Hartmann, sîn stimme lûte sam ein horn id. Übrig geblieben ist hiervon als einziger versteckter Rest gleichsam. So und also konnten im Mhd. unterschiedslos demonstrativ und relativ gebraucht werden, vgl. dô gie diu minneclîche alsô dër morgenrôt tuot ûş trüeben wolken Nib., wîz alsô dër snê ib. Indem alsô allmählich auf demonstrative Verwendung beschränkt worden ist, ist von den im Mhd. zur Auswahl stehenden Partikeln im Nhd. nur als übrig geblieben. Dieses ist aber für die Gleichstellung noch das ganze 18. Jahrh. hindurch und hie und da darüber hinaus in Gebrauch geblieben. So steht es nach vorhergehendem so, vgl. er war so schön als kein baum Lu. Ezech. 31, 8, schwieg so still als eine Maus Simplie. (DWb.), so Schlaf als Wirbel Rost, Vorsp. 456, Daß er so groß als mancher Ochse war Gellert, der Brief wird Ihnen einmal so lieb sein als ein Hochzeitscarmen Rabener. So ruhig als ein Gott, und als ein Gott so schrecklich E. Kleist (DWb.), was ihnen den Amor so ähnlich sieht, als ein Tropfen Wasser dem andern Le. 11, 31, 5, daß Ihr doch immer So gut als klug, so klug als weise seid id., er versprach so zahm und unschuldig zu sein als ein Lamm Wi. (DWb.), so wohl als lange nicht Goe. Br. 20, 118, 7, das Frauenzimmer ist nie so schön, als im Schlafgewand Schi 3, 104, 1, so der Kinder als Ihrer Seelen wegen Iffland, Advokaten 118, so lächerlich empfindlich, als er selbst Tieck 28, 187, mit so zornfunkelnden Augen als der Hahn W. Alexis, Ruhe 5, 242, ein so berühmter Mann als Cicero Grillp. 19, 33; so viel als ihm schmeckt Simplic., So fühlt ich schon die selgen Triebe So stark in mir als ich sie nie gefühlt Gellert (DWb.), Sie gehen eben so unglücklich davon ab, als unglücklich Sie dabey bleiben Le. 5, 258, 28, ihn noch eben so rechtschaffen zu finden, als tapfer ich ihn kenne 10, 28, 7, an zwey so vorteilhaften Figuren, als geflügelte Genii sind 11, 48, 5, Thre Obsequien sind so weit ausgedehnt worden, als wir ermächtigt sind Wi. II, 3, 483, 25, sie sey so tugendhaft als sie schön ist ib. 506, 24, Und man so weit vorschauet als fliegt der geworfene Feldstein Voß, Il. 3, 12, so ein armes Mädchen als ich bin Goe. (DWb.), Sei so glücklich als du dich erbarmest Schi. 2, 194, 7, sie spricht so freundlich, als sie nie

gethan Schi., Jungfr. 3934, ein so neuer Bekannter, als ich bin A. Wall, Bagatellen 2, 150; die ihr so kühn verletzt als kühner kein Tyrann Le., Henzi II, 164. Nach solch: Wahrheit . . heißt in der Poesie ein solcher Ausdruck, als der allgemeinen Natur der Dinge gemäß ist; Falschheit hingegen ein solcher, als sich zwar zu dem vorhabenden besonderen Falle schicket Le. 10, 180, 1, wie Sie sich eines solchen Mannes schämen würden, als er gestern war Schröder, Stille Wasser 124, zu einem solchen Verfahren ..., als nur immer ein sittlicher Charakter zur Folge haben kann Schi. 10, 281, 24, solche Briefe, als die Amtmännin lesen darf Schi. Br. 1, 128, eine solche Eigenheit als diejenige ist ib. 4, 94, einer solchen Geistesberührung als damals zwischen uns war ib. 7, 15. Nach derselbe: Vielleicht ist die Ursache auch nur dieselbe, als an verschiedenen Orten von Sachsen Nicolai, Reise 76, ist seine Unwahrscheinlichkeit dieselbe, als des zweifelnden Philosophen, des untersuchenden Naturkundigen? Klopstocks dieselbe als Hume oder Moses in eben der Sphäre? Herder 4, 361, die dasselbe .. Interesse .. hatten, als er Tieck 28, 401, ihr .. denselben Dienst zu erweisen als sie ihm H. Kleist 3, 366, 32. Nach gleich: daß er gleiche Begegnung von ihm befürchtete, als von seinen übrigen Verwandten Schröder, Viktorine 35, daß so selten unsre Kräfte gleich stark, als unser Wille, sind Meißner, Sk. 1, 68. Auf die Frage wie?: wie gefällt er dir? - Als mir nicht leicht ein Mann gefallen hat Goe. Ohne Rückbeziehung: Adam ist worden als vnser einer Lu., 1. Mos. 3, 22, du solt deinen nähesten lieben als dich selbst Mark. 12, 33, Printz aller hohen Thürn', als jemals wird beschauen Der Sonnen klarer Glantz Op. K. 24, 2 2, Er nimmt nur als im Vorbeygehen tausend Einfälle mit E. Schlegel 170, 25, in einem Lande als Deutschland Le. 6, 394, 20, es ist noch kein Mord geschehen Als heute Schi. Carlos 4771, Fräulein Adelheid war eine Spinnerin, als keine im Lande Musäus, Volksm. 1, 12; verchret als nie verehret ein Volk ward Kl. O. 2, 101, 52, da fiel er als mancher würdige Mann vor ihm gefallen war Bode, Schandi 1, 71. Freude hast an Deiner Frau .. Als noch keiner in Elysium gefunden Goe. 2, 191, 35, Den Gruß des Unbekannten ehre ja! Er sei dir werth als alten Freundes Gruß Goe. 6, 73, 2, Er war sehr zornig . . - Als ich ihn nie gesehen 8, 156, 14, Er ziert ihn

schön, Als ihn der Lorbeer selbst nicht zieren würde 10, 134, 710. Allgemein geblieben ist sowohl — als auch, auch so wenig — als (neben wie). Ferner so gut (schnell, bald) als möglich. Dazu als vor hypothetischen Sätzen, worüber in § 466 gehandelt wird.

Mhd. swie konnte nur zur Einleitung von Sätzen gebraucht werden, und nicht rückbezüglich, vgl. tuo mir swie du wellest; swie si sint, sô wil ich sîn. Dieser Gebrauch lebt im nhd. wie fort. Seit dem Ausgang des MA, aber greift es in die Funktion von als über, indem es auch zur Vergleichung von Satzgliedern verwendet wird. In dieser Funktion konkurrieren schon bei Lu. als und wie miteinander, vgl. schön wie der mond, auserwehlt wie die sonne, schrecklich wie die heerspitzen Hohe Lied 6.9. Ein weiterer Schritt war dann, daß es auch rückbezüglich auf so, solch usw. gebraucht wurde. Dieser Schritt ist jedenfalls schon im 17. Jahrh. getan, vgl. der mich so wie Dafnis meint Fleming, ward so roth wie eine glühende Kohle Simplic. Charakteristisch für das lange fortbestehende Schwanken ist ein Wechsel wie Du bist so herrlich im Vogel .. als in der Feste des Himmels, In einer kriechenden Raupe, wie in dem flammenden Cherub E. Kleist, Frühling<sup>2</sup> 288. Eine andere Folge des Schwankens ist die nicht seltene Kombination als wie, vgl. ihm wird der Hauffe weichen, Als wie das schöne Volck der Sternen muß verbleichen Op. K. 131, 26, Diß red ich so, als wie die Welt zwar saget ib. 212, 7, als wie ein Panterthier Rachel, Sat. 1, 176, als wie ein neugebackener Kühfladen Chr. Weiße, Mas. 63, Er donnert unter sie ein als wie ein Alpengewitter Wi., Am. 2, 18, Ich bin so grausam nicht Als wie sie denken ib. 1 2.27 (später geändert), In dieser Felsenkluft als wie in seiner Bahre id., Wasserkufe 228, Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick, Als wie der Vortheil seines eignen Staats Goe., Ta. 635, Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags? ib. 2348, Wir möchten jede That so groß gleich thun Als wie sie wächst und wird Goe., die Lust .. Die nun als wie ein Brunnen Sich aus sich selbst erneut Rückert 1, 373, reiche Quellen .. Ergießen dann für uns sich aus dem Steine Als wie ein Brunn aus unversiegten Röhren 3, 153, Da sprangen wir miteinander ans Land als wie zwei Panther 11, 463, ich bin bereit als wie die Sonne 11, 524. In der Vulgärsprache ist dieses als wie noch jetzt sehr gebräuchlich.

In der gebildeten Schriftsprache ist jetzt einfaches wie zur Alleinherrschaft gelangt.

Anm. Sowohl — als auch wird gewöhnlich nur auf Satzglieder bezogen, nur ausnahmsweise auf Sätze, so aber reducirt sie (die Gründe) sich jeder Hörer auf seine eigene Sprache und entkräftet sie nicht sowohl dadurch, als macht gantz andere Dinge daraus Lichtenberg 121, 11. Ungewöhnlich ist auch eine Satzverknüpfung wie Das .. Centrum der Mächte Europa's war Marlborough so wenig, als wenig er seine Nation .. zur vornehmsten in Europa gemacht hat Herder 23, 167.

§ 430. Während als in eigentlichen Vergleichen durch wie zurückgedrängt ist, haben sich im Nhd. durch Abblassung des eigentlichen Sinnes neue Gebrauchsweisen entwickelt. Eine schon jetzt nicht mehr recht übliche Verwendung ist die zur Einführung von Unterabteilungen einer Gruppe, vgl. Erörterungen über folgende besondere Stücke vorzulegen: als nehmlich, 1) über die erste Anklage des Berengarius Le. 11, 97, 19, die acht Mann, als zwey Feldwebel, zwey Korporals, zwey Gefreyte und zwey Gemeine Möller, Waltron 55, in den verwandten Wissenschaften, als der Natur-Geschichte, Physik und Technik Goe. Br. 12, 68, 7. Wo die Aufzählung keine vollständige ist, ließe sich als durch zum Beispiel ersetzen, vgl. so läßt der Dichter .. ihn davon führen; als den Paris von der Venus, den Idäus vom Neptun Le., die gewöhnlichen ritterlichen Übungen als jagen, Pferde kaufen Goe.

Zu allgemeiner Verwendung gelangt ist als zur Einführung einer Eigenschaft, in welcher etwas von einer Person oder Sache Ausgesagtes gelten soll, vgl. ich schätze ihn als Künstler, als Maler ist er nicht zu verachten, Sein Amt als Regierungsrat, den Titel als Bergrat. Literarische Belege: drum nennt mir nur geschwind Den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, Als Vetter oder sonst als Sipp verwandt Le., Der ich mich auf den Erwerb schlecht als ein Dichter verstand Goe. Mit Adjektiven: Wie er lächelte bescheiden weise Als den Unverständigen bedauernd Goe., ich war als leicht gekleidet wirklich durchgefroren id. Nicht mehr recht üblich ist ein solches als vor einem Relativsatze, vgl so darf ich mein Haupt nicht aufheben als der ich voll Schmach bin Lu., Hiob 10, 15, ihr habt diesen Menschen zu mir bracht als der das volk abwende Luk. 23, 14, Loß die Trauerseiten tönen Als an die mich zu

gewöhnen Zwingt der trüben Zeiten Lauf Fleming (DWb.), ein Widerspruch als womit mich Hr Klotz verfolgt Le. 6, 11, 29, ohne daß es nöthig wäre ihnen eine Begleitung, als welche man doch immer gern ersparen will, mitzugeben Möser 4, 140, da ihm die Fee das Bewußtsein seines vorigen Wesens . . gelassen hatte (als ohne welches seine Verwandlung keine Strafe gewesen ware) Wi. 30, 178, Zu gleicher Zeit dachte er darauf, wie er sich mit guter Art von dem Alten losmachen wollte, als dessen Unterstützung er nun nicht mehr bedurfte ib. 324, Um Dindonetten (als die er sich nun zur Göttin erkor) Zu suchen id., Am. 2 8, 12, wenn man die von mir an der vorgeschlagenen Stelle mit rother Dinte ausgestrichenen Zeilen, als welche sich auf Privatverhältnisse beziehen, wegließe Goe. Br. 17, 45, 2, Dasselbe geschieht ..., wenn man ihn rücklings betrachtet, als wodurch er gleichfalls zu einer Tiefe wird Schi. 10, 206, 2, Ein solcher Geist wird also mit dem Triebe nach Form oder nach dem Absoluten einen Trieb nach Stoff oder nach Schranken verbinden, als welche die Bedingungen sind, ohne welche er den ersten Trieb weder haben noch befriedigen könnte ib. 310, 26; ähnlich ist seit acht Jahren, als so lange ich diesem Lande angehöre Goe. 36, 367, 18. Kanzleimäßig sind Wendungen wie den 27. März als dem ersten Osterfeste Goe., morgen als den 4. Okt. Goe. Br. 15, 127, 17.

§ 431. Während als aus seinem ursprünglichen Gebiete allmählich durch wie verdrängt worden ist, hat es übergegriffen in das ursprünglich einer anderen Partikel zukommende Gebiet. Nach dem Komp. sowie nach ander, anders wird der verglichene Gegenstand im Mhd. allgemein mit danne, denne angeknupft, vgl. die sint noch wîzer denne snê; ëz enwart nie fröude mêre denne in beiden was geschëhen; anders danne wol. Auch im Beginn der nhd. Zeit herrscht durchaus denn oder dann. Letztere Form reicht noch bis in das 17. Jahrh. Denn. die Form Luthers, findet sich auch später, zwar im Gebrauche eingeschränkt, aber unter dem Einflusse der Bibelsprache nie ganz vergessen, vgl. z. B. bleibender wird es (das Denkmal) stehn Denn Memphis Gräber Kl., Nichts unbändiger doch denn die Wut des leidigen Magens Voß, Od. 7, 136, Keins derselben bestand aus weniger denn zwanzig Bedienten Goe. (DWb.). Aus besonderem Grunde ist denn angewendet wegen des

daneben in anderer Funktion stehenden als: mehr als eine unerwartete Herablassung ..., denn als die freundschaftliche Begriißung eines Gleichgestellten Gutzkow 5, 27. Ein ganz vereinzeltes Beispiel für als nach dem Komparativ ist Walther 25, 27 daz ër gesæhe ie græzer gëbe als wir ze Wiene haben durch êre enpfangen? Im DWb. 5, Sp. 338, 2 wird aus dem Teichner angeführt swer ein wip nemen sol, der tuot weder minr noch mêr als ein koufman, dër nâch lêr sîner friunde koufen tuot; ebenda Sp. 488 aus Alberus kein feiner noch meisterlicher gedicht als das buch von Reinicken. Häufiger wird es erst seit der 2. Hälfte des 16. Jahrh., vgl. sein gestalt ungestalter ist als ander leut Fischart (DWb). Allmählich trägt es den Sieg über das veraltende denn davon.

Über als nach zu mit Adj. oder Adv. vgl. § 344.

Anm. 1. Vereinzelt erscheint umgekehrt dann anstelle des ursprünglichen als, vgl. der dann auch solch ein schwartzer Teufel ist dann ich Engl. Kom. 43, 12, Hat mich . . niemalen ein einiger Kerl so schandtlos

gefangen genommen . . dann dieser ib. 44, 11.

Anm. 2. Ungewöhnlich ist die Stellung des durch als eingeführten Gliedes vor dem Komp., vgl. Will dennoch ich von dir, Als jhr, viel lieber scheiden Op. 103, 13, Sie kat . . nichts als stetige bewegung mehr geliebet 127, 4, daß sie gar nicht sich als andre besser deucht Logan 1, 4, 92, trau dem Vater du, Als die Verrätherey, eh alle Laster zu Le. 3, 243, 62, Mehr als Moschus sind die Düfte Und als Rosenöl dir lieber Goe. 6, 26, 12, Wie könnte wohl die Königswürde mir Als kummerlose Herrschaft süßer sein? Stolberg 13, 137, was sie mir als andern gönnen lieber Tieck, Phant. 1, 495, Als Orgel mehr und als Posaunen Uhland 315, 60. Befremdend wirkt als nach einem attributiven Komp, mit bestimmtem Art., vgl. die weniger harte Nanon, als ihre Frau Andrews 67; es sollte dafür heißen Nanon, die weniger hart war als ihre Frau. Ungewöhnlich sind auch nach einem attributiven Komp. mit als eingeführte Sätze wie die ruhige und schönere Seele als jenes alles ist Kl. O. 1, 133, welche schon bey ihrem Leben eines ausgebreitetern Ruhmes geniessen, als nur wenige erst nach ihrem Tode theilhaft werden Le. 7, 29, 22, das grössere Gift, als in den Fragmenten selbst enthalten sey 13, 384, 29, mir Ihre bestimmtere Adresse, als ich jetzt weiß, mitzuteilen Goe. Br. 19, 301, 25.

Anm. 3. Anhd., auch später mundartlich oder altertümelnd fungiert synonym mit denn auch weder, vgl. sie ist besser weder gold Lu., Spr. Sal. 16, 16, Denn dir ist vor mehr befohlen weder du kanst ausrichten Sir. 3, 25, einer grösseren Schönheit weder sie nicht ist Op. K. 194, 9, eher dem Scherz gleich weder dem Ernste Mörike, Ged. 390. Nach Sa. erscheint dies weder auch bei Claudius, Voß, Auerbach. Damit zu vergleichen ist auch das sie zweifeltig eintragen weder sie sonst teglich samlen Lu.. 2. Mos. 16, 5.

Anm. 4. Eine dem als nach Komp. ähnliche Verwendung haben wir an folgender Stelle: in meine Ohren geht nicht das Zehntel, als in euern Mund O. Ludwig 2, 215.

§ 432. Die Verschiebung im Gebrauche von als und wie ist noch weiter gegangen. Man hat schon angefangen, wie auch nach Komp. und ander zu verwenden. In der nordd. Umgangssprache ist diese Verwendung stark verbreitet. die Literatur ist sie schon im 18. Jahrh. eingedrungen, vgl. Mehr, wie die Erden, die quollen! Mehr, wie die Siebengestirne Kl. O. 1, 134, 19, Des Mayes Erwachen ist nur Schöner noch, wie die Sommernacht ib. 171, 6, Ich muß ja eher sterben wie du; denn ich bin älter wie du Le. 3, 345, 20, röther wie Scharlach Voß, Luise 1, 138, besser wie Nacht id., Il. 3, 11, von hellerm Glanz wie des Feuers ib. 18, 610, daß er .. klüger spreche, wie sie Alle Tieck 24, 86, fabelhafter wie alles ib. 175. Auch hierfür findet sich die Kombination als wie, und zwar taucht diese noch früher auf, vgl. nicht anderst als wie ein Zahnbrecher Jul. v. Braunschw. 4, 17, Was mag gewünschter seyn, als wie von einer höh Das spiel der himmel schaun! Gryphius, T. 422, 576, schlägt jenem Herrn Nicht das Herz ... Schwerer als wie mir F. Weiße, Op. 1, 93, nicht anders als wie der Gott mir gebietet Herder 27, 52, daß er kliiger ist als wie man denkt Goe., Ta. 2094, Serenissimus zahlten nicht mehr als wie sie angeboten haben Goe. Br. 20, 349, 9, Den Dolchstoß duldet eher meine Brust, Als wie mein Ohr die tragische Geschichte A. W. Schlegel, Heinr. VI3, V, 6, der schlechter war, als wie ich ihn von meinem Meister empfing E. T. A. Hoffmann 12, 115, geschwinder als wie der Wind Immermann 14, 336.

§ 433. Zuweilen werden als und wie gebraucht wie lat. quasi vor einem Subst. um anzudeuten, daß etwas, was man wahrnimmt, dasjenige zu sein scheint, was das Subst. bedeutet, vgl. und sahe als ein gläsern Meer mit Feuer gemenget Lu., Off. 15, 2; vnd sungen wie ein new Lied Lu., Apoc. 14, 3, das wie einen kleinen Teich bildete Goe., Als wir von ferne hören wie ein Lallen Tieck 1, 140, Plötzlich geschah wie ein heftiger Ruck 20, 451, man vernimmt nur wie unterirdische Chöre 23, 108, mir gab die letzte Rede wie einen Stich mitten in mein Herz hinein 24, 311, Es war über ihr Wesen wie ein Hauch ge-

kommen Gutzkow, Zaub. 3, 101; Und sieht als wie ein grünes Meer Von Auen und Wiesen vor ihm verbreitet Wi. 4, 208.

§ 434. Mit dem Vergleich ist auch die Ausnahme in bezug auf Ausdrucksform in Berührung getreten. Im Mhd. dient zur Angabe einer Ausnahme, wo wir jetzt außer verwenden können, das adversative wan, über das wir schon gehandelt haben, soweit es unserm sondern entspricht, vgl. si verkôs ûf sie alle wan ûf dën einen man Nib., im kunde niht gevolgen wan Kriemhilde man ib. Dieses wan ist erst im 16. Jahrh, abgestorben, nur in der Schweiz hat es sich mundartlich erhalten und wird danach einigemale von J. Gotthelf verwendet, außerdem von Rückert altertümelnd, s. DWb. Sp. 1862 a. Nach negativen Sätzen mit Komp. oder anders konnte man zwischen wan und dan (danne, denne) schwanken. Die Folge davon war, daß spätmhd, beide untermischt gebraucht wurden, wan auch nach Komp., dan auch nach Negation, doch so, daß das letztere das Übergewicht erhielt. Lu. verwendet auch für die Ausnahme nur denn, vgl. wie wir dir nichts denn alles guts gethan haben 1. Mos. 26, 29, dazu hab ichs nicht gehöret denn heute ib. 21, 26. Weiterbin bat dieses denn das gleiche Schicksal gehabt wie das nach Komp. Es ist allmählich veraltet, doch vgl. poch Niemand denn der Physiognomist Goe. 37, 336, 6, du gehst nicht, denn mit mir Iffland, Magnetism. 20. An seine Stelle ist wieder als getreten. In ganz allgemeinen Gebrauch gekommen und darin geblieben sind nichts als, niemand als. Schon nicht ganz so gebräuchlich ist als nach kein, vgl. die keinem die tanzenden Bären weisen als der Geld darzehlet Schuppius, da bleibt kein Rath als gränzenlose Thränen Goe., ich trage kein Lehen als des Reichs Schi., s. DWb. 5, Sp. 488, 17 b. Noch befremdlicher klingt für uns die Verwendung von als statt außer an folgenden Stellen: an keinen öffentlichen Ort bin ich gekommen, als gestern Goe. Br. 20, 128, 17, auf derselbigen Stelle blieb keine weitere Spur, Als eine klare Quelle floß aus einer Spalte nur Rückert 3, 62. Ebenso würden wir nach andern negativen Sätzen jetzt außer vorziehen, vgl. ich kann nicht einmal ein Stückchen Papier finden als dieses blaue Goe. Br. 1, 263, 16, die Berechnung kann nicht angestellt werden als bey den gebrochnen Strahlen ib. 13. 34, 11, Übrigens konnte man nicht an den Felsen kommen als wenn man einige Geheimnisse wußte A. Wall, Bagatellen 2, 198. daß du nicht stehen kannst als auf fremdem Fuße Rückert 1. 10. weil ich jetzt nie als die Abende ausgehe Schi, Br. 1,444, noch nie als jetzt erst Tieck, Quix. 1, 253, ganz unüberwindlich, als nur vor bezauberten Woffen Fougué, Zaub. 1, 131, da vor man .. unbezwingbar wird, als nur vor bezauberten Waffen ib. 220. Auch nach Fragen erscheint als in jetzt nicht mehr gewöhnlicher Weise, vgl. wen traf ich vor der Thür an als meinen Bruder? Clarissa 2, 330, warum alles das? Als weil Fräulein glücklich seyn könnte, und nicht glücklich seyn will ib. 387. warum wären sie da als mit einander zu spielen Wi., Am. 2, 7. Warum ist denn der Talar so lang? als daß man den Pferdefuß nicht sehen soll Goe. 131, 66, 1, wer hat . . Götter gebildet . . als der Dichter? 21, 131, 6, Was ist das höchste Glück des Menschen, als daß wir das ausführen, was wir als recht ... einsehen 23, 55, 7. Wenn in diese Sätze ein anders oder sonst eingeschoben würde, hätten sie für uns nichts Befremdliches mehr. Selbst nach positiven Behauptungssätzen erscheint zuweilen als = "außer", vgl. daß .. Ihm jeder Wunsch, als nur zu leben, schweigt H. Kleist 3, 89, 1151, An Allem Mangel leidend als an Schmerz Grillp. 5, 130, Im Tempelhain, der jedem sich verschließt. Als nur am Tag des Fests 7, 32; mit nach als eingeführtem nicht: das Fewer ..., so allen schon bekandt, Als jhm nur nicht Werder, Rol. 16, 67. Die Schurken haben mir alles genommen, als meinen alten Körper nicht Schikaneder 1, 21. Auch für das eine Ausnahme angebende als erscheint in der Umgangssprache schon wie, vgl. es ist nichts wie eine andere Art Theatervorstellung Schücking 1, 189.

Anm. Weitere Belege für als zur Anknüpfung einer Ausnahme bei Brandstäter, Gallicismen S. 244 f.

§ 435. Wo die modalen Adverbia zur Einleitung von Sätzen dienen, haben wir in verschiedene Funktionen hinübergegriffen. So wird so schon im Mhd. auf Zeit und die mit einer Zeit in Verbindung stehenden Umstände bezogen, vgl. daz wir in dem tode sweben so wir allerbeste wænen leben Hartmann, so sich nider an minen fuoz so du baz enmügest Walther, du kundest al der werlte fröuden mêren, so duz ze guoten dingen woldest kêren id. Bei Lu. sind Bedingungssätze mit so ungemein häufig, z. B. das alles wil ich dir geben, so

du niderfellest und mich anbetest Matth, 4, 9, so dich dein auge ergert, reis es aus und wirffs von dir ib. 18, 9, so jemand nicht wil arbeiten, der sol auch nicht essen 2. Thess. 3, 10. Später veraltet diese Verwendung allmählich, doch ist sie unter dem Einfluß der Bibelsprache niemals ganz aufgegeben und wird in der neueren Sprache vielfach dazu verwendet, der Rede eine altertümliche Färbung zu geben, vgl. So jemand spricht: ich liebe Gott! Und haßt doch seine Brüder, Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott Gellert (im Anschluß an 1. Joh. 4, 20). aus einem Silen (so der Himmel will) einen Sokrates zu machen Wi., So du kämpfest ritterlich, Freut dein alter Vater sich Stolberg, wir täuschen uns, wir träumen so wir glauben unsre Ideen und Empfindungen von außen zu empfongen Schi. Und so's Dukaten schneite, Das wär mir ehen recht Geibel, s. DWb. Mit eingefügtem doch dienen so-Sätze zur Einführung eines Gegensatzes, vgl. das du nach meiner missethat fragest, vnd suchest meine sünde. So du doch weissest wie ich nicht gottlos seu, so doch niemand ist, der aus deiner Hand erretten müge Lu., Hiob 10, 7, so doch der Herr euer König war 1. Sam. 12, 12, so aber sich jemand läßt dunken, er sei etwas. so er doch nichts ist Goe. 6, 3,

Ferner dient so zur Vertretung des Nom. oder Akk. des Rel.-Pron. Dieser Gebrauch geht in das Mhd. zurück, und zwar scheint er zufrühest auf alem. Boden aufgekommen zu sein, vgl. mit dem besten, so sie git MSH. 2, 393b. Häufig ist er schon bei Reinfrid v. Braunschweig, z. B. der sache so ir meinent 14057, allem sô ez hôrte 18700. Allgemein wird er im Ausgang des MA. Sehr häufig ist er auch bei Lu., z. B. segenet die euch fluchen. Thut wol denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen Matth. 5, 44, gut getrenck ist bitter denen so es trincken Jes. 24, 9, an alle jüden, so in Egyptenland woneten Jerem, 44, 1. Für die spätere Zeit gilt das Gleiche wie von dem so zur Einleitung von Bedingungssätzen, vgl. Sind das die Augen hier so auff die Völcker schauen Op. (DWb.), dieses Band ..., So der Himmel selbst gesponnen, Und fast mehr als Freyheit ist Hofmannsw. K. 107, 55, einiges Flügelwerk, so wie aufs Wasser mitgenommen und nun ertruncken war Robinson 71, alle diejenigen, so sich um mein Wesen bekümmerten Felsenburg, um das Vertrauen

zu verdienen, so Sie gegen mich äußern Rabener, der Mann, so dem Tode reif war Kl., Jenes erhabneren Abdiels Freund, so den Tag der Empörung Eine strahlende That, vor Gottes Auge, vollführte Kl. M. 2,636 (Kl. hat es mehrmals später statt ursprünglichen Rel.-Pronomens eingesetzt), das Vergnügen, so mir dieses . . Dichtwerk gemacht hat Wi. 27, 141, die Vöglein, so ihre Gottheit fühlen Hölly 97, 3, Das ist ein Wort, so Zeus nicht kennt Stolberg 15, 55, das Gute ..., so er im Herzen gedenket Voß, Od. 12, 34 (geändert in was auch im Herzen er denket), leichte Gerüste für die so bezahlen können Goe., das Größte, so der Mensch empfindet Schi. 3, 166, 100, die Allianzen, so diese Doria schlossen id., Fiesko IV, 6, Hier das Geld, so ich neulich nicht habe mitschicken können Schi. an Goe. 127 (nicht selten bei ihm), alle die, so das Schwert, oder der Hunger, oder die Pest, oder das Erdbeben träfe A. Wall, Bagatellen 2, 227, eure Türme, so den Lüften trotzen A. W. Schlegel, Heinr. VI1, IV, 2, Die, so grollend ferne standen Uhland, Wie Einer, so gegen den Strom sich wehrt D. Hülshoff 1, 233, Kein Meereseiland, keine Küstenstatt, So nicht für dich ein freundlich Grüßen hat Freiligrath, das Dutzend Bücher so der alte Herr besaß G. Keller, s. DWb. 10, Sp. 1380 II, D, 2. Grammatiker verteidigen diesen Gebrauch, weil er dazu dienen könne, die lästige Wiederholung des gleichen Wortes zu vermeiden.

§ 436. Relatives als wird schon im Mhd. zur Einleitung von Zeitsätzen gebraucht, zunächst von verallgemeinernden, hypothetischen Zeitsätzen, vgl. si swiget iemer als ich klage Reinmar, daz sol sin getän, als wir komen widere Nib. So noch zuweilen anhd., vgl. indem er . . als er nichts mehr hat, hin auf die stadt zu lauft Op. (DWb.), als er am Kopff empfindet, Das man die Hörner jhm mit einem Seile bindet Werder, Rol. 11, 42, daß es ihr Schade wer Als sie noch dergestalt fortfahren würden mehr ib. 20, 29. Doch werden im Mhd. auch schon Tatsachen der Vergangenheit mit als (alsô) eingeleitet, vgl. alsô der herre Blædel für die tische gie, Dancwart der marschale in vlizecliche enphie Nib. Dadurch ist es in Konkurrenz mit dô getreten. Lu. verwendet da und als gleichwertig. Langsam wird dann da durch als zurückgedrängt, s. § 428. In dieser Art Zeitsätzen steht regelmäßig das Prät. Doch kann das Präs. vorkommen, wo man sich in die Ver-

gangenheit zurückversetzt, vgl. Als ich das Vorgemach durchgehe, Hör ich von einem schrecklichen Gerüchte Schi 5², 356, 3835, Da fliegt, als wir im Felde gehen, Ein Sommerfaden Uhland 24, 1², als ich erwache, beugt sich Jemand über mich . als ich die Augen wieder öffne, ist die Gestalt nicht mehr da Spielbagen 9,308. Anders ist das Präs. in einem Briefe, wo sich als wohl nach dem Standpunkte des Lesers eingestellt hat: So eben als ich schließen will Goe. Br. 29, 84, 18.

Anm. An einen Zeitsatz mit als ist wie sonst an einen Rel.-Satz ein anderer Satz angeknüpft, in dem als eigentlich keine Stelle hat: Die zweite Antwort war eben abgegangen, als ich Ihren letzten Brief bekam, ihn aber erst des Abends spät lesen konnte Kl. Br. 177.

§ 437. Mhd. swie wird wie andere verallgemeinernde Relativa auch konzessiv gebraucht; so auf den Grad bezogen neben einem Adj. oder Adv., vgl. swie sanfte man in trüege, ër möhte lieber gan Walther, swie wê ëz im von hërzen tuo, daz hërze stât doch ie dâzuo Gottfried, swie wênic man umb in dâ rief, dër gast erwachte Wolfram. So wird auch nhd. wie gebraucht, meistens mit eingefügtem auch. Auch in unmittelbarer Verbindung mit einem Verb. kann mhd. swie konzessiv werden, vgl. nu bin ich iedoch frô, swiez dar under mir ergât Walther, swie der haven vellet, vil liht er wirt erschellet Freidank. Entsprechend im Nhd.: wie dem (auch) sei. Zu der ersteren Art gehören ursprünglich auch die Sätze mit wiewohl, vgl. mhd. swie wol ër dô erkande daz ër dâ heime funde niuwan laster unde spot Hartmann. Dies müßten wir noch übersetzen "wie gut er auch wußte." Jetzt ist wiewohl zu einer Einheit verschmolzen und synonym mit obgleick geworden, so daß es also eine wirkliche Tatsache einleitet.

Wie als wird im Mhd. auch schon swie temporal gebraucht, zunächst verallgemeinernd, vgl. swie daz geschiht, sô bin ich tôt Konrad v. Würzburg. Dazu vgl. nhd. wie Iphigenie fort ist, geht es an Egmont Goe. Br. 8, 91, 7. Gewöhnlicher ist dafür jetzt sowie. Dagegen wird im Nhd. wie zur Angabe einer wirklichen Tatsache gebraucht wie da (mhd. dô) und als, vgl. wie ich die Lieder machte, da war ich ein anderer Kerl Goe. Br. 1, 212, die alte Susel hat ihn verwettert wie sie die Stube fegte Schi., vorher, wie ich nach dem Ballhofe geschickt wurde Iffland, Laufbahn 8, 9, wie der König seinen Blick nach

ihm wandte Novalis 1, 56, den Tag, wie ich Heuer wurde ib. 88, wie der Alte geendigt hatte ib. 98, das Jahr 1833 ging seinem Schlusse entgegen, wie ich in Berlin . . wieder eintraf Holtei, 40 Jahre 5, 387. Das Verb. steht daneben im Prät., doch ist auch das Präs. möglich, wenn es für die Erzählung gebraucht wird, vgl. wie das laute Heulen Vom Grabe her ihn störet im Gebet, Tritt er hinzu Wi., Hann 218, Und wie er sitzt und wie er lauscht, Theilt sich die Fluth empor Goe. 1, 169, 5, Und wie er erwachet in seliger Lust, Da spühlen die Wasser ihm um die Brust Schi. 14, 271, 7. Heute gehört dieser Gebrauch von wie mehr der Vulgärsprache an. Dagegen ist sowie als Synonymon von sobald auch im edleren Stil üblich.

## Konjunktionen, die aus dem regierenden Satz in den abhängigen übergetreten sind.

§ 438. Der Übertritt aus dem regierenden in den abhängigen Satz, auf dem ja auch die Entstehung des Rel. beruht, ist das Hauptmittel gewesen durch das den Nebensatz einleitende Konjunktionen entstanden sind. So die wichtigste unter allen, daß. Diese ist ursprünglich nichts anderes als der Nom.-Akk. Sg. Ntr. des Demonstrativpron., erst allmählich durch die Schreibung von diesem unterschieden. Sie wies ursprünglich auf einen Satz ohne einleitende Konjunktion hin, der nur logisch abhängig war (s. § 387), vgl. einen ahd. Satz wie Thaz .. uuir ouch thaz gilëbêtun, in frenkisgon nan lobôtun Otfrid 1, 1, 126. Das binweisende duß kann auch am Schluß des regierenden Satzes stehen, vgl. joh gizalta in sår thaz, thin sâlida untar in muas Offrid 2, 2, 8; hier steht thaz unmittelbar vor dem abhängigen Satze, aber die Versteilung zeigt, daß es noch zum regierenden gezogen ist. Doch hat sich auch schon im Abd. die Gliederungsverschiebung vollzogen, was vielfach an der Versabteilung zu erkennen ist, vgl. z. B. unant ër dëta mari, thaz druhtîn quëman unari, thaz sie zi imo ouch giangîn, sîn ni missifiangîn Otfrid 2, 3, 37. Ursprünglich folgte demnach der daß-Satz immer auf den regierenden: nachdem aber das Pron. zur Konjunktion entwickelt war, konnte er auch vorangehen.

Da dem daß-Satz der bloß logisch abhängige Satz ohne einleitende Konjunktion zugrunde liegt, so ist es natürlich, daß er mit demselben vielfach konkurriert. Anderseits konkurriert er auch mit zu und dem Inf.

§ 439. Aus dem Ursprunge ergibt sich, daß die älteste Art der daβ-Sätze diejenige ist, bei der dieselben innerhalb des Satzgefüges die Funktion eines Nom. oder Akk. haben. Sie dienen in erster Linie als Subj. oder Obj. Als Subj. z. B. in Fügungen wie gut ist, daß er noch nichts weiß; sein Wunsch ist, daß ich ihn begleite; daß er tot ist, scheint ausgemacht; daraus folgt (ergibt sich), daß man ihm nicht trauen darf. Als Obj. in solchen wie meine Einsprache bewirkte, daß die Sache noch einmal untersucht wurde; seine Ermahnung verhinderte, daß es zu weiteren Streitigkeiten kam; er befahl, daß angespannt würde; er gestattet nicht, daß ihn jemand begleitet. Insbesondere sind es die sogenannten Verba sentiendi und dicendi, von denen ein solcher daß-Satz abhängig gemacht werden kann.

Auf einen Subjekts- oder Objektssatz kann, wenn er vorangeht, im Nachsatz durch ein das zurückgewiesen, oder, wenn er folgt, vorausgedeutet werden. So schon ahd. sie thaz in scrîp gicleiptîn, thaz se iro namon breittîn Otfrid 1, 1, 2; nhd. daß du dies gern möchtest, das glaube ich wohl - das glaube ich wohl, daß du dies gern möchtest. Noch häufiger dient es zur Vorausnahme eines daß-Satzes. Notwendig muß ein Subjektssatz durch ein Pron. vorausgenommen werden, wenn im regierenden Satze kein Satzglied dem Verb. vorausgeht, vgl. es ist gut, daß du kommst; es ergab sich, daß zwei Stücke fehlten. Auch wenn ein solches Glied vorangeht, kann noch ein es dem Verb. folgen. Während in manchen Fällen die Setzung eines solchen es im Belieben des Sprechenden steht. ist sie in andern fast notwendig geworden. In dieser Beziehung finden sich manche Schwankungen und Wandelungen. Wir sagen jetzt wie kommt es, was macht es, daß; dagegen vgl. mhd. Wie kumet daz ich so manegem man von siner not geholfen hân Walther 120, 34.

Einen Nom. oder Akk. können auch daß-Sätze in Vergleichen vertreten, vgl. es ist wahrscheinlicher, daß er sich

weigert als daß er zusagt; ich glaube ebensowenig, daß Max kommt wie daß Konrad ausbleibt.

- Anm. 1. Brugmann (Ursprung des Scheinsubjekts es s. § 108, Anm. 1) nimmt an, daß von dem einen Satz vorausnehmenden es auch das das Subjekt vorausnehmende es und das es der unpersönlichen Verba ausgegangen sei.
- Anm. 2. Ungehörigerweise wird zuweilen dem Verb. ein es vorangeschoben, wo der davon abbängige daß-Satz nicht Subj. oder Obj. ist (vgl. die folgenden Paragraphen): endlich hätte es nicht viel gemangelt, daß nicht Banise 119, 25, freilich liegt es viel daran, daß die Leiche mit Pracht unter die Erde geh' Herder 27, 57, wenn es Ihnen denn so sehr daran liegt, daß sie nun doch ernannt werden Iffland, Valberg. An der ersten Stelle könnte allerdings das es einen alten Gen. vertreten.
- § 440. Eine weitere Ausdehnung hat die Verwendung der duß-Sätze dadurch erfahren, daß sie sich an einen obliquen Kasus des Pron. das angeschlossen haben. Auch dieser Schritt ist schon im Ahd. geschehen. Hier ist besonders die Anknupfung an einen Instr. ublich, vgl. in quimit sâlida thiu mêr thaz sie sô âhtent iuuer (euch kommt dadurch mehr Glück, daß sie euch so verfolgen) Otfrid 2, 16, 34, bi thiu thag ih irdualta (deshalb weil ich es versäumte) ib. 1, 17, 3, sie ouch in thiu gisagetîn, thaz thên thio buah nirsmâhêtîn (daß sie auch in solcher Weise redeten, daß denen die Bücher nicht verächtlich dünkten) ib. 1, 1, 9. An einen Gen. schließt sich daß an: nist barn thës io githenke, .. thaz ës io irbalde (es sei kein Menschenkind, das je daran denke sich je zu erkühnen) ib. 1, 11, 13, ähnlich an anderen Orten, vgl. mhd. ich han des reht dag mîn lîp trûric sî, nhd. ich bin dessen gewiß, daß er nicht wieder kommt. So steht auch nach deshalb und deswegen ursprünglich ein daß-Satz, erst später weil, darüber vgl. § 553. Desgl. nach desto = ahd. des diu, vgl. ib., über indessen (unterdessen) doß s. § 449. Zur Erläuterung eines Dat. dienen daß-Sätze nach indem und trotzdem, s. § 449.

Wie zu den verschiedenen Kasus von das dienen die daß-Sätze auch zur Erläuterung des kasusvertretenden da, vgl. mhd. daz im vil leide dran geschah, daz er in rîten niht enlie; dâzuo was er ze rîche, daz er iht næme solt. So ganz gewöhulich auch im Nhd., z. B. es fehlt viel daran, daß ich glücklich bin; es kommt darauf an, daß du dich rasch entschließt; daraus, daß er uns nicht mehr besucht, schließe ich, daß er etwas übel genommen hat; es bleibt dabei, daß ich ihn nicht sehen mug; er tialt sich dadurch beleidigt, daß ich ihm nicht geantwortet habe; er ergab sich darein, daß er seinen Willen nicht durchseizen konnte; er ist dafür eingetreten, daß du entschäeligt wirst; durin stimme ich mit ihm überein, daß viele Felder togengen sind; er gewann ihn damit, daß er seiner Eitellert solmeichelt; ich sehne mich danach, daß man mich allein läßt; er beklagt sielt darüber, daß man ihn vernachlässigt; er bemüht sich darum, daß du ein Amt erhältst; er leidet darunter, daß ibn sein Äußeres wenig empfiehlt; Gott bewahre mich davor. doß ich in Abhängigkeit von ihm gerate; er ist zu alt dazu, daß er noch auf Beförderung rechnen dürfte. Auch nach darum zur Einführung eines Grundes steht ursprünglich daß. welches erst später durch weil ersetzt wird, s. darüber \$ 553. Ähnlich steht ein daß-Satz auch nach dahin, vgl. er hat es dahin gebracht, daß er nicht mehr für seinen Unterhalt arbeiten muß; entsprechend urspringlich nach daher, s. § 553.

§ 441. In vielen Fällen, wo ein Kasus von das oder das einen solchen vertretende da mit präpositionellem Adv. am Platze wäre, kann auch ohne eine solche Vermittelung ein daß-Satz angeknunft werden. Schon im Ahd, finden sich Belege dafür, vgl. ununtoro un thaz er lazzeta (ohne thes) Tatian 2, 10, Innan thes bâtun thâr thie jungoron thên meistar, thaz ër thar gisazi zi dagamuase inti azi (desgl.) Otfrid 2, 14, 95. Im Mhd. sind solche Konstruktionen sehon häufig, z. B. er febut sich dag man im bôt grôg ére Wolfram, Parz. 35, 1. bettet inwer degene dag si in ouch ze helfe kumen Nib. 158, 4, gegen daz er . . si des alle bæte daz si ez liezen ane zorn. Hartmann, Iwein 2390, nú was der herre Ken vrô das er se spottene vant ib. 2454. Im Nhd. stehen solche Sätze nach Ausdriteken für seelische Vorgänge wie gedenken, sich erinnern, sich freuen, sich wundern, sich rühmen, sich beklagen, trauern, janamern, frohlocken, prahlen; ferner nach bitten, auffor irn, anteciben, überreden, überzeugen, überführen, beschuld gen, entschuldigen, steafen, anklagen, reihindern, abhalten, einem anlieg : , zusetzen und vielen anderen; auch nach Adjektiven wie froh, betrübt, zufrieden, einverstunden, sieher und g wiß (auf Personen bezogen), wert; nach Schuld haben oder g ben, Recht haben, behalten oder geben. Dank wissen, ein

Beispiel auführen, Zeuge sein, Zeugnis ablegen und dgl. Allgemein aber ist das Fehlen einer Vermittlung durch einen Kasus des Pron. oder durch da mit präpositionellem Adv. nur bei Nachstellung des daß-Satzes. Voranstellung wirkt jetzt betremdend, doch ist sie früher nicht so ganz selten, vgl. aaß aber von der Versetzung der Litteraturzeitung nach Würzburg .. die Rede gewesen, erinnere ich mich nicht Goe. Br. 16. 284, 15. Daß ietzund die Pierennen, Mars, für dir nicht reden können, Freu dich nicht Logau 1, 2, 54. doß nichts bey dir ankommt wundre dich nicht Goe. Br. 12. 349, 12. Daß ich noch aufs Pfluster sitze, Muß ich jeden Schritt erbeben Uhland 124. 34. daß ich geradezu in euer Schloß ritte, mag mich ebenfalls der Auftrog eures Vaters entschuldigen Schikaneder 2, 154. Doß wir solche Dinge lehren Möge man uns nicht bestrafen Goe. 6, 264, 1. Doß es den Deutschen am tragischen Genie felden colle. kann er sich nicht überreden Le. 8, 216, 3, Daß es so und nicht anders ist, überzeugte mich schon, was ich in Cyrene sal Wi. 25. 9. doß dem nicht also sey, wünschte ich Sie zu überzeugen Goe. Br. 20, 171, 1. doß dases waler sey, verbärge ich mich mit meinem Leben Wi. II. 1. 242, 2, daß sie aber am Ende nicht auch die Reise verweigern, müsse man vorhauen Mörike 5, 95. Daß es ihm auch bei den Milesiern gelangen werde, zweifle ich indessen sehr Wi. 27, 45, daß sie nach und nach ihn zum Gehorsam bringe zu zweifeln, fällt ihr gar nicht ein Wi., Idr. 5, 52, 7, daß Kotzebue so besonders gut für seine Arbeiten bezahlt werden soll, zweifle ich doch Schi. Br. 6, 309, daß ein längerer Aufenthalt in Berlin mich fähig muchen würde, in meiner Kunst vorzuschreiten ..., zweisle ich heinen Augenblick ib. 7, 159; daß du mir es wieder geben sollst, habe ich keine Sylbe gesprochen Schikaneder 1. 25; doß wir wenigstens eine Quaterne bekommen, bin ich so viel als gewiß Eva König (Le. 20, 42, 29), daß sie eine so betrübte Kalastrophe nicht abwarten wird, bin ich gewiß Wi. 26, 111, dass ich aber .. eine Reise zu Ihnen machen kann, bin ich vollkommen gewiss und überzeugt Schi, Br. 1, 195, daß du die Tugend in einem hohen Grade liebest, bin ich nunmehr überzeugt Thom. Jones 4, 103, doß ich ihn nicht gesucht, sind Sie wohl von mir überzeugt Le. 18, 175. 15, daß sie nicht Pländern würden war ich jest überzeugt Frau Rat 104, 10. daß du's thust, bin ich von meinem

braven Sohne überzeugt Bretzner, Räuschgen 386, 26, Daß Bürger Dichter ist, sind wir alle überzeugt Goe. 37, 360, 8, daß Sie .. neue und sichre Ouellen .. eröffnen würden, war ich durch ihre Versuche in Dresden überzeugt Goe. Br. 11, 39, 24, daß Sie .. etwas besseres thun können als sich einer solchen Didaskalie zu unterziehen bin ich selbst überzeugt ib. 15, 223. 17, daß ich es fühle, sind Sie überzeugt ib. 19, 67, 5, daß dir die Gemme . . viel Freude machen wirde, war ich überzeugt ib. 25, 320, 20, daß kein Affe so malen konnte, war ich ilberzeugt Arnim 9, 286, daß Sie uns nützlich sein werden, bin ich überzeugt G. Keller 7, 158, daß Sie Ihr möglichstes thun werden, bin ich schon versichert Le. 17, 413, 28, Daß dir im Sonnesehn verachet das Gesicht. Sind deine Augen schuld und nicht das große Licht A. Silesius, Cherub. Wandersm. 1, 178, Daß dich nicht gleicher Trieb in gleiche Not gebracht, Ist Auferziehung schuld, Zeit und der Vorsicht Macht Cronegk 2, 139, daß es nicht geschah, war niemand Schuld als der Secretär Goe. 52, 143, 12, dass meine Agenteie so langsam geht ist das Hurry burry schuld ib. 2, 123, 2, daß leider ich mich seiner Gnade unwürdig gemacht, sind sie und ihr verfluchtes Geld Schuld Schikaneder, Laster 80, Daß Kurt dich nicht mag, bin ich nicht schuld J. Gotthelf 2, 284, Doß wir nicht beisammen sind, Bin ich selber schuldig Lenau 1, 49, 55, daß der Roman als Fortsetzung meiner Werke abgedruckt werde, bin ich wohl zufrieden Goe. Br. 21, 46, 2; duß du mir die beyden Flaschen Franzwein aufgeopfert hast, weiß ich dir großen Dank ib. 21, 238, 12, Duß Sie Sich hierüber in Ihrer Vorrede so deutlich ausgedrückt, weiß ich Ihnen recht viel Dank ib. 26, 143, 5, daß mir diese Regel trefflichen Nutzen gegeben, könnte ich manche Exempel . . anführen Robinson 242, daß eine Theorie der Künste für Deutschland noch nicht gar in der Zeit sein möchte, haben wir schon ehemals unsre Gedanken gesagt Goe. 37, 207, 8, daß aber eben derselbe in meinem Programma nicht finden können, wer in der anderen Classe dem Lombardo entgegen gesetzet sey, weiß ich nicht, ob mir die Schuld beyzumessen Thomasius 46, 5, duß die meisten Menschen verdammt werden, ist die Ursache, daß sie nicht gewust haben Simplie, 33, daß ich aber solches alles erduldet ... war die Ursach Simplic. Schr. K. 3, 262, 24, daß es nicht geschah, nicht geschieht, sollte

die Ursache blos in einer trüben Vorstellungsart liegen Goe. Br. 11, 58, 11, daß ich Ihnen die Thür vor der Nase zuschlug, bitt ich Sie doppelt um Vergebung Schikaneder 1, 299, Selbst daß ich ihn dieses Frühjahr nicht consultiert mache ich mir Vorwürfe Goe. Br. 20, 121, 23, daß ich gerungen habe, Gerungen wie kein Sterblicher noch rang, Ist Gott mein Zeuge Schi. 52, 175, 667, duß ich geliebt bin worden, legt ihr Zeugnis ab Chamisso 430, 11, daß Sie in Ihren eifrigen Bemühungen fortfahren würden, hatte ich keinen Zweifel Goe. Br.

Anm. In der Fortlassung eines den daβ-Satz vermittelnden Gliedes ist man früher öfters weiter gegangen, als es jetzt gestattet ist. So erscheint daß in begründenden Sätzen ohne ein davon oder dgl. im regierenden Satze, ohne daß man darum daß zu den Kausalpartikeln rechnen dürfte, vgl. manec grôziu hèrschaft nu zergát daz si niht rehter erben hât Freidank, weil sich dein Herz erhebt daß du so schön bist Lu., wie wacker sind mrine augen worden, das ich ein wenig dieses honigs gekostet habe 1. Sam. 14, 29, Soll man kein braut zum ehstand werben, das ihr viel in der geburt sterben Rollenhagen II, 2, II, 408, die Welt verliert nichts, (dadurch) daß ich .. nur zwey an das Licht bringen kann Le. 10, 218, 29, Glaubst du wohl mich zu betriegen, das du beschämt entwerchest Goe. 6, 209, 10. Ein dafür könnte man ergänzen in dem Satze Sie wollen sich . . rächen, daß er ihnen niemals hat zu Willen seyn wollen Le. 4, 395, 28. Ein dabei (in solcher Situation): Zuweilen finde ich ihn, daß er sitzt Quistorp (D. Schaub. 6, 284), Einsmals traf er uns an, daß wir Schach spielten Gellert 4, 377, Tante Tubby fand ich noch faselnd vom Schrecken, und daß sie das verschluckte Wasser noch reichlich von sich gab Bode, Klinkers R. 3, 212, Er fand sie oft, daß sie sich wusch Goe. 21, 172, 12. Statt daneben daß braucht Tieck nebenher daß: Nebenher, daß er irgend eine schöne Liebesgeschichte erzählt, macht er dem Leser das Ermorden leid 9, 92, Unser Graf hat nebenher, duß er beim heiligen Grabe seine Anducht verrichtet hat, auch auf fremde Gebräuche . . sein Augenmerk gerichtet Phant. 3, 45.

§ 442. Weiter von seinem Ursprunge entfernt sich der daß-Satz als nähere Bestimmung eines Subst. So schließt er sich an die Nomina actionis, die zu Verben gehören, von denen ein daß-Satz abhängen kann, also an solche wie Gedanke, Glaube, Hoffnung, Furcht, Meinung, Behauptung, Bitte, Befehl u. a.; auch dieser Gebrauch ist schon mhd., vgl. z. B. wer in geriete den wan, daz ich iemer wurde inwer wip Hartmann, Iwein. Ferner auch an Ableitungen aus den oben genannten Adjektiven, von denen ein daß Satz abhangen kann, wie Freude, Gewißheit, Gewohnheit u. a. Überhaupt aber an Wörter ähn-

licher Art, wenn ihnen auch kein verwandtes Verb. oder Adj. zur Seite steht; so an Sitte, vgl. schon mhd. ëz ist mîn site, daz man mich iemer bî dën tiursten vinde Walther; an Gliick, Ungliick, Fall (im Falle, für den Fall, daß). Auch Zeitangaben werden ursprünglich durch daß-Sätze erläutert, vgl. schon mhd. sit dës mâles daz die Sahsen von Gâles die Bretûne dâ vertriben Gottfried; in diesem Falle sind die daß-Sätze im Nhd. allmählich durch andere Konstruktionsweisen verdrängt worden, worüber in § 556 gehandelt wird. Auch ein solcher daß-Satz steht hinter dem Subst., das er erläutert. Ungewöhnlich ist daß die Vier Stiicke . . je cher je lieber angeschafft werden, bin ich sehr der Meinung Goe. Br. 21, 76, 21.

§ 443. Verwandt mit den im vorigen Paragraphen besprochenen sind die sogenaanten Modalsätze, die etwas angeben, was sich aus der Beschaffenheit eines Gegenstandes ergibt. Diese reichen bis in die ahd. Zeit zurück, vgl. er habet iu thaz altar thaz ër in thësên thingon firsprëchan mag sih selbon (er hat schon das Alter, daß er in diesen Angelegenheiten für sich selber sprechen kann) Otfrid 3, 20, 94. In solchen Fällen schloß sich daß ursprünglich an das vorhergehende Subst. an, hinweisend auf einen bloß logisch untergeordneten Satz, wie man denn auch jetzt sagen könnte er hat das Alter, er kann für sich selbst sprechen. Demnach waren solche Sätze zunächst nur nach einem Ntr. möglich; infolge der Gliederungsverschiebung wurden sie es dann aber auch nach Mask, und Fem. Im Mhd. sind Sätze gewöhnlich, in denen wir daz durch einen umständlicheren Ausdruck wie von der Art, daß umschreiben könnten, vgl. ja vinde ich eteswa daz lant daz dû niemen ist erkant wie ich her komen bin Hartmann, Greg. 1417, ein maget, daz da noch anderswa deheiniu schwner wart gesehen Gottfried. Im Nhd. sind solche Konstruktionen gewöhnlich um einen hohen Grad auszudrücken. vgl. z. B. mit einer Beredsamkeit, daß er alles mit sich fortriß. Deutlicher wird die Beziehung durch ein dem Subst. beigefügtes solch.

Noch häufiger folgen daß-Sätze auf ein demonstratives so. Dies so kann sich an ein Adj. oder ein Adv. anschließen, vgl. schon ahd. "uuaz ist", quad ër, "sô hebîgaz (wichtig), thaz ir mih suahtut bî thaz Otfrid 1, 22, 53. Es bezieht sich dann

immer auf einen Grad. Es kann aber auch zum Verb. treten, vgl. ich habe so geschwitzt, daß meine Kleider ganz durchnäßt sind. Hier bezieht sich so gleichfalls auf den Grad. Es kann aber auch die besondere Art bezeichnen, vgl. er hat sich so geäußert, daß jeder darüber verwundert war. Ein solches so kann an den Schluß des regierenden Satzes treten. Dann war wieder die Möglichkeit zu einer Gliederungsverschiebung gegeben. Wo so nicht auf Grad, sondern auf Art und Weise sich bezog, ist es mit doß zu einer engeren Gemeinschaft verschmolzen, wobei so auch die Tonstärke, die es bei früherer Selbständigkeit hatte, eingebußt hat. Auf diese Weise sind die durch so daß eingeleiteten Folgesätze entstanden. Doch wird frühzeitig auch zur Einleitung von Folgesätzen bloßes daß gebraucht, schon früher als so daß, vgl. z. B. Da ist ein kauffen, vorkauffen, wechszelin .. auff allerlei weiß gottis vorachtung, das nit muglich ist, dem Endchrist lesterlicher zuregieren Lu., Adel 28,

Im Mhd. sind negative daß-Sätze üblich von der Art wie got hörte Moyses gebet daz er den munt nie üf getet Freidank. Im Nhd. werden dafür lieber Sätze mit ohne daß verwendet, doch vgl. der (Fächer) öffnet sich niemals, daß er nicht Schalkheit lächelt Zachariä, Er kehret nie Von einer Reise wieder, daß ihm nicht Ein Drittheil seiner Sachen fehle Goe., Ta. 2081, Nie getrunken (habe ich) daß ich nicht voll gütger Sorge Deine Rosen erst gesäugt Goe. 4, 92, 9, Nie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen Schi. 12, 423, 570. Weitere Belege im DWb. II Sp. 816.

- § 444. An einen Fragesatz kann sich ein daß-Satz mit dem Sione anschließen, daß das, wonach gefragt wird, eine mögliche Veranlassung zu dem Inhalte des daß-Satzes sein kann, vgl. Frag ich dich denn nach deinen Verrichtungen, daß du nach den meinigen fragst Wi. II, 2, 200, 24, war denn die Tür verschlossen, daß du wieder umgekehrt bist?
- § 445. Zu Absichtssätzen sind die daβ-Sätze ursprünglich nur geworden durch den Konj des Verbums. So werden sie schon im Abd. verwendet neben Konjunktivsätzen ohne einleitende Konjunktion, vgl. Fingar thînan dua ana mund mînan, then ouh hant thîna in thia zungûn mîna Thaz ih lob thînaz

sî lûdentaz usw. Otfrid 1, 2, 3 ff. neben Uuas liuto filu in flîze, in managemo agaleize, sie thaz in scrîp gicleiptîn thaz se iro namon breittîn ib. 1, 1, 1. Eine andere Konjunktion stand im Ahd. und im klassischen Mhd. zur Einführung einer Absicht nicht zu Gebote. Erst jünger sind die deutlicheren auf daß und damit.

Nicht selten sind Absichtssätze mit daß, bei denen eigentlich ein Zwischengedanke fehlt, den man etwa durch so sage ich ausdrücken könnte, vgl. denn daß ich die Schrift selbst nun etwas näher beschreibe, so ist sie ein kleines Gedicht Le. 11, 398, 32, Duß ich nur Einiges anführe! In Rom haben sich .. Goe. Br. 28, 103, 20. Ähnlich, wenn auch etwas anders, sind Sätze wie ich bin verdießlich, daß ich dirs gestehe Goe., Ta., Duß ich die Schwäche dir bekenne: oft Hab' ich gewiinscht Hebbel, Genov. I, 2.

§ 446. Im Mhd. kann daz wie im Franz. bei kopulativer Anknüptung die Stelle einer vorausgehenden spezielleren Konjunktion vertreten, vgl. dô gote dô wart gedienet und daz man wol gesanc Nib. So zuweilen noch im Nhd., vgl. B·ß sie morgens den tag vernam Vnd das die liebe Sonn auffblickt Waldis 2, 31, 73, So bald die schwartze Nacht am Himmel war vergangen, Vnd das die Morgenröth zu blencken angefangen Werder, Rol. 23, 101, wenn es nur immer Tag wär — oder daß es keine Geister gäbe Hafner, Furchtsame 23.

Anhd. wird daß zuweilen an Konjunktionen, die für sich selbst genügen würden, angefügt, vgl. Wo das sie ging vnd stund Op. 2, 20, wo das er ligt vnd geht 148, 360, wo daß die schlimme Welt noch länger kan bestehn id., K. 274, 175, Wo daß wir nach der Zeit auch mit ihm herrschen wollen ib. 282, 510; Weil daß die Sonne sich ins tieffe Mecr begeben Op. 85, 1 (geändert in In dem), weil das du kanst entbinden 149, 49; wann daß ich denken wil Op. K. 273, 108, Wann daß wir aber dann auch auff uns selber kommen ib. 286, 85, wann daß sie friedlich krieget ib. 316, 186. Noch bei Bode, Klinkers R. 3, 177 ließ die Bäume ausgraben, und die Wallmauren des Gartens niederreißen, damit daß der Ostwind freyen Weg hätte.

§ 447. Zur Einschränkung einer Behauptung verwendet man im Mhd. wan daz, vgl. wan daz daz wazzer fliuzet als

wilent flôz, für war ich wande min unglücke wurde grôz Walther 124, 11. Im Nhd. ist dafür nur daß eingetreten. Da nur aus enwære entstanden ist, ist der daran sich anschließende daß-Satz eigentlich Subjektssatz, wird aber als solcher nicht mehr empfunden. Das Auftreten von nur daß reicht bis in das 15. Jahrh. zurück, Belege im DWb. 7, Sp. 1000 c.

§ 448. Der Ursprung der Konjunktion daß aus dem Dem.-Pron. zeigt sich besonders deutlich daran, daß daß auch in Abhängigkeit von Präpp. in den abhängigen Satz übergetreten ist. Mhd. ist bedag aus ahd. bi dag in dem Sinne "um die Zeit", "während", vgl. bedag der videlære die rede dô volsprach, Rüedegern den edelen man vor dem hûse sach Nib. 2111, 1. Häufiger ist durch dag, vgl. du meinst durch dag ich dir entran Wolfram, Parz.

Schon mhd., wenngleich selten, ist ane daz mit dem Sinne "außer", "abgesehen davon daß", vgl. an daz du iht triutest .. mîne lieben vrouwen ..., sô tuo ir swaz du wellest Nib. 604, 1. Bei Lu. ist ohne doß im gleichen Sinne häufig, vgl. So sol der jn schlug, vnschuldig sein, On das er jm bezahle was er verseumet hat 2. Mos. 21, 19, Salomo aber hatte den Herrn lieb, vnd wandelt nach den Sitten seines vaters Dauid, On das er auff den Höhen opfferte vnd reucherte 1. Kön. 3, 3, denn wo viel guts ist, da sind viel die es essen, vnd was geneußt sein der es hat on das ers mit den augen ansihet? Pred. Sal. 5, 10. So wird es auch noch im 17. Jahrh. gebraucht, vgl. die Tragedie ist an der Maiestat dem heroischen Getichte gemesse, ohne das sie selten leidet, das man geringen Standes Personen . . einführe Op. Belege im DWb. II, Sp. 815 f. und VII, Sp. 1217, 2a. Seit dem 18. Jahrh. wird es in dem jetzt üblichen Sinne gebraucht, wo die ältere Sprache gewöhnlich daß nicht verwendet, s. § 443.

Lu. verwendet häufig auf daß zur Einleitung von Absichtssätzen, z. B. darnach ließ er eine tauben von sich ausfliegen, auf daß er erführe, ob das gewesser gefallen were 1. Mos. 8, 8. Dieses auf daß hat sich bis jetzt erhalten, wenn auch mehr dem im Anschluß an die Bibelsprache altertümelnden Stile angehörig.

Mhd. und anhd. erscheint zuweilen um daβ in Kausalsätzen mit dem Sinne unseres weil, vgl. umbe daz einiu ir lônes ver-

gaz Minnesinger, um daß sie ihr Land zuviel beschwert haben Simplic, 338, um daß man dir gefolget, gedienet und gehorsamet hat ih, 462. Warumb? Umb daß ich oft ein wort nicht hemmen kan Gryphius, T. 46, 134. Länger hat es sich zur Einleitung von Absichtssätzen erhalten, wo es eine Parallele zu um zu mit Inf. bildet, vgl. vmb das annder mit jnen nit ouch gefröut werden Buch der Beisp. 24, 18, um daß sie von Hieronymus nicht gesehen würde Gryphius, L. 486, Es durfte nichts minder Kräftiges sein, um daß er wirklich ein Linderungsmittel drin finden konnte Elise Reimarus (Le. 21, 256, 23), Gott hat ihn eigen dazu erschaffen ... um doß eine Comedie über ihm gemacht werden soll Caroline (Schi. u. Lo. 149), um daß sie keine Gewaltthätigkeit ausüben Bühl, Tell 15. Ein Ergebnis bezeichnet es wie gleichfalls um zu nach zu neben Adi, oder Adv. und nach genug, vgl. das Gesicht ist übrigens zu ausgezeichnet, um daß nicht öffentliche Urtheile darüber gefällt werden sollten Schi. Br. 2, 247, immer noch ist genug übrig geblieben . . von unserem .. Autor ..., um daß er zwischen jenen Menschen sich ausnehme Holtei 11, 237.

Doch erscheint daß auch nach einigen Präpp., die nicht den Akk, regieren. So ist seit dem 18. Jahrh, außer daß üblich in dem älteren Sinne von ohne daß, vgl. außer daß Ein solches Smel das unterhaltendste Nicht ist, gewann ich immer nicht am meisten Mit dir wenn ich verlor? Le. (DWb.). Den Ausgangspunkt bildet aber wohl nicht außer als Präp, sondern als Konjunktion, und am nächsten zu vergleichen sind Sätze mit außer ohne daß s. § 294. Daneben findet sich außerdem daß, worin außer wirklich Präp. ist, vgl. außerdem, daß die obigen Gründe dieses nothwendig machen, so gewinnen wir wenigstens noch dieses dabey Schi. Br. 5, 38, außerdem, daß selbst der Gedanke des Gedichts zur modernen Dichtkunst geeignet ist ..., so schließt die neue metrische Form schon die ... Vergleichung aus ib. 206. Ähnlich wie außer daß zu beurteilen sind wohl Sätze mit während duß (s. § 453), bis daß (s. ib.), unstatt daß (s. § 459), ehe daß (s. § 452), seit daß (s. ib.). Über nun daß s. \$ 451.

Anm. Im 16. Jahrh. erscheint zuweilen über daß im Sinne von "außerdem daß", vgl. aber Christus, über das er uns mit dem wort des euungelii redt und trost, gibt er auch kraft dazu, daß wirs gleuben Lu.

(s. DWb. Sp. 108, 15 b  $\alpha$ ). In auderm Sinne gebraucht es Elis. Charl. 51: 1ch sage nichts mehr über daß 1hr Euch eingebild, eher von London zu ziehen.

§ 449. Auch andere Kasus vou das sind zusammen mit einer regierenden Präp. in den abhängigen Satz übergetreten. Im Ahd. erscheint so der Instr., vgl. iz ouch uuola so gizam bi thin sin zît noh ni quam Otfrid 3, 16, 68, sie imo gihiazun mihilan scaz in thiu (unter der Bedingung, daß) ër thaz gidâti ib. 4, 8, 24, nuzzi thëra guatî zi thiu ër thiz gihialti ib. 2, 6, 12; äholich häufig.

Erst viel später sind Präpp, mit Dat, zu den Nebensatz einleitenden Konjunktionen geworden. So indem, das mindestens bis auf Lu. zurückgeht, vgl. In dem er aber also gedachte, sihe, da erschein jm ein Engel des Herrn im trawm Matth. 1, 20, Vnd in dem er scet, fiel etlichs an den Weg ib. 13, 4. Daneben erscheint früher auch indem daß, vgl. (ihr) verscherzet also die Barmherzigkeit Gottes in deme daß ihr derselben Gnade nur mit dem Munde rühmet Moscherosch (DWb.). Gleichfalls bis auf Lu. zurück geht nachdem. Dieses erscheint in mehrfachem Sinne dem mehrfachen Sinne von nach entsprechend. Am gewöhnlichsten ist es temporal = lat. postquam. Das Verb. steht danach im Perf, wenn im regierenden Satze das Präs. steht, vgl. ich wil nu gerne sterben nach dem ich dein Angesicht gesehen hab Lu., 1. Mos. 46, 30; im Plusqu., wenn im regierenden Satze das Prät, steht, vgl. der Herr redet mit Mose . . im andern jar, nach dem sie aus Egyptenland gezogen woren 4. Mos. 9, 1. Doch kommt zuweilen das gleiche Tempus wie im regierenden Satze vor, indem ein Vorgang als fort-Gauernd gedacht wird, vgl. erfrewe vns nu wieder, nach dem du vns so lange plagest, nachdem wir so lange vnglück leiden Lu., Ps. 90, 15, so mußte ich doch noch geschwinder laufen, nachdem er meine Hand unter seinen Arm nahm, und den Degen in der andern Hand hielt Clarissa 3, 26, Nachdem der Schulmeister wieder etwas Athem zu schöpfen anfieng, war die allgemeine Frage Nicolai, Notha. 2, 87, nachdem die zwölfte der Morgenröthen emporstieg Voß, Il. 24, 31, deshalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte Goe., nachdem auch Piccolomini sich nicht weiter sehen läßt, fällt die Decke von

Wallensteins Augen Schi. (DWb.), Acht oder zehen Tage nachdem du diesen Brief erhältst, bin ich getraut Schi. Br. 3, 20, nachdem schon der Angriff stattfand Heine 7, 366, nachdem längst kein Billet mehr iibrig blieb Holtei, 40 Jahre 6, 73. Etwas anderes ist es, wenn an einen korrekten Satz mit nachdem ein anderer angeknüpft wird, für den eigentlich indem passen würde, vgl. nachdem sie einigemal hin- und hergegangen war, und den alten Herrn wieder herbei führte Goe. 22, 44, 15, nachdem dieser seine Schwester umhalst hatte und nun scheiden wollte Musäus. Volksm. 1. 47. nachdem der erste Sturm der Leidensgefühle in einen sanften Thränenregen sich aufgelöset hatte, und das zerrissene Herz der jungen Wittwe einige ruhige Augenblicke genoß ib. 3, 240, Nachdem sich die Brüder .. von Hackert ... getrennt hatten und sie .. den Weg nach ihrer Wohnung einschlugen Gutzkow, R. 4, 225. Seltener liegt in nachdem der Sinn von nach = "gemäß" zugrunde. So wird es gebraucht synonym mit demnach daß, also begründend, vgl. (der Pfarrherr) verwundert sich seer vber solchem gebot, nach dem es ungewöhnlich war Lu., nach dem es unmöglich ist, daß allgemeine Erkenntnisse .. nur aus wenigen Grundbegriffen zusammengesetzt sein sollten Kant (DWb.). Besonders üblich ist nachdem um auszudrücken, daß etwas in entsprechendem Verhältnis zu etwas anderem steht, sich im Grade danach richtet, vgl. gib dem Höhesten, nach dem er dir beschert hat Lu., Sirach 35. 12. ire güter vnd habe verkauften sie vnd teileten sie aus vnter alle nach dem jedermann not war Apostelgesch. 2, 45, das wäre iibel - nachdem man's nimmt Fr. Müller, Genov. I, 6, nachdem sie (die Gesinnungen) sind, sind auch die Gedanken Goe. (DWb.). Meist mit vorgesetztem je, z. B. nach Ihnen ist viel Nachfrage und ich antworte je nachdem die Menschen sind Goe. Br. (DWb.). In der neueren Sprache ist trotzdem satzeinleitend geworden, neben trotzdem daß; dafür trotz daß: trotz daß er ein eigenes Haus darin hat Hebel 398, 19. Über seitdem vgl. § 452, über währenddem § 453.

Von Präpp. mit Gen. wird im Mhd. innen des nebensatzeinleitend gebraucht, vgl. innen des diu frouwe slief, der munt ir von ein ander lief Wolfram, Parz. 130, 7. Dies setzt sich fort in nhd. indeß, indessen, vgl. Das nehmliche kann euer Weibehen thun, indeß ihr auf der Börse seid Le., Kaum ist

der Held hinein gegangen, Indessen Scherasmin im Hof die Pferde hält Wi., Ob. 3, 18, Indeß nun auf unserer Bühne die Kunst in jugendlich lebendiger Thätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall Goe. 35, 128, 27. Dies wird auch wie während zur Anknüpfung eines Gegensatzes gebraucht, vgl. man warnte vor tyrannischem Beginnen anderer im Literarkreise, indessen man selbst eine ausschließende Tyrannei unter dem Scheine von Liberalität auszuüben suchte Goe., die Richtigkeit dieser Annahme ist . . zu bezweifeln, indeß die Wirksamkeit der Naturschönheiten offen liegt Kant (DWb.). Neben einfachem indessen wird noch im 18. Jahrh. indessen doß verwendet, vgl. Indeß doß noch der Reiche zählte: So trat sein Handwerksmann herein Gellert, Indeß, daß du zur See dein Leben wagst, Indeß, daß du in Surinam, am Amazonenflusse, Dich bei den Hottentotten, Kannibalen plagst, Indes wird sie . . Le. (DWb.), indessen doß ich .. Hiebe regnen ließ Wi. 30,92 (ähnlich häufig bei ihm). Vereinzelt erscheint indessen da: Indessen, da sich die Bequemlichkeiten des Lebens vermehren Le. 4, 392, 30. Entsprechend wird im 18. Jahrh. unterdessen verwendet, vgl. unterdessen die letzten tranken Bode, Yorick 4, 149, unterdeß er sich im Spiegel selbst belächelt Wi., Mus. 15, unterdessen meine Frau und Tochter mit dem schmählichsten Elende kämpften Schröder, Ehrgeiz u. Liebe 14, unterdessen ich der vollkommensten Freyheit genieße id., Stille Wasser 62, unterdessen heiter der Tag heran lichtete H. Jacobi, Merk. 77, III, 249, unterdessen das arme Ding ihre Sachen wieder in den Korb packte id., Wold. 1,71, unterdessen Susanna sie anziehen half ib. 94, unterdessen er mit seinem Gesellschafter langsam genug reisen würde Schi. 7,206,1. Daneben steht wieder unterdessen daß: unterdessen daß über sein Schicksal gerathschlagt ward Nicolai, Notha. 1, 52, unterdessen daß ich Anstalten zu unserer Abreise mache Schi. 3, 573, 1. Unterdessen, daß die halbe Studt Mannheim sich im Schauspielhaus zusammendrängt Schi. Br. 1, 227, unterdeßen doß du übersezest ib. 299, Unterdiß daß jeder suchet Eine Weise zu entkommen Schlegel, Span. Theat. 1, 281.

§ 450. Vielfach ist demonstratives so in den abhängigen Satz übergetreten. Die hierher gehörigen Fälle werden von Grammatikern und Lexikographen häufig fälschlich unter relatives so gestellt. Im älteren Mhd., am Niederrhein auch

noch später, wird sô in Modal- und Folgesätzen gebraucht wie jetzt so daβ, vgl. die kuninge fåhten unz an dën dritten tac, sô nieman då ne yesach blôdis mannes yebære Lamprechts Alexander.

Viel weiter nach Umfang und Zeit erstreckt sich die Verschiebung von demonstrativem so mit einem Adj. oder Adv. Die Verschiebung ist noch nicht vollständig, so lange darauf ein relatives so oder als folgt Sobald dasselbe aber fortfällt, wird die Verbindung vom Sprachgefühl als zum abhängigen Satze gehörig empfunden. Wir betrachten die häufigsten derartigen Konstruktionen. So bald: im Ahd. steht dafür das synonyme sô sliumo, vgl. sô sliumo sô ih gihôrta thia stimmûn thîna, sô blîdta sih ingegin thir thaz mîn kind innan mir Offrid 1, 6, 12; aber daneben schon in kriste er sih gisidalta, sô sliumo ër nan gibadôta ib. 25, 24; seit Lu. ist einfaches sobald ganz gewöhnlich, vgl. entbrand sie gegen inen so bald sie jrer gewar ward Lu., Hesek. 23, 16; seltener und jetzt ungewöhnlich ist sobald als, vgl. so bald als er keine Lust mehr duzu verspürte Gellert 4, 263, Sobald als ich eine nochmalige Antwort von Ihnen erhalte Le. 17, 10, 19, sobald als ich hierzu eine nähere Hoffnung habe Goe. (DWb.). So lange: ahd. erscheint es nur mit nachfolgendem relativen sô, vgl. aiskerit ist thiu hierunist sô lango sô unili Krist Ludwigsl. Seit Lu. ist wieder einfaches so lange allgemein üblich, vgl. so lange die erden stehet, sol nicht auff hören samen und ernd, frost und hitz, sommer und winter, tag und nacht 1. Mos. 8, 22. So oft ist schon spätahd., vgl. uuanda du gihôrtost mîn gebët, sô ofto ih chad. exaudi deprecationem meam Notker, Ps. 60, 6; nhd. ist es allgemein, vgl. solchs thut, so offt irs trincket, zu meinem gedechtnis Lu., 1. Cor. 11, 25; daneben kommt früher auch als oft vor, vgl. darnach kamen sy . . zûsammen als oft sy gelust Tristrant 70, 15, als oft Phöbe ihren Glanz Macht zwölfmahl halb und zwölfmahl ganz Weekherlin (s. DWb. 1, 7). So viel: hilffe deinem nehesten aus, so viel du kanst Lu., Sir, 29, 27 und so allgemein; daneben erscheint als viel, vgl. sie wollen thun als viel un vns ist Lu., gibt dir ein armer Freund als viel er geben kann Op. (s. DWb.). So gut belegt das DWb. zufrühest aus Kramer (1702). So wahr; so wahr ich lebe, spricht der Herr, du solt mit diesen allen, wie mit einem schmuck angethan werden Lu., Jes. 49, 18 (s. DWb. unter wahr 700 ff.). So weit kann in rein räumlichem Sinne gebraucht werden, vgl. denn er wird zur selbigen zeit herrlich werden so weit die welt ist Lu., Micha 5, 4; in der neueren Sprache wird es auf das Gebiet bezogen, auf das sich ein Vorgang, ein Zustand erstreckt, vgl. soweit ich ihn kenne, soweit ich das beurteilen kann, dafür auch insoweit. So fern dient schon seit dem 15. Jahrh. dazu, die Gültigkeit eines Ausspruchs einzuschränken, dieselbe an eine bestimmte Bedingung zu knüpfen; Belege im DWb., z. B. Es sol dir nicht gebrechen an einem Man fur mir. der auff dem stuel Israel sitze, Doch so fern deine Kinder jren weg bewaren, das sie wandeln in meinem Gesetz Lu., 2. Chron. 6, 16, sofern . . der Grund des Übels nicht im Willen sitzt Wi .: seit dem 18. Jahrh, ist daneben insofern üblich, vgl. Herder wünscht doß ich bloß als R-dacteur etwas darüber sagen möchte, insofern auch die Horen mitgetroffen werden sollten Schi. (DWb.). Daß bei sofern und soweit von demonstrativem so auszugehen ist, dafür sprechen die oben angeführten Analogieen. wiewohl auch inwiefern und inwieweit vorkommen, ferner dafern und wofern, s. § 424. In verkürzten Sätzen mit möglich ohne Verb. ist im allgemeinen Hinzufügung eines relativen als notwendig, also sobald, soviel, soweit als möglich, doch vgl. wie ein Schiffer wuder sobald möglich ausfährt Goe., sehen Sie, daß Sie sich sobald möglich von ihren Geschäften los machen Schi, Br., erhohlen Sie sich sohald möglich ib., so viel möglich der Wahrheit gemäß reden Steinbach, daß so viel möglich, jeder einzelne Teil schön sei Le., Sophokles soll den ganzen Charakter der Rede umgeschaffen, und ihn, so viel möglich, sittlich und moralisch gut gemacht haben? I.e.; geniesset, so viel möglich, jeden Augenblick eures Lebens Wi., sobald er seinen Verdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben Goe., ich habe mir von der Wärterin und der Hausfrau so wert möglich die Ausgaben zusammentragen lassen G. Keller.

So mit Adj. oder Adv. wird auch konzessiv gebraucht. Mhd. mit relativem sô: sô manec wërt lëhen, sô liebe frumet, sô viel sô tugende von ir kumet, ouwê daz allez, daz der lëbet nâch hërzeliebe niht enstrëhet Gottfrid, Trist. 191; ohne ein solches: sô vil ze Sa'erne von arzenîen meister ist, wie kumet daz ir deheines list ze iuwerme ungesunde niht gerâten kunde?

Hartmann, Arm. Heinr. 372. Nhd. selten mit nachfolgendem Rel., vgl. so sehr als sie auch alle winckel . . durchsuchten Chr. Weise, Klügste Leute 143; gewöhnlich ohne ein solches: grosse leute feilen auch, sie wegen weniger denn nichts, so viel ir ist Lu., Ps. 62, 10. So seltsam diese Probe scheint, So ist sie, glaubet mir, vernünft'ger als ihr meint Wi., Idr. 4, 66, Weg du Traum! so Gold du bist Goe. 1, 78, 11; für so steht zuweilen auch solch: den Genius Swift ausgenommen .. waren die übrigen .. nur Belletristen, solch einen großen Namen sie sich .. erworben haben Herder 23, 160. Das Verhältnis wird verdeutlicht durch ein doch im regierenden Satze: so abgekühlt die Einbildungskraft unsers Helden war, so konnte er doch nicht anders, als etwas idealisches empfinden Wi., so gutmüthig und friedfertig er im Grunde war, empfand er doch stets eine rechte Sehnsucht, sich mit schlimmen Käuzen herumzuzanken G. Keller (DWb.). Meist wird in den abhängigen Satz ein auch eingefügt, z. B. so sehr ich auch bat, er blieb bei seiner abschlägigen Antwort.

In der älteren Sprache und noch bis in ziemlich neue Zeit hinein werden Parallelsätze mit so - so in gleichem Sinne wie solche mit je - je gebraucht, wobei es freilich zweifelhaft bleibt, ob beide so ursprünglich demonstrativ zu fassen sind, oder das des abhängigen Satzes relativ, vgl. sô hër iz mêr forbôt số sie iz mêr predigôtun Tatian 86, 2, so lenger du on tantzen bist, so minder dich tantzen anficht Gailer, so fruchtbarer meine Weltkenntniß wird, so ärmer wird mein Karrikaturenregister Schi. (DWb.), So ernsten Grund du hast, dies Licht zu fliehn, So dringendern hab' ich, daß ich dir's gebe id., Picc. V, 1, 2307, So mehr er trinkt, so wird er zäher. So wirrer steht sein Lockennest D. Hülshoff 1, 275. Im Mhd. gewöhnlich mit eingestigtem je: sô ër ie sêrer dannen ranc, sô minne ie vester widertwanc, sô ër ie harter dannen vlôch. sô minne ie vaster widerzôch Gottfrid, Trist. Zuweilen korrespondieren so und je miteinander, vgl. denn so weiter jhr ziehet. je lieber mirs seyn sol Buch der Liebe, So schneller nur von ihm erhaschet Je schöner er von ihr geflohn! Schi., Künstler 437, Je härtrer Kampf, so rühmlicher der Sieg Grillp., Wellen III. S. 48. Ganz gewöhnlich ist je - um so, aber auch um so um so kommt zuweilen vor, vgl. um so ernsthafter er betheuerte.

um so mehr lachte sie Tieck, Nov. 7, 207, der Himmel wird meine Ehe um so freundlicher segnen, um so weniger ich bei ihrem Beginn meinem Zorn und meiner Rachgier folge id., Cev. 416, 29.

- Anm. 1. An einen mit so und Adj. oder Adv. eingeleiteten Satz wird zuweilen ein anderer eigentlich nicht dazugehöriger in freierer Weise angefügt, vgl. So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Baßgeigen Hebel 88, 3, so ungern sie den .. Gatten .. zu äußersten Entschließungen veranlassen wollte und lieber auf seinen . . Tod wartete Gutzkow, R. 6, 28.
- Anm. 2. Wie bis im Mhd. den Sinn von so lange haben kann (s. § 453), so erscheint umgekehrt solange vereinzelt im Sinne unsres bis: Vnd sih, das niemand zu dir kumb, So lang ich selb kumb widerumb Waldis 1, 24, 10.
- Anm. 3. Auch alsbald, in dem sich der demonstrative Sinn von als erhalten hat, wird anhd. zur Einleitung eines Nebensatzes gebraucht, vgl. das du auch alsbalde tröstest und erhebest, alsbald der Mensch fürnimpt sich zu demütigen Lu., Alsbald ein neues Kind Die erste Luft entfindt. So hebt es an zu weinen Logau, Der weise Schöpfer hat die zweie so verbunden Alsbald er die Natur und diese Welt erfunden Fleming, weitere Belege im DWb. (nicht besonders ausgeschieden). Vgl. dazu ihn alsobald hinrichten zu lassen, als er verschieden seyn würde Bode, Mont. 1, 44.
- Anm. 4. In gleichem Sinne wie so so kommt zuweilen wie wie vor: Wie bösers Mensch, wie bessers Glück Ayrer 2977, 18.
- Anm. 5. Nach Analogie eines Satzes wie so gut ich kann erscheint mit Superlativ Diese Füße will ich halten Auf das best' ich immer kann P. Gerhard 16, 5.
- § 451: Frühzeitig ist nu(n) zur Einleitung eines Nebensatzes verwendet, teils zeitbestimmend, teils begründend wie nhd. da. Schon ahd. ist begründendes nu, vgl. birumês in zuiualteru freuuidu, nu uuir thaz uuîzi mîden ioh himilrîches blîden Otfrid 2, 6, 58, nu ir birut thës giuuon, uuio harto mihiles mêr gibit druhtîn iuer guat? 2, 22, 37; ähnlich sehr häufig bei ihm. Mhd. erscheint nu temporal und kausal, vgl. nu wir dër herverte ledec worden sîn, sô wil ich jagen rîten Nib. 854, 1, Nu ir sît sô küene, als mir ist geseit, sone ruoche ich, ist ëz iemen liep oder leit ib. 110, 1. Daneben erscheint nu daz, vel. nu daz diu maget und dër man dën tranc getrunken beide, ie sâ was auch dër wërlde unmuoze dâ Gottfrid, Trist. Auch im Nhd. setzt sich dieser Gebrauch von nu(n) fort, wenn auch

allmählich seltener werdend, vgl. nu welsch landt außgesogen ist, kommen sie inß deutsch landt Lu., Adel 19, Nu ichs nicht brauchen kann, so wird es mir gegeben Op., O krähe, Freund, nun ich dich fröhlich mache Hagedorn, nun Sie mir davon gesagt haben, werde ich nicht davor schlafen können Thom. Jones 2, 103, nun ist's Zeit, nun ich den Hals gebrochen habe Schröder, Porträt 102, nun ich sie dir empfihle, sterb ich ruhig Goe. (DWb.), Nun du deinen Mann in dem Hamen hast, must dus auch fein schlau angreiffen Schi. 2, 84, 5, Nun es aber auf die Glückseligkeit meines Freundes hinaus will, so wird er mir wenigstens erlauben 3, 566, 31, Was kann dich ängstigen nun du mich kennst id., Braut 1863, nun es einmal seyn muß id., Iph. 1837; weitere Belege s. DWb. Sp. 989, 7.

§ 452. Seit = mhd. sit und  $ehe = mhd. \hat{e}$ , ahd.  $\hat{e}r$ sind Komparative, die das Komparativsutfix lautgesetzlich eingebüßt haben (s. I, § 87, 1). Mbd. sît bedeutet daher als Adv. "später", ê "früher". Schon im Ahd. ist sît zur Einleitung eines Nebensatzes verwendet worden, vgl. sîd ër thârinne badôta, thën brunnen reinôta: sîd wachêta allen mannon thiu sâlida in thên undon (seitdem er darin badete, den Quell reinigte, seitdem wachte allen Menschen das Glück in den Wogen) Otfrid 1, 26, 3. Mhd. ist es häufig, z. B. obe ich ie getræte fuoz von mîner stæte sît du mich dir dienen bæte Walther. Nhd. setzt es sich in der ursprünglichen Verwendung fort. Nach der Grundbedeutung von seit mußte der Vorgang des abhängigen Satzes dem des regierenden vorangehen, weshalb in jenem gewöhnlich das Perf. oder Plusquamp, steht. Doch kann im Nhd. seit auch einen von einem bestimmten Zeitpunkte an dauernden Zustand einleiten, vgl. ich bin ein bischen vorlaut gewesen seit du weg bist Schi. Im Mhd. und Anhd, kann sît auch kausal gebraucht werden wie unser da. Dann braucht der Inhalt des abhängigen Satzes nicht dem des regierenden voranzugeben, sondern kann mit diesem gleichzeitig sein, vgl. "it du niht wilt erwinden", sprach frou Sigelint, "so hilf ich dir der reise Nib. 64, 1, seyt ich bin gleich als gut. als du H. Sachs, Fastn. 1, 24, 80. Auch ein Gegensatz wird im Mhd. durch sît eingeleitet, wo wir im Nhd. da doch verwenden: zwiu lieze du in minnen, sît ër dîn eigen ist? Nib. 784, 2. Neben sît wird im Mhd. und Anhd. auch sît daz (seit daß) gebraucht, vgl. sît daz nieman âne fröude touc sô wolte ouch ich vil gërne fröude hân Walther, Seit doß die liebliche Korelle Nicht hier gewesen ist zur Stelle, Seit hat man gantz von keiner Lust. In dieser Gegend nichts gewust Fleming, seit daß die Seeschlacht ward Bei Actium verspielt Lohenst. (DWb.). Erst in der neueren Sprache ist seitdem satzeinleitend geworden. Mhd. steht neben sît die Nebenform sint, vgl. noch sint dem, das ich hinein bin gangen Lu., 2. Mos. 5, 23. Über sintemal vgl. § 456.

Mhd. ê kann noch ganz als Komparativ behandelt werden, so daß darauf danne oder denne folgen kann, auch als Einleitung eines Satzes, vgl. ê danne ich lange lëtt alsô dën krëbez wolt ich ê ëzzen rô Walther 76, 8. So noch anhd., vgl. das ich mich erquicke, Ehe denn ich hinfare Lu., Ps. 39, 14, Ehe denn die Berge worden, vnd die Erde, vnd die Welt geschaffen wurden. Bistu Gott von ewigkeit in ewigkeit Ps. 90, 2 (ähnlich oft). Dies wird denn auch durch  $\epsilon h(e)$  als ersetzt. vgl. Eh' als der Tag anbricht Op. K. 3, 15, Eh als der schöne Morgen Der Erde schickt des großen Lichtes Z.er Op., Die Mucken singen vor, eh als sie einen stechen Logau (DWb.). Neben ê denne wird im Mhd. ê daz gebraucht: ê daz ich schiede von ir hûs Wolfram, Parz. 147, 21; noch bei Logau: eh mag das tichten bleiben, Eh daß ich soll so tief in gichten hin gedeien. Aber schon ahd, wird auch einfaches êr zur Einleitung eines Nebensatzes gebraucht, vgl. Thu lougnis mîn, zi uuâre, êr hînaht hano krâhe, in nôtlîchemo thinge, êr thaz huan singe Otfrid 4, 13, 35. Entsprechend ist dann mbd. ê, nhd. ehe in allgemeinem Gebrauch. Neben dem zeitlichen Sinne dient es schon im Mhd. dazu, den Vorzug einer Sache vor einer andern auszudrücken, vgl. Irn habet niender solhen helt ërn lâze iuch nëmen swën ir welt ê ër iu dën brunnen bewar Hartmann, Iwein 2165, Schwur daß ihn der Teufel holen sollte Eh er für diesen Preis dem Arzt sich lassen wollte Gellert. Neben ehe geht die Form eher einher mit Wiederherstellung des er nach dem adjektivischen Komparativ. Die Differenzierung der beiden Formen hat sich erst allmählich vollzogen. Bis tief ins 18. Jahrh. erscheint ehe als Adv. anstelle des jetzigen eher. Umgekehrt kommt auch eh(e)r als Konjunktion statt des jetzigen ehe vor, vgl. eher mein Satz

bewiesen ist E. Schlegel 97, 28. Noch jetzt ist es in der nordd. Umgangssprache tiblich.

Synonym mit ehe(r) ist  $b \, evo \, r = ahd. \, bifora$ . Als Adv. erscheint es noch bis ins 18. Jahrh. = vor oder zuvor. Zur satzeinleitenden Konjunktion, wie es jetzt allein gebraucht wird, ist es im 17. Jahrb. geworden. In umständlicher Kanzleisprache wird auch die Verbindung  $ehe \, und \, bevor \, gebraucht$ . Vereinzelt wird so auch  $bevorab \, gebraucht$ :  $bevorab \, dessen \, Mutter \, zur \, zweiten \, Ehe \, schreitet \, Goe. 38, 283, 33.$ 

§ 453. Bis wird mit nachfolgendem daß, häufiger ohne dasselbe, satzeinleitend gebraucht, so schon mhd., wo allerdings das jetzt ausgestorbene synonyme unz das Üblichere ist. Beide werden im Mhd. auch im Sinne von während gebraucht. Die Doppeldeutung beruht eigentlich darauf, daß das Verb. teils perfektiv, teils imperfektiv ist, weshalb denn auch nach unz oder big in dem jetzigen Sinne von bis das Verb. mit ge- zusammengesetzt zu werden pflegt. Die eine der beiden Verwendungsweisen von big ist im Nhd. untergegangen.

Für die andere Funktion bat sich erst langsam unser während eingebürgert. Man konnte an während dessen oder während dem einen Satz mit daß anknüpfen, vgl. während dessen, daß sie hierin .. arbeiteten Kant, während dem, daß man im Staatsrathe die große Frage abhandelte Schi. 7, 177 (DWb.), während dem, daß sie Millern mit dem Licht begleitet 3, 494, 25. Aber auch ohne daß sind während dessen und während dem satzeinleitend verwendet, vgl. während dessen er die Gelegenheit wahrnimmt Schi. 4, 340, Während dem sie so lustig . . erzählten Pest. 2, 34. Verbreiteter ist während daß geworden, wohl nach Analogie von ohne daß, auf daß, außer daß. Etwa seit der Mitte des 18. Jahrh. erscheint es häufig, vgl. während daß die Frauen den Hippias mit Efeu kränzten Wi. (so oft), während duß die Zünfte ankamen Kl., während daß die Armee von der Seite di Trastevere hereinkam Goe. 43, 102, 7, während daß sich Wallenstein ihm argwohnlos hingiht Goe. 40, 41, 22, während daß jener ließt Schi. 3, 450, 23, während daß der Marquis das sagte 3, 572, 23, während daß sich die Herrschaft der Formen nach jeder andern Richtung erweitert 10, 296, 23, während daß

elie Gesellschaft vorwärts kommt 12. 170, 2142. Allmählich ist während daß durch einfaches während zurückgedrängt. Vereinzelt erscheint während als, vgl. während als Gott mit Moses auf dem Berge redete, beteten sie unten ein Götzenbild .. an Hebel; das DWb. gibt noch einen Beleg aus Goe, und zwei aus Lichtenberg. Die als gleichzeitig angeführte Tatsache kann in einem Gegensatz zu der Tatsache des regierenden Satzes stehen. Weiterhin kann dann während zur Einleitung eines Gegensatzes gebraucht werden, wo keine Gleichzeitigkeit mehr vorhauden ist, vgl. diese Frauen leben unsterblich durch viele Jahrhunderte, während alle die guten Mütter .. von ihren eignen Kindern schon vergessen werden Arnim, während ein französischer oder italienischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der Gegenwart gefordert hätte, begehrt der deutsche Faust ein Weib, welches bereits vor Jahrtausenden gestorben ist Heine (DWb.). Früher wurden dafür andere Konjunktionen gebraucht, da, wenn und weil.

§ 454. Je als Einleitung eines abhängigen Satzes wird zuerst in Parallele mit einem je des regierenden Satzes gebraucht, so schon mhd., zunächst ohne Verb., vgl. ie hæher berc, ie tiefer tal, ie hôher gestigen, ie swinder val Renner. Hierbei liegt wohl ursprünglich Beiordnung zugrunde, und erst allmählich ist der eine Satz als dem andern untergeordnet empfunden. Auch im Nhd. leben solche Parallelsätze ohne Verb. fort, vgl. je ärger Strick, je besser Glück Sprichw. nach Simrock, je weiter von uns, je besser für uns Le., je weiter weg, je besser Goe. (DWb.), Je mehr gebeugt, je schöner bald verehret, Je mehr geschmäht, je göttlicher verkläret Tieck, Genov. 212, 27. Solchen Parallelsätzen entsprechen Parallelen innerhalb eines Satzes, vgl. er wird mir je länger je lieber; die thewrung ward je lenger je größer im lunde Lu., 1. Mos.41, 56, und sah sie an je länger je boß Alberus, indessen wuchse mir mein Busen je länger je größer, und druckte mich der Schue je länger je heftiger Simplic. K. 3, 18; besonders häufig wird so je eher je lieber gebraucht. Weiterhin sind aber auch Parallelsätze mit Verbum im Gebrauch, vgl. ye meer man sy trösten will, ye minder es sy hilft Gailer, je mehr ich diesen Ursachen nachdenke, je ernstlicher wird mein Vorsatz Rabener, je mehr ihr lernt, je mehr vergeßt ihr Le., Je eher du zu uns

zurücke kehrst, Je schöner wirst du uns willkommen sein Goe. (DWb.). Jetzt wird statt des je im regierenden Satze meist desto oder um so verwendet. Ungewöhnlich fehlt ein korrespondierendes Wort im regierenden Satze: Je mehr wir zögern, wird der Feind verstärkt. — Je mehr ich zögre, leist ich Beistund dir A. W. Schlegel, Heinr. VI³, III, 3. Selten ist daß nach je mit Komp., vgl. je mehr doß du ihm gihst Goe. 9, 16, 207. Über die Konkurrenz von so und die Verbindung mit so vgl. § 450.

Anm. Zuweilen wird an einen Satz mit je ein anderer durch und angeknüpft, in dem das je eigentlich keine Stelle hat: je eifriger die Andern den erboßten jungen Menschen umgaben und ihn mit großem Lürm zu trösten und zu beruhigen suchten Eichendorff 3, 73, Je nüher man der Person des Königs steht und mit eigenen Augen das Treiben desselben beobachtet, desto leichter wird man getäuscht Heine 6, 139.

§ 455. Mehreren Konjunktionen liegt der Kasus eines Subst., zum Teil in Abbängigkeit von einer Präp, zugrunde, Unter diesen ist die häufigste weil, Akk. Sg. des Subst. Weile. Im Mhd. leitet (al) die wîie häufig einen Nebensatz ein neben (al) die wîle daz. Auch im Nbd. setzen sich dieweil und alldieweil fort, allmählich nur noch in altertümelnder Sprache gebraucht. Bloßes weil kommt dafür im Mhd. erst vereinzelt vor, wird in der phd. Zeit allmählich das Gewöhnliche. Der ursprüngliche Sinn ist natürlich der Entstehung gemäß = "während". Dieser reicht noch in neue Zeit hinein, wenn auch allmählich in der Schriftsprache zurücktretend, vgl. die weil Mose seine hende empor hielt, siegte Israel Lu., 2. Mos. 17, 11, O That, die nie die Welt, dieweil sie steht, geschen! O That, dieweil die Welt wird stehn, wird nie geschehen! Logau (DWb.), dicweil es noch Zeit ist Le.; weil ich noch bei Verstande bin ib., doß zehntausend arme Geschöpfe Eurer Art nicht haben, womit sie sich der Beleidigungen des Wetters und der unfreundlichen Jahreszeit erwehren können, - weil Ihr in marmornen Palästen wohnt, nicht haben, womit sie ihre Blöße decken, - weil Eure Sklaven in prächtigem Gewande schimmern, nicht genug haben, um sich zu sättigen, - weil Ihr in einem Gastmahle den wöchentlichen Unterhalt von Tausenden verschlingt Wi. 24, 35, Lauf zu den Schiffen hinab, weil ich zum göttlichen Nestor Wandl' Voß, kennest du wohl einen Fluch, Den Zeus an Oedipus Geschlecht nicht schon Vollbrächte, weil noch unser Leben daur't? Stolberg 14,7, das Eisen muß geschmiedet werden weil es glüht Schi., Verschiebs nicht länger die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebensflamme noch brennt Schi. 151, 25, 237, Alles schläft, weil er noch wacht Tieck 1, 35, Noch weil ich lebe, Willst du dich mir entziehen ib. 52, Weil ich ein mächtig Heer in Irland nähre, Will ich in England starken Sturm erregen A. W. Schlegel, Heinr. VI2, III, 1, Geruhet .. beiseit zu treten, Weil ich mit Warwick ferner mich bespreche Heinr. VI3, III, 3, Freut euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht Usteri. Die als gleichzeitig bezeichnete Tatsache kann im Gegensatz zu der des regierenden Satzes stehen, so schon in der oben angeführten Stelle aus Wi., vgl. ferner bin der gefährlichste von allen, dieweil man mich für nichtig hält Goe., Zweimal todt, weil sonst nur einmal sterben die Menschen Voß, Od. 12, 22, weitere Belege bei Sa. In nordd. Vulgärsprache wird weil ganz wie als gebraucht. Die jetzt gewöhnliche Verwendung zur Begründung beginnt mit dem 15. Jahrh., erlangt aber erst allmählich das Übergewicht über die temporale. Auch in dieser reicht dieweil noch in die neuere Zeit hinein, vgl. ir wisset umb der frembdlingen herz, die weil ir auch seid frembdlinge in Egyptenland Lu., 2. Mos. 23, 9, Dieweil dir ein Gott die Kraft und die Größe verliehen Voß, Il. 7, 288, Die ihr vielleicht in euern Schutz sie nehmt, Dieweil sie lieblich aussieht Goe. (DWb.). Reichliche Verwendung hat alldieweil namentlich in der Kanzleisprache gefunden. Wohl ausschließlich bei temporaler Verwendung verblieben ist der Gen. derweil(en), vgl. derweile sie wieder hersagen, was sie schwatzen gehört haben Bode, Yorick 4, 135, derweile ich trinke ib. 149, derweil der jugendliche Held so mannhaft spricht Wi., Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad Uhland, Und läse Märchen wunderfeine, Derweilen draußen Nacht und Wind Heine (DWb.).

Auch mittlerweile erscheint zuweilen als Einleitung eines Nebensatzes, vgl. soll ein Mann, der ans Ufer gestiegen, woll ruhig sein, mittlerweile seine Freunde ersaufen? Pers. Baumg. (DWb.), mittlerweile er seine Hände bei einem Fisch- oder Vogelgarn beschäftigte Möser 1, 129, mittlerweil Vater und Sohn auf meinen Verstand paßt Lenz, Lustsp. 13, schon während des

Streites gegen die Amalekiter begab er sich auf den Berg um zu beten, mittlerweile Josua an der Spitze des Heers den lange hin und wiederschwankenden Sieg endlich dem Feinde abgewann Goe.

Anm. Vgl. Friedrich Roemheld, "Die deutschen Konjunktionen wande, denn und weil", Diss. Gießen, Mainz 1911.

§ 456. Mhd. erscheint sît dës mâles, sint dës mâles, sît dëm mâle, sint dëm mâle mit nachfolgendem daz, s. Mhd. Wb. und DWb. Seit etwa 1500 werden diese Verbindungen auch ohne daβ gebraucht. Unter den verschiedenen Formen gewinnt das zusammengewachsene sintemal das entschiedene Übergewicht und behauptet sich allein bis in die neuere Zeit. Es findet besonders in der Kanzleisprache reichliche Anwendung. Seit dem 18. Jahrh. wird es als schwerfällig empfunden und nur in altertümelndem oder die Kanzleisprache ironisierendem Stile gebraucht. Belege im DWb. Von Anfang an hat es nicht rein temporalen Sinn, sondern ist begründend wie es mhd. sît sein kann (s. § 452) = unserm da.

Erst gegen Ausgang des 17. Jahrh. ist zumal satzeinleitend geworden, vgl. zumahl der mond den untergang dräuete Banise 15, 1, zumal sie . . ihre Seligkeit nur auf diesem Weg zu finden meinte Mörike 5, 179, zumal ich sah Storm 8, 147. Für zumalen führt Sa. einen Beleg aus Döbel an: Zumaln seine Wohnung . . in Wäldern ist.

§ 457. Auch Verbindungen mit Zeit sind satzeinleitend geworden, doch nicht allgemein durchgedrungen. Bei Lu. ist häufig sint der zeit, vgl. sint der zeit du mit deinem Knecht geredt hast 2. Mos. 4, 10, sint der zeit sie gegründet ist ib. 9, 18, sint der zeit Leute drinnen gewesen sind ib. 9, 22. Weiteres im DWb. 10, Sp. 1208 d δ. Danach erscheint auch im 18. Jahrh. öfters seit der Zeit, vgl. seit der Zeit ich sie liebe Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 116), Seit der Zeit wir uns nicht unmittelbar berührt haben Goe. Br. 15, 4, 23, seit der Zeit er in Italien ist ib. 16, 26, 11. Desgleichen findet sich während der Zeit, vgl. Währender Zeit er in den Keller hinuntergieng Andrews 124, während der Zeit ich zu dem Wundarzt ging Möser 3, 64, während der Zeit du unter seinem Schuz bist Hermes,

Soph. R. 3, 584; weiteres im DWb.; in währender Zeit: in währender Zeit sich tausend Musikanten . . vereinigten Andrews 59, in währender Zeit sie dem Horaz .. zuhörte ib. 129. Den Akk. die Zeit gebraucht Goe. satzeinleitend: die Zeit ich sie kenne 11, 139, 14. Vgl. ferner Sie ist zu ihrem Gebrauch auf so lange Zeit Sie wollen Le. 17, 283, 32; Mittler Zeit ich dem schwimmenden Mohren nachsahe Robinson 33.

§ 458. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, erscheint im Fall satzeinleitend neben im Fall daß (s. DWb. Sp. 1275), z. B. Erhöre mich, auf daß ich ihrer Rott, Im Fall mirs übel geht, nicht gar muß sein ein Spott Fleming, wenn er denn nur bescheiden spricht, im Fall er sich gezwungen sieht, von einer solchen Sache zu sprechen Le., im Fall sie nach dem Preise frägt Hermes, Soph. R. 2, 223 (besonders häufig bei ihm); mit eingeschobenem schon konzessiv: Du hast auch nicht verschmäht der armen Hirten Lied, Im Fall es schon nicht war mit Worten auserlesen Op. (DWb.). Bairisch ist pleonastisches wenn im Fall. In gleichem Sinne wird der Gen. falls verwendet, wofür das DWb. den ältesten Beleg aus Hagedorn beibringt. Trotz Adelungs Mißbilligung hat es sich allgemein verbreitet.

Anm. Kaum auf lokalem Sprachgebrauch beruht eine Satzbildung wie widrigenfalls Sie aber nicht Wort hielten Schikaneder 2, 261.

§ 459. Anstatt wird gewöhnlich nur mit folgendem daß satzeinleitend gebraucht, ebenso wie das einfachere statt. Bemerkenswert ist dabei, daß beide früher häufig zur Einführung eines Gegensatzes gebraucht werden wie während, vgl. den Zeitvertreib .. Der mir in Sicherheit bisher die Stunden kürzt, Anstatt daß mancher sich aus Lust in Unlust stürzt Canitz (Nat. Lit. 39, II, 405), Alsdenn wird man das Auslesen haben; anstatt daß man sich itzt mit Leuten begnügen müßte, die man so leicht nicht wieder los werden könnte Le. 18, 204, 24, Anstatt daß der Franzose schreibt, wie er redet, reden diese, wie sie schreiben Heloise 6, 57, Anstatt daß meine Schwester Mit jedem, wie er sei, zu leben weiß, So kannst du selbst nach viclen Jahren kaum In einen Freund dich finden Goe., Ta. 920, Es mag dies immer die Anzeige eines großen Künstlers seyn, anstatt daß ein geringerer entweder alles oder nichts von seinem ersten Entwurfe bey behält Goe. Br. 6, 155, 1, Es zeigt sich, daß

wir durch Schätzung des Mittelstandes ächt republikanische Gesinnung verrathen, an Statt daß die Republikaner davon gar nichts wissen wollen ib. 15, 137, 15, Das Mißvergnügen mit dem Mahler, sogar dem Porträtmahler, äußert sich doch meistens nur durch ein schonendes Geflüster, anstatt doß der Musicus erwarten muß, wie der Schauspieler, ausgenfiffen . . zu werden ib. 19, 362, 3, das wählet wie ein Mensch, anstatt daß Andre vom Instinkt irgend einem Satze .. zugetrieben werden J. Paul, Hesp. 390, Sie .. würden ihre Gäste zu unterhalten wissen, anstatt doß ich armes Aschenbrödel nichts kann, als mit ungeschickt zitternden Händen die Theetassen präsentiren Schucking 1, 87; es ist hier schon ein bestimmteres Objekt, was den Kräften ihre Thätigkeit anweist. und jeder Schritt ist hier schon bedeutender, statt doß ich bei neuen rohen Stoffen zu oft leer greifen muß Schi. an Goe., 21. Juli 1797, hell wie meine Erinnerung will ich mir das Bild Ferdinands hinstellen, wenn ich untergehe, .. statt daß dich die weite, trostlose Leere dann umgiebt Tieck 9, 158, dieser wird in konstitutionellen Staaten nur die Folge haben, daß der König andere und zwar populäre Minister erwählt, von denen man ein besseres Regiment erwartet, statt daß in absoluten Staaten, wo der König selbst regiert, ihn unmittelbar selbst der Unmut des Volkes trifft Heine 5, 112. Neben dem gewöhnlichen anstatt doß fehlt bloßes anstatt nicht ganz, vgl. Anstatt ich jetzt mich bloß an Thränen labe Platen 1, 178.

Anm. Weitere Belege für anstatt und statt  $da\beta =$  "während" gibt Behaghel, ZfdWf. 9, S. 26. Mit ihm zur Erklärung dieser Verwendung Konstruktionsmischung anzunehmen, scheint mir überflüssig.

§ 460. Anhd. ist inmaßen = "(in der Art) wie", vgl. dann er mit dem opfer seins leibs den abloß bei Gott erworben ..., inmaßen er selbst bei dem evangelisten Johanne klärlich bezeuget Fischart; ferner begründend = "demgemäß daß", "da", vgl. inmaßen auch mein ganzes Vermögen zu dero Befehl und Belieben dargestellet wird Chr. Weise. Wohl daraus hervorgegangen ist einfaches maßen, das sich länger behauptet hat, vgl. er gab mir noch mehr Unterweisungen, und ward zuletzt unwillig, maßen er mit einem Gebrümmel fortgieng Simplic, Oft, wenn gleich die Weisheit wacht, schläft der Argwohn an ihren Thüren, und giebt sein Amt der Einfalt, maßen die Güte

nichts Böses vermuthet, wo nichts Böses hervorblickt Le., Wir sollten uns durch seine Demuth nicht blenden lassen, maßen das ja bekanntlich die Tugend aller Schelme sei Lichtenberg, der Hausfreund verlangt nicht, duß ihm der geneigte Leser diese seltsame Geschichte auf sein Wort glauben soll, maßen er selber nicht dabei gewesen ist Hebel; weiteres im DWb.

In dem gleichen Sinne wie maßen wird anhd. in gestalt oder bloß gestalt gebraucht, s. DWb. 41 Sp. 4183  $\varepsilon$ . Noch etwas länger hat sich so der Dat. Pl. gestalten erhalten, wofür im DWb. noch Belege aus Wi. angeführt werden, z. B. nur in unserm modus existendi ists hier und da verschieden, gestalten auch unsere Umstände von jeher verschieden gewesen sind. Häufig ist dies gestalten im Robinson.

Sogar um willen kommt satzeinleitend vor: um willen du dich meines Glücks nicht theilhaftig gemacht Simplic. Schr. K. 8, 267, 25.

§ 461. Wie mittlerweile wird inzwischen zuweilen zur Einleitung eines Nebensatzes gebraucht, vgl. inzwischen er meine Maulesel anschirrete Gil Blas 4, 36, inzwischen die Ratten seine Besitzthümer annagen Goe. 8, 113, 21, inzwischen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zauderhaftes Werk zu sehen glaubte 24, 288, 1, Inzwischen sich, auf eines Steinwurfs Nähe, Das Heer zur blutigen Entscheidung rüstet H. Kleist 2, 63, 987, die Frau, inzwischen sie das Jüngste .. auf den Schoß nahm 3, 242, 16, inzwischen die Freunde sich unruhig um ihn versammelten ib. 395, 22, als ich lachte, Inzwischen mir die Träne floß 1, 239, 821, ähnlich 3, 400, 18. Daneben wird auch inzwischen daß gebraucht: Inzwischen .. daß unser Held .. sein Herz an eine Dame verlohr Wi., Am. 1 2, 210 (= Indessen daß 17, 36), inzwischen daß er es zu überwinden suchte Goe. 21, 193, 21, inzwischen, daß die Männer . . während des Streites mit ihren Körben geschäftig sind 32, 249, 25, Inzwischen daß der Brief liegt Goe. Br. 11, 15, inzwischen daß Sie es nicht gesehen haben ib. 14, 162, 16, s. auch DWb.

## Bedingungssätze.

§ 462. Als Einleitung von Bedingungssätzen dient seit urgerm. Zeit ob, also dieselbe Konjunktion, die zur Einleitung abhängiger Fragesätze verwendet wird. Gemeinsam ist beiden

Verwendungsweisen die Ungewißheit. Aber bei der Frage verbindet sich damit ein Streben zur Gewißheit zu gelangen, während man im Bedingungssatze die Ungewißheit als solche hinstellt. Es besteht außerdem ein verschiedenes Verhalten zum regierenden Satze. Ahd. und mhd. sind die Sätze mit ob für die reine Bedingung in ausgedehntem Gebrauch, vgl. z. B. du wirst ein schæne wîp, obe dir got gefüeget eines rehte guoten ritters lîp Nib. Doch besteht seit ahd. Zeit eine Konkurrenz durch Sätze ohne Konjunktion, die aus der direkten Satzfrage hervorgegangen sind, vgl. § 386, z. B. gîst du mir dîn swester, sô wil ich ëz tuon Nib. Diese beiden Arten von Bedingungssätzen haben eine fast genau entsprechende Entwicklung gehabt, weshalb sie hier zusammen betrachtet werden müssen.

Später hat sich noch weitere Konkurrenz dazu gesellt. Über wo als Einleitung von Bedingungssätzen ist in § 426 gehandelt, über so in § 429, über falls und im Fall § 458. Von dauernderer Bedeutung ist der Eintritt von wenn = mhd. swenne an die Stelle von ob geworden. Mhd. swanne, swenne führt den Zeitpunkt ein, in dem der Inhalt des regierenden Satzes Wirklichkeit wird, z. B. swenne ûfme hove wolden spilen dâ diu kint, daz sach vil dicke Kriemhilt Nib., sît gewis, swenn ir uns komet, ir werdet hôhe empfangen Walther. Es wird also dabei vorausgesetzt, daß der Inhalt des durch swenne eingeleiteten Satzes schon Wirklichkeit geworden ist oder doch werden wird, und nur die Zeit, in welcher dieses geschehen ist oder geschehen wird, bleibt unbestimmt. Diese Verwendung wird auch durch nhd. wenn fortgesetzt. Über die Konkurrenz von wann und die Bestrebungen, an letzterem für den zeitlichen Sinn festzuhalten, vgl. § 428. Wenn hat aber dazu auch die Funktion von ob mit übernommen, so daß also nun nicht bloß der Zeitpunkt für den Eintritt des im abhängigen Satze enthaltenen Inhalts unbestimmt gelassen wird, sondern der Eintritt selbst, der dann weiterhin auch sogar als unmöglich hingestellt werden kann.

§ 463. Über den Modusgebrauch in den Konjunktionssätzen soll im folgenden Kap. im Zusammenhang gehandelt werden. In bezug auf die Bedingungssätze müssen wir denselben schon hier berücksichtigen, da dies für die Darstellung

der Bedeutungsentwicklung unumgänglich ist. Von jeher gilt als Regel, daß in dem bedingenden und dem bedingten Satze der gleiche Modus steht, entweder der Ind. Präs. (Perf.) oder der Konj. Prät. (Plusqu.). Im ersteren Falle wird die Verwirklichung als möglich gedacht. Wird sie als unmöglich gedacht, so muß der Konj. Prät. stehen, der dann schon im Ahd. keine präteritale Bedeutung mehr zu haben braucht und im Nhd. überhaupt nicht mehr hat, vgl. darüber §§ 376, 377. Dies ist immer der Fall, wenn es sich um etwas Vergangenes handelt, was natürlich unabänderlich ist, wo wir jetzt den Konj. Plusqu. anwenden, z. B. hätte ich das gewußt (wenn ich das gewußt hätte), so würde ich niemals auf seinen Vorschlag eingegangen sein. Anders verhält es sich, wenn es sich um etwas Zukünftiges handelt. Dann kann der Konj. Prät. nicht bloß stehen, wenn die Verwirklichung als unmöglich hingestellt wird, sondern auch, wenn der Gegensatz zu der schon bestehenden Wirklichkeit scharf hervorgehoben werden soll. Es ergibt sich daraus, daß in bezug auf die Wahl des Modus der subjektiven Auffassung ein gewisser Spielraum bleibt. So erklärt es sich auch, daß zuweilen zwischen bedingendem und bedingtem Satze im Modus gewechselt wird, vgl. ob mir alle krône wæren bereit, ich hân nâch ir mîn hæhste leit Wolfram, Sein Leben wird er für den Vater freudig Verwenden, wenn ihm Unglimpf widerführe Schi. 12, 290, 1326; træstet mich diu guote aleine, diu mich wol getræsten mac, sô gæbe ich umbe ir nîden kleine Walther, Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Schi. 12, 146, 1727. Mehr Berechtigung hat der Wechsel, wenn der Nachsatz eine Aufforderung enthält, vgl. Wäre er nicht gekommen, so schreibe meiner Mutter Goe. Br. 12, 349, 17, Wäre es noch nicht auf die Post gegeben, so bitte ich es baldigst zu thun Schi. Br. 5, 389. Wir würden jetzt im Vordersatze lieber Umschreibung mit sollen anwenden: sollte er nicht gekommen sein.

Im regierenden Satz wird nicht selten die Umschreibung mit er würde (s. § 368) angewendet. Im abhängigen Satz gilt sie als unkorrekt, findet sich aber doch zuweilen, vgl. schon Vnd wenn er sieben mal des tages an dir sündigen würde, vnd sieben mal des tages widerkeme zu dir vnd spreche Lu., Luk. 17, 4, Wo aber jemand zu euch würde sagen 1. Kor. 10, 28,

Wan sie sich nicht noch diesen Abend bequemen . . würden Simplic. 234, 16, wenn du zu geschehenen Sachen das beste reden . . würdest Banise 216, 31. Vgl. auch Merkes S. 9 f.

Abweichend von dem herrschenden Gebrauch erscheint in der neueren Literatur, dem ähnlichen Gebrauche im Griech. und Franz, entsprechend, zuweilen der Ind. Prät, statt des Koni, Plusqu. So im regierenden wie im abhängigen Satze: Verstand ich den singenden Seher: O so sprang ich auf und entfloh K. O. 2, 104, 25, erlag der bekämpfle; so verlosch mir Jede Freude ib, 106, 10, traf sie nicht mein Arm, er tödtete sie nie F. Weiße, Rich, 1326, gewiß ich brachte ihn um, wenn nicht .. mir ein Berlinghier in die Arme fiel Goe. 43, 142, 8, Warf er das Schwert von sich, er war verlohren Sch. 12, 244, 840. Wenn damals die Franzosen den Frieden nicht eben so nöthig hatten wie die Deutschen, oder wenn Bonaparte andere Absichten hatte, als er nachher zeigte, so war das Unglück für die östreichischen Staaten entsetzlich Seume, Spazierg. 1, 34, Thatet Ihr es, so wart Ihr selbst verloren Tieck 20, 362, kamt Ihr gestern zu mir, So stand die Summe wahrlich Euch zu Diensten id., Phant, 3, 326, Ging es dem einen von uns zu willen ..., so geschah das und noch mehr id., Cev. 368, 36 (und so häufig bei ihm), Kamt Ihr auf Euer Stichwort nicht ... So spruch Wilhelm Lord Hastings Eure Rolle A. W. Schlegel, Rich. III, III, 4, schlugst du nicht schmählich hin, so ging die Welt unter E. T. A. Hoffmann 4, 147 (und so oft), Geschah es später, So gab der Freund sich hin dem wilden Meer Grillp. 7, 91, Warst du hier an meiner Stelle, Dünkte jeder Lohn dir arm 7, 146, Ich half mir selbst, glaub mir, erschienst du nicht 8, 112, Der Mann hat einen anderen erschlagen, Weil jener ihn erschlug, kam er zuvor nicht 9, 7, War ich ein Neuling, so ging Heer und Land verloren Laube 2, 88, Wenn er's nicht that, so mußtet Ihr es thun Hebbel, Genov. III, 16, Ritt ich in Straßburg ein, so mußt ich's thun .. Und wenn er frug: wie steht's mit meinem Werb? So konnt ich doch nicht sagen: es steht gut ib. IV, 1. An anderen Stellen ist im Modus gewechselt; Indik. im bedingten, Konj. im bedingenden Satz: einen Schlag, Von dem, wofern der Ritter nicht zurücke Gesprungen wär' er halb zerschmettert lag Wi., Ob. 4, 26, Hätt er das Wort des Peleiaden bewahret, Traun er entrann dem

bösen Geschick Voß, Il. 16, 685, 6, Und hätt ichs ihm sogleich gewährt, Er auf der Stelle verloren war Goe. 6, 133, 4, Und hätte meine Seele nicht geglüht. So war sie deiner Gnade, deines Dienstes Auf ewig unwerth id., Ta. 1480, Ohne Rettung War ich verloren ..., wär' ich In eines Engels Hände nicht gefallen Schi., Carlos 2312, Wäre das Komplott Schon damals reif gewesen - ja, dann war Der Heilige um seinen Ruhm ib. 2756. Wär ich's, so thatet ihr nicht gut ib. 4753, O! wärst du wahr gewesen und gerade, Nie kam es dahin, alles stünde anders id., Wa. T. 1193, mit . . Griißen, die ich Ihnen . . in diesen Tagen selbst überbrachte, hätten Sie .. mir heute nicht diese Überraschungen gemacht Holtei 17, 113. Ind. im bedingenden. Konj, im bedingten Satze: zum dritten Mal hätten sie Beid' aufspringend gerungen, Wenn nicht Achilleus selber vom Sitz aufstand und sie abhielt Voß, II., 23, 733, Und tratst du, Herr, nicht zwischen uns herein, So stünde jetzt auch ich .. Goe., Ta. 1462, War ich, wofür ich gelte, der Verräther, Ich hätte mir den guten Schein gespart Schi. 12, 215, 164, War ich tyrannisch, wie die spanische Maria war, . . ich könnte Jetzt ohne Tadel Königsblut versprützen ib. 539, 3205, waren wir allein ..., wir hätten Orleans nicht verloren Schi. 13, 227, 1656, Lag das rothe Buch nicht auf seinem Schooße, er hätte die ganze Begebenheit . . für einen lebhaften Traum gehalten E. T. A. Hoffmann 2, 40, Ihr Verderben wäre sie gewesen, kam ich im rechten Augenblicke nicht noch dazu Immermann 5, 112, sie hätte ihn gewiß umgebracht, wenn er nicht versprach Heine 4, 131, herunterstürzend hätte er uns beide schier zerschmettert, wenn wir nicht hastig zur Seite sprangen 7, 93, Eine der Plaisanterien Lombards, die gar nichts auf sich gehabt hätte, wenn nicht der Humor des Prinzen eine Bombe hineinwarf W. Alexis, Ruhe 4, 152, Was hättest du gethan, warst du der Landmann? Grillp. 8, 176, Er wäre auf die Frau losgestürzt, sah er nicht den alten Valentin an der Kammerthüre sitzen O. Ludwig 1, 263, er wäre umgekehrt, nahm die Frau die gebotene Hand an ib. 275, So sinnend wär entschlummert ich zumal, Wenn nicht der Thau sich durch den Muntel stahl D. Hülshoff 2, 111, Ja, stand der Kaiser unten mit der Kron, Und sprach: Wer das vollführt, dem schenk' ich sie - Da würde alles mir begreiflich sein Hebbel, Genov. II, 1; der Modus

ist im bedingenden Satze nicht bezeichnet: Trotz eurer Spürkunst war Maria Stuart Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert Schi., Maria 2962. Der bedingte Satz ist durch einen Inf. vertreten: Dem Erretter schwur ich nichts zu weigern, Und wenn es das Höchste war Grillp. 7, 146. Hiermit sind auch einige Fälle zu vergleichen, in denen ein Satz ohne einen formellen Bedingungssatz doch die Funktion eines Nachsatzes dazu hat: Ich durfte nicht an meines Herrn Stelle sein, ich nahm sie selbst Bretzner, Räuschgen 356, 6, Auf diesen Wällen wär ich ritterlich. gesunken. — Und tausend brave Männer kamen um Schi., Wa. To. 2725.

Etwas anderes ist es, wenn der Ind. Prät. sich auf eine wiederholt vorgekommene wirkliche Tatsache bezieht, vgl. jedesmal, wenn er mir begegnete, fragte er mich nach deinem Befinden. Mit solchem Sinne kommt zuweilen auch die aus der Frage entstandene Satzform vor, vgl. Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig, Ich pflegte eben nicht nach seinem .. Katechismus viel zu fragen Schi. 12, 125, 1267, Trug er sie (die Furcht) spät in der Nacht heim, dann machte der unruhige Schlaf seiner Frau ihn wütend O. Ludwig 1, 278.

Anm. Durch eine Art von Kontamination erklärt sich die Verbindung von Ind. im regierenden und Konj. im abhängigen Satze an folgenden Stellen: diese . . faßte den einen . . Zopf und war schon im Begriff ihn herunterzuschneiden (= hätte ihn schon heruntergeschnitten), wenn ihr Rudhard nicht den Arm ergriffen . . hätte Gatzkow, R. 5, 257, (Dystra) wollte trotzdem folgen (= wäre gefolgt), wenn nicht der Greis sich erhoben hätte ib. 9, 71.

§ 464. Durch das Übergreifen von wenn über seine ursprüngliche Funktion ist die Verwendung von ob allmählich eingeschränkt worden. Ganz herausgedrängt ist dies aus seiner ursprünglichen Verwendungsweise im reinen Bedingungssatze. In diesem ist es anhd. noch einigermaßen gebräuchlich, während es später nur vereinzelt erscheint, vgl. ob jemand sündiget, so haben wir einen fursprecher bei dem Vater Lu., 1. Joh. 2, 1, ob ein man gesundiget hat, wiltu drum vber die gantze Gemeine wäten 4. Mos. 16, 22, So enthalt dich, ob du fliehest, Duß du nicht zurücke sihest Logau, was wäre es, ob ich erst bei dem dritten oder bei dem vierten abgebrochen hätte Le. (DWb.), es ist eben so gut, ob ich das Geschwätz, dazu es reizt, zu guten

Materien anwende, als wenn ich ohne Verstand herumschweifen wollte Heloise 6, 168, Ob ich Irdsches denk und sinne, Das gereicht zu höherem Gewinne Goe. (DWb.), Ob es in unsrer Macht und billig ist, Wird gerne dir bewilligt dein Begehr Chamisso, Fortunat 10. In allgemeinem Gebrauch ist nur geblieben ob Gott will. Dagegen hat sich ob in vielen besonderen Verwendungsweisen erhalten, wie im Folgenden gezeigt wird.

§ 465. Wie bei den daß-Sätzen ist auch bei den Bedingungssätzen zuweilen ein Zwischengedanke zu ergänzen, vgl. Ich lege die Adresse meiner Mutter bei wenn (für den Fall, daß) Herr Merk solche noch nicht übersendet haben sollte Goe. Br. 7, 22, 4, Hierbey folgt ein Stück Manuskript, wenn Sie etwa nöthig fänden den Druck schon anzufangen ib. 13, 228, 14, Wenn er das Stück gleich wieder verlangt, so liegt es bei Herrn Hofrath Schiller (so können Sie ihm sagen, daß es usw.) ib. 12, 350, 13.

§ 466. Eine besondere Art der Bedingungssätze ist die mit vorgesetztem als, das dabei noch Gleichsetzung bezeichnet (s. § 429), wobei das Verb. überwiegend im Konj. Prät. steht, doch daneben auch im Konj. Präs., vgl. die Belege bei Behaghel, "Zeitformen", S. 92 ff., außerdem Als ob es die Natur empöre, Daß ihren Glanz ein Dunkel störe A. Grun 4, 292. In den Sätzen mit als hat sich ob bis jetzt erhalten, vgl. ër schein als ob hie brünne bî der naht ein quëckez fiwer Wolfram, Parz. 71, 12, Und sich erzeigt in allen dingen Als ob er in den Fluß wolt springen H. Sachs, machten eine Miene, als ob sie sich an mir schon satt gesehn Gellert (DWb.). In gleichem Sinne wird aber auch als wenn verwendet und als mit der aus dem Fragesatz hervorgegangenen Form des Bedingungssatzes, vgl. was darfst du in die hewser schleichen, als wolst du steln oder fewr einlegen? H. Sachs (DWb.). Im Mhd. wird statt dessen als mit Schlußstellung des Verbums verwendet, welches dann im Konj. des Präs. oder des Prät. steht, vgl. ir houbet ist sô wiinnenrîch, als ëz mîn himel welle sîn Walther, dô gebârte si gelîche als si gesendet wære Hartmann. Diese Konstruktionsweise setzt sich noch anhd. fort und erscheint vereinzelt noch später, vgl. als ich zum Sichermal schösse Lu., 1. Sam. 20, 20, Noch blehen sie sich auff . . Als jeder, gebe Gott, must' jhrer Gnade leben Op. 150, 354, Es ist, als für uns stünde Sein Schatten und nicht er Fleming, mich sogleich, als ich ohne Leben wäre, zu beerdigen J. Paul, Loge 254, Als man klopfe zum Spott Mörike, Ged. 330. Über die Verwendung der Sätze mit als anstelle von daß-Sätzen s. § 551.

Anm. 1. Merkwürdigerweise erscheint spätmlid, und nhd, noch bis in ziemlich junge Zeit bloßes ob im Sinne von als ob oder = als vor einem Bedingungssatze in Frageform: daz sie gein ir liefen, 'muter, mûter' riefen ... in aller der gebere, ob si ir mûter were Elisabeth 3590, Da hastu .. ein schrammen, drey oder vier. Ob dirs mit Flegeln geschlagen wer Waldis 1, 56, 40. Baldt weht der Windt kalt auß dem Norden, Ob er den Botten wolt ermorden ib. 89, 12, wann jhr euch Stelt ob jhr seid ein Todtenleich Fischart, Flöhalz 2038 (= wann ir euch Stellt, als wern ir ain Todenleich Flühatz<sup>2</sup> 41111), Er sitzet oft zu mitternacht, Ob er fest schlief, da er doch wacht Rollenbagen 1, 2, XXV, 54, Es schien .. Ob wer jhm durch den Fall gewachsen seine Krafft Werder, Rol. 9, 76, Doch schien hoffärtig sie, und ob sie allzeit murrte ib. 20, 106, ich möchte vielleicht auch beschuldiget werden, ob gienge ich zu viel saturice drein Simplic. (DWb.). daß es schiene, ob wollen die praeludia Veneris vollkommen angehen Simplic. Schr. K. 3, 331, 29, ich hätte sie .. leicht beschwätzen können, ob wäre ich ciner von deß .. Paracelsi .. Erdleuten ib. 345, 2, wann der Sonnen Glanz durch rege Zweige bricht, So scheints, ob mehre sich im Schatten ihre Menge Brockes (DWb.), ehen ob nichts wär geschehen Goe., Die heil'ge Scheu, ob man im Tempel wäre Tieck 1:0, 30, Mir ists, ob auf meinen Schultern Mich gewalt'ger Lasten Schwere Niederdrückt A. W. Schlegel, Span. Theat. 1, 102. Weiteres im DWb. 7, Sp 1052, 2 a.

Anm. 2. Gegen den herrschenden Sprachgebrauch erscheint in den Bedingungssätzen mit als zuweilen der Ind. Prät. (vgl dazu § 463): Es ist, als ob jenen großen Autoren die Menschheit reiner vorstand (= vor Augen gestanden hätte) Herder 17, 149, Es war so viel als kroch ich in eine Felsenhöhle J. Paul, Jubelsen. 53, weil's nicht weniger war, als schoß man an einem rennenden geräucherten Schweine die zwei Vorderschinken unter dem Leibe hinweg id., Siebenk. 193, es war so gut, als war er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt id., Katzenberger 133, Ein Papagey... kreischte auf, als wenn er Hackerten erkannte Gutzkow, R. 8, 338; s. auch Sanders, Hauptschwierigkeiten 24, S. 34.

Anm. 3. Selten erscheint wie in entsprechender Weise wie als: mitten unter den Aeltesten stund ein Lamm, wie es erwürget wäre Lu., Apok. 5, 6.

§ 467. Die Form der Bedingungssätze ist zum Ausdruck mancher anderen Verhältnisse verwendet worden. Im Mhd. werden die konjunktionslosen Bedingungssätze zuweilen zur Anreihung einer Parallele gebraucht, die auch ein Gegensatz sein kann, vgl. schamt er sich gestern sere, des wart hinte zwir mêre Wolfram, hât der soldan guotes vil so hât der grave

tugende mê Konr. v. Würzb. Ähnlich auch im Nhd., vgl. Bist du der verdammten Geister Einer, wohl! ich bin der andere Goe. 6, 137, 14, Tödtest du die Seele, kältest Du den Luftkreis: meine Lütte Sind noch kälter als du sein kannst ib. 21, Quälen deine wilden Heere Gläubige mit tausend Martern; Wohl, in meinen Tagen soll sich, Geb es Gott! was Schlimmres finden ib. 138, 24, War unser Gespräch durch dieses Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine desto gemüthlichere Wendung 31, 275, 12, Waren die alten Monumente . . meistens zu unförmlichen Massen zerfallen, so mußte man bei neueren aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermasen den Verfall so vieler Familien . . bedauern 32, 178, 18, Ging nun hier etwas verloren, so war in der späteren Jahreszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden 35, 138, 15, wußte es gestern herrliche Spiele zu beginnen, so schuf es vollends heute die anmuthigsten Wunder E. T. A. Hoffmann 2, 275, Hatte der Chevalier damals, als er für den alten Obristen pointirte, glänzend gespielt, so war dies jetzt doppelt der Fall 3,246, lag er eben noch so schwer im Sande des Ufers, so hebt er sich jetzt plötzlich leicht empor Heine 6, 88, hatte er geschrien, schrien die noch töller Holtei 13, 18. Im Nhd. wird zu ähnlichem Zwecke auch wenn verwendet, welches dann gleich dem gewöhnlichen während ist, vgl. sie führen uns in Gänge voll Nacht zum glänzenden Throne der Wahrheit, wenn Schullehrer in Gänge voll eingebildeten Lichts zum düstern Throne der Lügen leiten Le., Fehlet Bildung und Furbe doch auch der Blüte des Weinstocks, Wenn die Beere, gereift, Menschen und Götter entzückt Goe. 1, 243, 177, eine Gattin . . , deren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verbreitet, wenn die seinige nur einen geraden Weg fortgehen darf 23, 78, 2, Denn schnell und spurlos geht des Mimen Kunst, Die wunderbare, an dem Sinn vorüber, Wenn das Gebild des Meisels, der Gesang Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben Schi. 12, 6, 34, er kann nun erst ... den Gott der Liebe anbeten ... wenn er früher fast nur als beseelte Pflanze . . sein bewußtloses Herz zu seinem Vater erhob Tieck 20, 311.

§ 468. Die wichtigste Umwandlung der Bedingungssätze ist die zu Konzessivsätzen. Der ursprünglichen Funktion noch nahe stehen solche Konzessivsätze, die eine Annahme, eine

Voraussetzung enthalten, durch die die Gültigkeit des regierenden Satzes nicht aufgehoben wird. Es ist aber auch der weitere Schritt geschehen, daß in der aus dem Bedingungssatze stammenden Form auch wirkliche Tatsachen eingeführt werden, trotz denen die im regierenden Satze enthaltene Angabe bestehen bleibt. In letzterem Falle steht natürlich im Konzessivsatze immer der Indik.

Konzessiv werden schon im Mhd. konjunktionslose Bedingungssätze gebraucht, vgl sol ich den munt mit spotte zern, ich wil minen friunt mit spotte nern Wolfram; Müßt ich zehn Reiche mit dem Rücken schauen. Ich rette mich nicht mit des Freundes Leben Schi. Häufiger mit vorangestelltem und, durch welches eigentlich ausgedrückt wird, daß noch etwas Neues zu dem schon Bekannten hinzukommen mag, vgl. dem ich ze dienste, und wære ez al der werlte zorn, muoz sîn geborn Reinmar. So auch im Nhd., vgl. nun wil ich frolich hinzu gehen, und het ich mer siind uff dem halsz Lu., Und sollt' der Eulen ganzes Heer Am Sonnenlicht erblinden: Noch sendet sie ihr Strahlenmeer Herder 5, 599. Und käm die Hölle selber in die Schranken, Mer soll der Mut nicht weichen und nicht wanken Schi., daß ich auch möchte ruhn einmal Und wärs nur eine Weile Geibel (DWb.). Auch die mit ob eingeleiteten Bedingungssätze können im Mhd. konzessiv gebraucht werden, vgl. ich bestürnde in doch durch aventiur, ob sin atem gæbe fiur Wolfram; mit vorangestelltem und: und ob ich hiute sæhe tôt dên vater mîn, mir enwurde niemer leider Nib. Nhd, erscheint zuweilen noch einfaches ob konzessiv, vgl. ob seine wurtzel in der erden veraltet .. so grunet er doch wider Lu., Hiob 14, 8, darum, ob unser äußerer Mensch verweset, so wird doch 2. Kor. 4, 16, ob Wahrheit sich verkrochen, die Zeit die wird sie suchen Logau, die ihn doch nie erkandten. Ob sie Messias stets in ihren Schulen nandten Fleming, Nur mein Hertz soll gar nichts sagen, Ob es noch so heftig glüht Gunther (DWb.), Hüte sich, dahin zurückzukehren, Ob der Hüter selbst dazu ihn lade Rickert 11, 516, Ob mir's an Zweck und an Gedanken fehle, Muß ich zum Schlusse dies Sonett doch schreiben Uhland 113, 141, dann lebt er, ob er sterbe Müllner, Schuld IV, 3. Du bleibst dir selbst in jeder Pein, Ob alle dich verließen Platen, Ob Ihr nun sprecht, was Euch und mir nicht ziemt, ...

Doch eins thut Not Grillp. 9, 115. Bemerkenswert ist, daß in solchen Konzessivsätzen, wie die Belege zeigen, bei bloßer Annahme auch der Konj. Präs. steht. Selten wird durch bloßes ob ein Faktum eingeführt, vgl. ob er seine Ritter ... für die aller besten achtet, So reuwet jhme doch Amadis 387, da ich Olympien .. Tieff um Verzeihung but und ob sie unbewegt Mir lange widerstund, in neue Bande legt Gryphius (DWb.), Ob alles wider dich verschworen scheint, Soll innre Kraft doch siegend dich bewahren A. W. Schlegel 1, 52, ob mit Lust wir dich an unserm Hofe hielten, Zeuch Chamisso, Fortunat 23. Allgemein sind Parallelsätze mit ob - ob um auszudrücken, daß es für die Gültigkeit des regierenden Satzes nichts ausmacht, ob das eine oder das andere der Fall ist, vgl. das handeln wir, ob die schwermer der Veter sprüche recht brauchen, oder ob sie mit lügen vmgehen Lu., Ob ihr moosige Hütten, ob Goldpaläste bewohntet, All ihr niedrigen Menschen erscheinet! Kl. M. 18, 507, Er liest es jedem froh und laut Ob es uns qualt, ob es erbaut Goe., Irrthum ist Irrthum, Ob ihn der größte Mann, ob ihn der kleinste beging Schi., Ob es schadet, ob es frommt, O genieß es, wenn es kommt Platen, Für ihn in Freundschaft halt ich still, Ob er als Freund, ob er als Feind mich halten will Rückert, Erfahren mußt' er's, ob nun jetzt, ob später Grillp. 9, 42, Ob meine Tochter, ob der Feinde Kind, So lang ich athme, bist du mir geliebt G. Freytag 3, 218. Ebenso ist und ob allgemein üblich geblieben, vgl. vnd ob ich alber bin mit reden, so bin ich doch nicht alber in dem erkentnis Lu., 2. Kor. 11, 6, Und ob du mehr und mehr dich strenger wilst erzeigen, Bleib ich doch für und für, wie ich vorhin gesinnt Gryphius, Und ob die Wolke sie verhülle, Die Sonne bleibt am Himmelszelt Kind, Freischütz. Ebenso allgemein ist und wenn, vgl. schon bei Lu. Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wolt uns gar verschlingen (Ein feste Burg), ungewöhnlich mit Nachstellung des abhängigen Satzes: Wo kam die schönste Bildung her, Und wenn sie nicht vom Bürger wär'? Goe. 51, 151, 928. Desgl. auch wenn.

§ 469. In der Regel wird der Übergang vom Bedingungssatz zum Konzessivsatz durch eine eigene eingeschobene Partikel gekennzeichnet, wobei, wenn es sich um etwas bloß Angenommenes handelt, auch noch und vorgeschoben werden

kann. So durch auch. Den Sätzen mit auch wenn stehen solche mit wenn auch zur Seite, vgl. Was ich gewollt, ist löblich, wenn das Ziel Auch meinen Kräften unerreichbar blieb Goe. Ein solches auch steht aber auch in konjunktionslosen Bedingungssätzen, vgl. Sind auch die alten Bücher nicht zur Hand, Sie sind in unsre Herzen eingeschrieben Schi. 14, 323, 1121. Ferner in Sätzen mit ob, vgl. vnd ob ir auch leidet vmb gerechtigkeit willen, so seid ir doch selig Lu., 1. Petr. 3, 14, Ob tausend auch zur Rechten euch, Zur Linken tausend sänken Kl., Ob auch das Ross sich grauend häumt, ... Nicht rast ich Schi., Alle Rast erscheint uns als ein Segen, Ob auch im Schatten sie des Todes blühe Geibel (DWb.). Diese Sätze können sowohl eine Annahme als eine Tatsache angeben, während Sätze mit auch wenn immer nur für eine Annahme gebraucht werden.

Durch schon: Hast du dir schon allhie sonst können nichts erwerben: Dein eignes und dich selbst fast drüber eingebüßt. Sei dennoch unbetrübt Fleming (DWb.), verachten wir schon denjenigen nicht immer Le.; vnd ob ich schon wandert im finstern tal, fürchte ich kein vnglück, denn du bist bei mir Lu., Ps. 23, 4, daß sie es nicht sehen ob sie es schon schen, vnd nicht verstehen, ob sie es schon hören Lu., Denket, daß man doch nichts kriegt, Ob man schon auch lange siegt Fleming, er weiß ihn, ob er ihn schon nicht genannt hat Le. (DWb.), ob dergleichen Vorstellungen schon willkürlich sind Le. 11. 3. 11. Ob ich schon weiß, daß er vor Nacht nicht kommt, Vermuth ich ihn doch jeden Augenblick Goe., ob ich schon zweifle Goe. Br. 21, 110, 2. Seit dem 16. Jahrh. kommt auch schon die Verschmelzung obschon vor, die jetzt in gewöhnlicher Rede allein herrscht, und zwar nur auf Tatsachen bezogen, während wennschon auch für Annahmen gebraucht wird.

Durch gleich: solte ich gleich Leib und Leben darüber verlieren Simplie. 167, Trennt Schiff und Schiff uns gleich auf wüster See vonsammen Hoffmannsw., K. 70, 19, hätte gleich der Kampf mit Wunden mich geziert Wi., Hält er gleich sie selbst verschlossen In dem Schauervollen Schlund, Aus des Frühlings jungen Sprossen Redet mir der holde Mund Schi. 11, 203, 114, Strömt es mir gleich nicht so beredt vom Munde 12,454,1304, Besaß er gleich nicht die anziehenden Eigenschaften

der Leipziger Pädagogen Musäus, Grandison 1,54, Und legt ihr zwischen mich und sie Gleich Berg und Tal und Hügel. Gestrenge Herrn, ihr trennt uns nie Geibel; der wird leben, ob er gleich stürbe Lu., und sie sollen auch dienen, ob sie gleich .. große Könige sind Lu., Jer. 25, 14, Ob eine Red uns schön und künstlich gleich bedeucht So ist sie doch ein Wind Logau. Ob nun gleich keiner von meinen Freiern seine Absicht erreichte, so weckten sie doch die Erinnerung von der Süßigkeit der Liebe bei mir wieder auf Gellert, (das Grab) Inwendig fürchterlich ist, ob es außen der Frühling Gleich mit der Blume beduftet Kl., mitlachen kann ja wohl der gestrenge Herr der Schöpfung, ob wir arme Geschöpfe gleich nicht mitdenken dürfen Le., ob ich gleich vom Podagra frey bleibe, wie ich doch, leider! nicht hoff n darf Bode, Klinkers R. 2, 86. ob ich ihn gleich nicht zum Manne haben möchte Goe. 8, 64, 23, gehorchen will ich, Ob ich gleich hier noch manches sagen könnte Goe. Tasso II, 4. Ob es gleich gelitten hat Goe. Br. 12, 363, 11, ob man gleich im Ganzen immer darauf schilt ib. 372, 16, ob ich gleich nicht so viel gethan habe ib. 14, 164, 12, ob ich gleich zu Ende May . . friere ib. 23, 107, 3, ob ich gleich jedes Jahr Blick und Wunsch in Ihre Gegend wende ib. 162, 16, Ob sich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umstände gleich so wohl befand Musäus, Volksm. 2, 162, ich haß ihn nicht, ob ich ihn gleich bekämpft Uhland; Yhr vngnad ..., Wenn yhr sie gleich auff euch thut laden Rebhuhn, Sus. V, 236, daß sie nicht einmal dann völlig beruhiget sind, wann sie gleich selbst das Gewissen . . frey spricht Thom. Jones 3, 355, wenn es gleich diesen Truppen an Tapferkeit gebrach, so reizten sie doch durch einen glänzenden Aufputz die Augen Schi. Jetzt gewöhnlich wie schon im 16. Jahrh. verschmolzen obgleich, wenngleich, ersteres nur auf Tatsachen, letzteres auch auf Annahmen bezogen.

Durch wohl, das aber nur nach ob üblich geworden ist, vgl. denn ob wir wol im fleisch wandeln, so streitten wir doch nicht fleischlicher weise Lu, 2. Kor. 10, 3, ob ich aber wol nicht zweiffele.., jedennoch Op., ob er wol reich gewesen, habe er doch nach hauß bettlen müssen Simplic. (DWb.), Ob ihn wohl die Sitten der Chineser abhielten Haller, Usong 25, ob man wohl die Vollkommenheit der chinesischen Waare nicht erreichte ib. 150 (so oft bei ihm), ob er wohl in Erwägung zog Bode,

Mont. 2, 277, und ob sie wohl jetzt aus andern Beweggründen abstammte Musäus, Volksm. 2, 145. Jetzt gewöhnlich verschmolzen obwohl, nur auf Tatsachen bezogen, so schon bei Lu.: vnd ob wohl ire schwester Juda gesehen, daß ich der abtrünnigen Israel ehebruch gestrafft ..., noch fürchtet sich ... Juda nicht Jes. 3, 7.

Durch zwar, nur nach ob, vgl. Ob Rache zwar und Furcht die strengen Worte führen Gryphius, ob nun zwar die Hanauer gleich Lermen hatten, so . . Simplic., ob er zwar . . für blos historisch gehalten werden sollte ..., doch Kant. Verschmolzen obzwar: wolan! ich bin bereit, Ob zwar der fremde Fall nicht sonder Bitterkeit Gryphius, Fern strahlt .. wohlthätger Genien Reihntanz, Obzwar von Spuk . . Fabelte Jäger und Mönch Voß, obzwar ich schrieb, mir ergienge es sehr wohl . . so Rosegger; jetzt nicht mehr sehr tiblich.

Anm. 1. Vereinzelt erscheint eingeschobenes doch: Ich wünschte allein zu sein, ob ich mich doch gewissermaaßen fürchtete W. Alexis, Cab. 5, 168.

Anm. 2. Zuweilen findet sich Häufung der oben besprochenen Einschiebungen: ob auch dieser schon glaubte Le. 11, 53, 29, Und nimpt dir nichts an freuden dein, Ob alt leut auch gleich frölich sein Eyering, Wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte Goe., Ta. I, 3, 383, und wird dir guts geschehen, ob du auch wol ein sünder bist Lu., Sir. 3, 16, wann schon gleich deß Königs Son. Besonder ist verspert Ayrer 836, 31, ob gleichwol E. G. uns nach der zeit nit erkennen Amadis 219, ob gleichwol jr in unserm gewalt stehn ib. 274 und öfter so, obwohlen zwar es das Ansehen haben möchte Wi., s. DWb. 7, Sp. 1059, 4 f.

Anm. 3. Eigentümlich ist bloßes gleich statt obgleich: gleich doch solches der Abbt Picardus... entdecket hat Parn. boic. 1, 432.

Anm. 4. Über andere Arten von Konzessivsätzen vgl. §§ 418, 437, 450. Anhd. dient Gott gebe als Einleitung von Konzessivsätzen, vgl. Gott gebe, wie es geht Op. K. 316, 216, Gott gebe die Jugend versäume die nothwendigen Sachen darbey oder nicht Chr. Weise, Erzn. 88. Dafür bloßes geb: Eins gilt mir gleich, geb, wo ich sey Waldis 2, 39, 20.

# Übertragung von satzeinleitenden Konjunktionen auf Satzglieder.

§ 470. Wie die zur Verknüpfung von koordinierten Sätzen geschaffenen Konjunktionen auf die Verknüpfung von koordinierten Satzgliedern übertragen sind (s. § 379), so auch manche zur Anknüpfung eines untergeordneten Satzes an einen über-

geordneten dienende Konjunktionen. Am häufigsten werden so die Konzessivpartikeln gebraucht, vgl. sie glichen sich, wiewohl in einem sehr entfernten Grade Goe., ich bin glücklich und gesund, obschon erst am Dienstage früh angekommen Le., die obschon nicht ausdrückliche Behauptung, aber gleichwohl sehr richtig zu folgernde Andeutung id. 11, 484, 24, meine rechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Druck der Liebe unempfindlich Goe., in der Vergangenheit spiegelt sich manche Erscheinung der Zukunft, obgleich dämmernd und täuschend auch für das Auge des Sehers Bürger, Dein Herz, . . mit dem so oft für mich Du meines Vaters raschem, wildem Zorn, Obgleich ein Knabe noch, entgegentratest Halm, Verbot IV, 4, So nemet, werthe Frau, von der euch guten Hand Diß, obwohl schlechte, hinn Fleming, was .. ein Mann vermag ... Hab' ich versucht ob fruchtlos freilich wohl Grillp. 9, 190, Und nicht harrt' Aineias, obzwar ein rüstiger Kämpfer Voß, Il. 5, 571, Der Freundschaft Feste werd ich dennoch, Freund, ob zwar Mit etwas kleinern Bechern feiern Gökingk, in den Wirtshäusern zahlte ich, obzwar mit der Mutter Geld Rosegger (DWb.), Die Brust, ob wogend, Nicht minder hart Grillp. 6, 52, Versucher fort! Ob hundertmal mein Sohn 9,83, er war, ob noch jung an Jahren, des Krieges müde G. Keller 6, 351, um jeden . . gleichgültig ob zu seinem Wohl oder Verderben, mit ehernen Banden zu fassen Mörike 4,98, Der Bruder ist der nächste dir der Menschen, Wie sehr entfernt in Worten und in Thaten Grillp. 9, 79, Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist mir nicht die theuerste von deinen Gaben Schi. 151, 40, 613.

Doch kommen so auch andere Konjunktionen vor: zwar wird er kommen. Ich weiß. Wär es auch nur, dieweil erzürnt Ob unserer Versammlung Eigenmacht Grillp. 9,186, Dir Ludmer, umsichtiger, weil minder leidenschaftlich Gutzkow, R. 3,6; ich gehe, wenn überhaupt, erst morgen; gefühlt, bevor erblickt Wi., Idr. 2,40,7, Der Keim war welk, bevor entfaltet, Das Dasein tot, bevor erkaltet A. Griin 4,288.

## Kap. 12. Modusgebrauch in abhängigen Frage-, Relativ- und Konjunktionssätzen.

§ 471. In Nebensätzen hat der Konjunktiv viel ausgiebigere Verwendung gefunden als in Hauptsätzen. Doch während er im Ahd, und Mhd noch ungefähr das gleiche Gebiet inne hat wie im Lat. und Franz., ist er im Nhd. erheblich zurückgedrängt. Zum Teil ist dies dadurch veranlaßt, daß er infolge der Abschwächung der Endsilben vielfach mit dem Ind. lautlich zusammengefallen ist. Im Präs. besteht in der schwachen Koniug, ein sicherer Unterschied nur in der 3. Sg. (lebt — lebc). Daß in der 2. Sg. und Pl. des Konjunktivs die volleren Formen (lebest - lebet) vorgezogen werden, gegenüber den verkürzten des Indik. (lebst, lebt). ist jetzt kein fester Gebrauch und war es früher noch weniger; außerdem fällt diese Unterscheidung bei einem Teil der Verba ganz fort (betest, betet, redest, redet, wanderst, wandert, wandelst, wandelt). In einem Teile der starken Konjug, kommt für die 3, Sg. noch die Verschiedenheit des Wurzelvokals in Betracht, die sich dann auch auf die 2. Sg. erstreckt (trägst - tragest, gibst gebest). Auch bei haben steht Verschiedenheit in der 2, wie in der 3. Sg. (hast, hat - habest, habe). Bei den Präteritopräsentia wissen, können, dürfen, mögen, müssen und bei wollen bleiben noch alle drei Formen des Sg. verschieden. Durch alle Formen geht die Verschiedenheit nur bei dem Verb. sein. Im Prät, besteht in der regelmäßigen schwachen Konj, gar kein Unterschied zwischen Indik. und Konjunktiv. Nur die Verba mit Rückumlaut haben noch einen Unterschied (brannte - brennte), der aber auch nicht durch alle Zeiten gleichmäßig durchgeht. Scharf ausgeprägt ist der Unterschied bei den Prät.-Präs. wissen, können, dürfen, mögen, müssen, auch bei bringen, denken, haben, tun. In der starken Koning. besteht ein Unterschied der Endung nur in der 1. und 3. Sg. (riet - riete), der aber auch im älteren Nhd. vielfach aufgehoben ist. Ein durchgreifender Unterschied besteht nur bei den Präteritis, die einen umlautsfähigen Wurzelvokal haben (gab - gäbe). So konnte das Gefühl für den Modus leicht abgestumpft werden, was besonders in der Umgangssprache geschehen ist, während manche Schriftsteller, so besonders auch Goe., mehr an dem älteren Gebrauche festhalten. Eine andere Folge davon, daß die Konj.-Formen vielfach als solche nicht mehr zu erkennen sind, ist gewesen, daß man in reichlicherem Maße zu Hilfsverben gegriffen bat, namentlich zu den Formen von mögen.

§ 472. In Relativsätzen, die eine gewisse Selbständigkeit haben (s. § 498), kann wie in einem selbständigen Satze ein auffordernder Konj. stehen, vgl. ein höchstes Bild, zu welchem man streben kann, das man aber ja nirgend ganz und realisiert zu erblicken glanbe Herder 17, 296, gegen unsre Königin, die Gott Erhalte! Meuchelrotten zu bewaffnen Schi. 12, 403, 67.

§ 473. Im Mhd. ist eine Beeinflussung des Modus im abhängigen Satze durch den Modus des regierenden Satzes nicht zu verkennen. Nach dem auffordernden oder wünschenden Konj, sowie nach dem Imperativ steht im abhängigen Satze in der Regel der Konj., wenn es sich um etwas Gedachtes, noch nicht Feststehendes handelt, vgl. swer samt mir var von hûs, der var ouch mit mir heim Walther, welle dag dich welle, minne daz dich minne Gottfried. Doch kommt daneben auch der Indik, vor und sogar Wechsel zwischen Konj, und Indik., vgl. nu habe danc dër si ëbene mëzze und dër si ëbene treit Walther, ze machenne nëme diz mære ein man dër aventiure prüeven kan und rîme künne sprëchen Wolfram. In diesen Fällen könnte der Konj. immerhin noch aus der allgemeinen Bedeutung des Modus abgeleitet werden. Deutlich aber ist die Abhängigkeit in Bedingungssätzen, da in diesen sonst im Präs. nur der Indik. verwendet wird, vgl. sî iuwer deheime geschëhen baz, ob ër nu welle, dër sage daz Walther. Der Konj. steht ferner sogar, wo es sich um feststehende Tatsachen handelt, vgl. den schæper (Vließ) edel unde glunz, den ûf in der wider trage .. den bejage Konrad, Troj. 6715, got riuwe daz dîn edel bluot âne schult vergozzen sî ib. 13159, nu heizt mêr ritter rîten hër, sît dazs an iuch mîn frouwe gër Ulrich, Frauend. 42, 30.

In ähnlicher Weise steht der Konj. in abhängigem Satze, wenn im regierenden ein Verb. steht, das ein Geschehensollen bezeichnet, vgl. dër danne jage daz beste, dër sol dës haben danc Nib., dër dar niht gërne welle, dër mac hie heime bestân ib. Auch hier zuweilen, wiewohl es sich um feststehende Tatsachen handelt, vgl. ich muoz von rëhten schulden hô tragen daz hërze und die sinne, sît mich dër aller beste man verholne in sînem hërzen minne Dietmar, ir sult Gâwânen lâzen komen, gein dëm dër kampf dâ sî genomen Wolfram.

Im Nhd. findet eine derartige Beeinflussung nicht mehr statt.

8 474. Dem auffordernden und wünschenden Konj. und zugleich dem Imp. in Hauptsätzen entsprechend steht der Konj. ursprünglich allgemein in Absichtssätzen. Geblieben ist er im Nhd. durchaus nach dem Prät., z. B. er darbte. damit seine Kinder anständig erzogen würden. Nach dem Präs. hat sich der Konj. auch noch lauge in der Literatur erhalten, vgl. Las deine wege ferne von jr sein, und nahe nicht zur thür jres Huuses. Das du nicht den Frembden gebest deine ehre, vnd deine jar dem Grausamen. Das sich nicht Frembde von deinem Vermügen settigen, vnd deine Erbeit nicht sey in eines andern haus Lu., Spr. Sal. 5, 8-10, Lieber so sage doch du seist meine Schwester, auff das mirs deste bas gehe 1. Mos. 12, 13, fliehet aus Babel, damit ein jglicher seine Seele errette Jerem. 51, 6. Daß auch in der Kleidung Niemand genirt sey, so gehen die Cavaliere . . in Stiefeln Goe. Br. 21, 324, 18, Etwas fürchten und hoffen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Daseins ertrage Schi, 14, 48, 864. dumit wir gleichsam in den Erholungsstunden, wo du von deinen Geschäften ausruhst, zusammen seyn Goe. Br. 14, 172, 28, Damit ich wenigstens drüber denken könne ib. 201, 6, Auf alle Fälle bitt ich um Nachricht, damit ich mich darnach richten könne ib. 15, 12, 3, Pathos muß da sein, damit das Vernunftwesen seine Unabhängigkeit kund thun und sich handelnd darstellen könne Schi. 10, 150, 23. Aber allmählich tritt der Koni, gegen den Indik. zurück, vgl. gehen Sie nicht mit mir, damit sie nicht so deutlich sieht daß ich Sie liebe Gellert (DWb.), Damit der .. Wallfahrter dieß Geheimniß recht betrachten kann, so ist in dem hohlen Bauche ein Loch Nicolai, R. 436, Für heute sage ich dir weiter nichts, damit nur der Almanach fortkommt Goe. Br. 14, 205, 20. In der jetzigen Umgangssprache wird der Koni, kaum noch verwendet.

§ 475. Dieselbe Art des Konj. steht ursprünglich allgemein um auszudrücken, daß etwas geschehen soll in doß-Sätzen, die von Wörtern abhängen wie wollen, wünschen, bitten, fordern, gebieten, verbieten, erlauben. Die weitere Entwicklung ist die gleiche gewesen wie in den Absichtssätzen. Nach dem Prät. ist der Konj. geblieben, vgl. ich wollte (wünschte), daß er bald kame; er gebot, daß alle bereit wären; er gestattete nicht, daß wir selber unsre Sachen trügen. Dagegen nach dem Präs, ist jetzt der Konj. in der Umgangssprache durch den Ind. verdrängt, während ihn Schriftsteller noch bis in die neuere Zeit hinein mehr oder weniger häufig verwenden. Belege für den Konj. Präs.: Was du nicht willst daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu Sprichwort, Für's erste wollen Seine Majestät, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen räume Schi. 12, 121, 1185, Mein Wille ist, daß man durch Reue sich der Wohlthat wiirdig mache, und nicht, daß Wohlthaten die Reue hindern sollen G. Murrkopf 39, man wünscht . . sie im Felde der rationellen Empirie behandelt zu sehen, so auch doß der Aufsatz gut geschrieben sey Goe. Br. 15, 228, 4, Ich wünsche daß du Sonnabend .. eintreffest ib. 248, 20, ich .. muß wünschen, daß unser .. geschwisterlicher Friede .. keine Störung erleide Mörike 4, 164, Ich darf .. nicht wünschen, daß die Polizei mit meinem Koffer zu thun bekomme A. Meißner. Leben 1, 124, Gebe der Himmel, doß sich nichts dazwischen stelle! Goe. 32, 103, 5, der Himmel gebe nun, daß Göschen Ursache habe, zufrieden zu seyn Schi. Br. 3, 109, Gebe nur der Himmel, doß meine Geduld nicht reisse ib. 414, Mer ist eigentlich nur darum zu thun, daß ich von Ihnen wiße, ob das neulich überschickte überall nur statthaft ist ib. 5, 468, Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde Goe. 20, 150, 16, bittet aber den Herrn, daß aufhöre solch donnern vnd hageln Gottes Lu., 2. Mos. 9, 28, eben dieses Reich fordert an mich, daß ich König meiner Leidenschaften sei Klinger (DWb.), die Natur des Drama . . erfordert, doß alles darinn Bewegung und Handlung sey Wi., Merk. 3, 131, die Hauptaufgabe für den französischen Bühnendichter ist, daß sein Publikum gar nicht zu sich selber ... komme Heine 4, 509, schlage ich vor, daß Sylvester uns sogleich die Erzählung vorlese E. T. A. Hoffmann 4, 145, Herr,

wiltu, so wollen wir gepieten, das das fewer vom himmel fall Lu. (DWb.), Wollten Sie dem Gießer befehlen, daß er ihn stärker . . gieße Goe. Br. 18, 56, 9, Ich verbiete, daß er schreibe Grillo. 7, 195, Erlaubst du daß Herr Schulz sich bei dir melden lasse? Hermes, Soph. R. 2, 388, es wird niemand gestattet, das er mit Gott rechte Lu., Hiob 34, 23, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wüterich hause, und das oberste zu unterst kihre? Schi. 2, 184, 20, lassen Sie es länger nicht geschehn, Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht Durch giftige, verhaßte Deutung schwärze 12, 100, 708, das Wetter leidet es nicht, daß man hinausschaue E. T. A. Hoffmann 4, 112, Muß demnach darauf besteh'n daß Herzog Friedland förmlich Unwiederruflich breche mit dem Kaiser Schi. 12, 222, 340, ich bestehe drauf, deß sich der Lord entferne ib. 526, 2905, ich bestehe drauf, daß man das Urteil ungesäumt vollstrecke ib. 532, 3024. Nach Wörtern, die ihrer Bedeutung nach nicht schon auf einen Wansch oder eine Aufforderung hinweisen, pflegt man im abhängigen Satze zu größerer Deutlichkeit die Umschreibung mit sollen oder mögen anzuwenden, vgl. ich lasse ihm sagen, daß er kommen solle, gewöhnlich soll; doch vgl. Schreibet ... an ihn, daß er sich mit der äussersten Eilfertigkeit hierher begebe Wi. II, 3, 272, 19, mein . . Gutachten, daß man dem wackern Manne keine weitere Hoffnung mache, sondern daß man ihn bescheide Goe. Br. 27, 29, 23.

§ 476. In Folgesätzen steht von jeher der Indik., wenn die Folge als wirklich eingetreten angenommen wird. Dagegen, wenn die Folge als etwas erst Eintretensollendes gedacht wird, ist der Konj. am Platze und kommt auch noch im Nhd. vor. In der Regel zeigt dann schon die Form des regierenden Satzes, daß es sich um ein Bemühen, einen Versuch handelt, vgl. Ich will dann dafür sorgen, daß keines uns unbekannt bleibe Schi. Br. 4, 122, du . . wirst dafür sorgen, daß uns niemand störe Mörike 4, 249, Tragt Sorge, Daß der Befehl gleich ausgefertigt werde Schi. 12, 533, 3049, Sehet zu, Milord, Daß euch dort die Beredtsamkeit nicht fehle ib. 518, 2740, Nicht weniger werden die Schauspieler sich alle Mühe geben, was an Ausarbeitung ihrer Rollen noch fehlte, nachzubringen, so daß das Stück jährlich mit Zufriedenheit des Publicums wieder

erscheinen könne Goe. 40, 76, 25, was dazu gehört, den schlesischen Adel. dahin zu bringen, daß er mit einem Schauspieler. harmlos verkehre Holtei, 40 Jahre 6, 203, und will meine vielen Erfahrungen. so stellen, daß meine Arbeit andern nicht ganz unnütz bleibe Goe. Br. 13, 18, 6, Lassen Sie uns denn. hindern, daß die Welt nicht zur Wüste werde Rabener, Sat. 3, 261, zu verhindern daß nicht etwa ein Reskript erlassen werde Goe. Br. 20, 366, 3, mit Muth und Kraft verhindern, daß durchaus kein Unrecht geschehe Seume, Spazierg. 2, 100, ich bitte Ew. Gnaden, es auf eine so behutsame Art zu thun, daß er nicht merken könne, daß ich ihn verrathen habe Wi. II, 3, 158, 34. Wechsel zwischen Ind. und Konj.: verwenden Sie Ihre Anmut dergestalt zu meinen Gunsten, daß Ihre vortreffliche Fürstinn mir auch nicht zürnt, und mir einige Frist gestalte Goe. Br. 20, 155, 22.

§ 477. Andere Arten des Konj, gehen auf die Verwendung desselben für etwas bloß Gedachtes zurück. Der sogenannte Irrealis kann in Nebensätzen gerade so gut verwendet werden, wie in Hauptsätzen, vgl. er ist ein Mann, der unter keinen Umständen von seiner Pflicht abweichen würde; ich traue ihm zu, daß er im gegebenen Falle dich im Stich lassen würde. Über den Modusgebrauch im eigentlichen Bedingungssatze und in dem daraus hervorgegangenen Konzessivsatze ist schon in §§ 463, 408 gehandelt. Ich füge noch hinzu, daß das Gleiche auch für die verallgemeinernden Relativsätze gilt. Beispiele für den Irrealis: mhd. swer des vergæze, tæte mir leide Renner; nhd. wer das wiißte, würde es nicht für sich behalten; was ich gefanden hätte, würde ich nicht für mich behalten. Auch in andern, von einem Satze mit Irrealis abhangenden Sätzen steht der Irrealis, soweit es sich nicht um schon feststehende Tatsachen handelt, vgl. ein Mann, der sich auf die Sache verstände, würde nicht so urteilen; man sollte nicht glauben, daß so etwas möglich wäre. Überhaupt hat sich der Irrealis bei dem soustigen Zurückweichen des Konj. im Nhd. gut erhalten, ja er ist zu reichlicherer Verwendung als früher gelangt.

§ 478. In den Substantivsätzen mit daβ stand in der älteren Sprache teils der Konj., teils der Ind., je nachdem der Inhalt als gedacht oder als wirklich hingestellt wird. Dabei blieb für die subjektive Auffassung ein ziemlich weiter Spielraum, weshalb öfters sogar beides unmittelbar nebeneinander erscheint. Im Nhd. ist auch in diesen Sätzen der Konj. mehr und mehr zurückgewichen.

§ 479. Wir betrachten zuerst die Subjektssätze. Im Mhd. ist der Konj. besonders beliebt nach Sätzen wie es ist notwendig, gewöhnlich, recht, Sitte, Pflicht. Doch ist er nicht auf solche beschränkt. In der jetzigen Umgangssprache kommt der Konj. kaum noch zur Verwendung. Aber in der Literaturerscheint er nicht ganz selten, auch nicht auf die oben angeführten Fälle beschränkt.

Belege mit adjektivischem Präd., worunter ich auch solche Fälle einreihe, in denen der daß-Satz als Obj. neben prädikativem Adj. steht: Bemerklich ist hierbei, daß der Geburtstag des einen nicht weit von dem Todestag des andern falle Goe. 40, 119, 9, Es ist nicht billig, doß die Kunst die Ehre . . davon trage Bode, Mont. 2, 92, finden wir billig, daß, wer an dergleichen Unterhaltung Antheil haben will, auch das Seinige zu ihrer Unterstützung beitrage Wi. 27, 130, Es ist billig, daß sich mein Sohn seine Ehegattin selbst wähle Wi. II. 3, 537, 3, Wenigstens finde ich es nicht billig ... daß Ottilie aufgeonfert werde Goe. 20, 166, 3, Billig ist es ..., daß so ein trefflicher Mann auch treffliche Weiberseelen an sich ziehe 23, 43, 7, so ist es billig, daß man ihn Gesichter schneiden lasse Goe. Br. 17, 120, 8, da es aber billig ist, daß man ihn in seinem Hause gut empfange Gemmingen, Hausv. 11, es ist billig, daß er . . bisweilen etwas Weniges über die Schnur haue E. T. A. Hoffmann 11, 155, es ist billig, daß der Leser ... die Ungeduld dieser Nacht ein wenig mit mir teile Mörike 6, 13. Mischka klagt, doch fern, daß er verdamme Lenau 2, 76, 403. so ist es der Sache .. gemäß, daß man das Vortreffliche zusammenbringe Goe. Br. 17, 183, 12, So ist es der Erfahrung gemäß, daß das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck mache Goe. II, 1, 311, 4, Es ist aber nicht genug, daß unsere Erziehung uns nicht verderbe Bode, Mont. 1, 225, Es ist nicht genug, daß der Schauspieler ein Stück nur so obenhin ansehe Goe. 22, 25, 5, Es ist nicht gut, das der Mensch allein sey Lu., 1. Mos. 2, 18, Es ist gut, daß der Mensch. viel von sich halte Goe. 23, 112, 24, so hielten es die Alten

für gut und notwendig, daß sich der Spätere dieses Rechtes begebe, und dem ersten Erfinder folge Le. 11, 8, 15, ob es gleich herkömmlich ist, daß man des Pabstes Pantoffel küsse Goe. Br. 27, 296, 4, es ist mir sehr lieb, daß mir diese Weisung in einem Alter geworden sey, das so natürlich zum Geitze geneigt ist Bode, Mont. 2, 219, wie ist es dann möglich, duß man sich der Gedanken an den Tod entschlagen kann, und daß es nicht alle Augenblicke scheine, als habe er uns beym Kragen genackt! Bode, Mont. 1, 110, wie ist es da möglich, daß der verlassene Mensch nicht die einzige warme Brust umschlinge J. Paul. Loge 388, es ist unmöglich, daß sie dir schon erzählt habe. was zwischen uns vorgegangen ist Wi. 40, 95, es ist fast unmöglich daß ein Sammler zeitlebens dem Absurden nachjage, ohne daß ihm nicht auch einmal irgend was Schätzbares in die Hände liefe Goe. Br. 28, 149, 10. Es ist unmöglich, daß irgend Einer allein ein Werk schaffe E. T. A. Hoffmann 1, 83. es scheint unmöglich, daß ein Dichter die erste Darstellung seines Werkes versäume id. 3, 155, und scheint es nicht unmöglich, daß ein Anderer sich jenen . . Gedanken . . aneigne ib. 156, so ists natürlich, doß ihn faules Aas nicht reize Herder 13, 95, so ist es nöthig, daß er zuweilen aus seinen Illusionen heraustrete, daß seine Phantasie von ihrem Gegenstande erkalte Schi. 51, 1, 10, Oft ist es nöthig, daß sie von aussenher borge, und sich durch sympathetische Reibung erneure ib. 18. es ist selbst nöthig, daß man es zuweilen ins Leben zurückrufe H. Kleist 5, 48, 2, Es ist nöthig, daß er . . seine innere geistige Überlegenheit nicht zu hoch anschlage E. T. A. Hoffmann 12, 193, es ist auch gar nicht nötig, daß.. man in Deutschland ganz genau erfahre, was der .. Cancan ist Heine 6, 298, Seit dem . . ist es durchaus nötig, daß man Witz im Konfe habe 7, 248. Es ist nothwendig, daß man sie nicht zu plötzlich überrasche Ayrenhoff, Lustsp. 63, so ist es offenbar. daß die Medaille um etwas theurer kommen müsse Goe. Br. 17, 60, 18, daß dieses nur Vorwände seyen ist offenbar ib. 28, 221, 16, daß durchaus "Fürßli" gedruckt werde, ist ganz recht ib. 17, 43, 23, so ist es doch unerhört, daß man eine würdige Person durch magische Zeichen nöthige ib. 27, 296, 8, Nun ist es unläugbar, daß .. eine gewisse Einförmigkeit des Baues .. zu herrschen scheine Herder 13, 66, so wahr ist es

doch, daß ein selbsterworbener Schilling das Herz mit einer großen Freude erfüllen könne Möser 3,42 u. ö. so, So wahr ist es, daß Unbestand eines der beständigsten Gesetze der Welt sey Herder 17,104. Es ist nicht zu leugnen, daß zuweilen auch wirkliche Tatsachen im Konj. gegeben werden. So steht derselbe auch nach gewiß: Nur ist gewiß, daß es eine kleine Ausnahme ... leiden werde Le, 4, 53, 12, So viel ist gewiß, daß

Ausnahme . . leiden werde Le. 4, 53, 12, 80 viet ist gewiß, daß der Eifer der Missionarien in Hamburg und Copenhagen thätig seyn müsse Nicolai, R. 502. Wechsel zwischen Ind. und Konj.: Es ist falsch, daß schon alle Einwürfe gesagt sind. Noch falscher ist es, daß sie alle schon beantwortet wären Le. 12, 429, 26.

Belege mit substantivischem Präd.: und doch ist es die wesentlichste Bedingung des Repräsentationssystems, daß ein solcher Gesamtwille sich beurkunde Heine 6, 289, es ist keine Frage, doß die Speculation einschlagen werde Schi. Br. 1, 252, Es ist Gesetz der Natur, daß auch in der Poesie und Kunst nur das Wahre und Gute bleibe Herder 18, 62, Es ist hergebrachte Pflicht, daß der Kapitän immer der letzte sei, der das Schiff verläßt Heine 6. 119. Die Hauptschwierigkeit . . ist .. daß man die allgemeinen Zwecke immer im Auge habe und bey allem fragmentarischen Wesen auf ein Ganzes hindenke Goe. Br. 13, 220, 4, In einem solchen Falle ist es Sitte, doß ein jeder, der sich als Freyer angegeben hat, sich die Mahlzeit über ganz ruhig verhalte und nichts von seiner Absicht merken lasse Wi., Luc. 4, 54, Sonst ists wohl nicht Sitte, daß ein Mädgen gern reise Hermes, Soph. R. 1, 1, daß die Liebe eine gefährliche Leidenschaft seu, ist eine Wahrheit Le. 4, 427, 30. Wohlanständigkeit des Körpers ist, daß er stehe, wie er soll Herder 13, 161. Es ist Zeit, daß du wieder von mir selbst vernehmest daß ich noch unter denen bin Wi 26, 162, Zeit ist's. daß die harte Prüfung ende! Schi. 12, 464, 1546, Es ist Zeit. daß mir auch wieder etwas gelinge Schi. Br. 6, 397. Wechsel: Schand ist, das einer lang ausfert Und seiner eltern gut verzert Und nicht was nützlichs bringe heim Rollenhagen II. 2, 11, 73.

Belege mit verbalem Präd.: Mündlich geht es eher an daß man darüber sich einigermaßen erkläre Goe. Br. 13, 125, 17, im Gegentheil erhellt daraus, daß Sie mich und meine Muhme

sehr geringschätzen müssen, oder daß Ihnen an unsrer Hochachtung wenig liege Heloise 2, 287, Zuerst fällt jedermann ins Auge, daß der Strich der wohlgebildetsten Völker ein Mittelstrich der Erde sei Herder 13, 226. Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht. So fehlt noch viel, daß sie gemessen handle Goe. 12, 284, 830, Endlich gehört auch dieses zu den nothwendigen Kennzeichen eines guten Stücks, daß der Verfasser darinnen beständig an die Zuschauer gedacht habe E. Schlegel 220, 36, es genügt uns schon, daß unser Nahme durch der Leute Mäuler laufe Bode, Mont. 4, 140, so gehet auf das deuthehste hervor, daß es unserer Akademie weder an Thätigkeit noch an Anteil fehle Goe. Br. 16, 299, 4, so geht daraus hervor. daß es jenem genannten Künstler an schönferischer Phantesie fehle Tieck, Phant. 2, 433, Es ist nicht in meinem Lebensgange. daß mir ein unvorhereitetes Gute begegne Goe. Br. 13, 149, 19, es taugt in meinen Plan, daß er hinke Lambrecht, Sechszehni. Mädchen 43, Daß uns eine Hauptstadt fehle, thut zu unsrer Sache gewiß nichts Herder 17.26, es versteht sich von selbst. daß man diesen Herren . . das schickliche Compliment mache Goe. Br. 13, 24, 17, daß manches auf andere Künste passe, daß manches gemein sein werde, versteht sich von selbst ib. 18, 66, 25, Nun bleibt noch zurück, daß man den Director . . in eine Lage versetze ib. 16, 246, 16. Wechsel: so findet sich, daß die Ursache weder om Stücke noch am Publicum liege, sondern daß die erforderliche Persönlichkeit des Schausnielers abaeht Goe. 40, 97, 19.

In Objektssätzen kann der Konj. stehen, vgl. Bedarf der Dichter, damit die Griechen siegen, daß Jupiter schlafe Wi., Am. 3, 23, ich schließe aus dem Vergnügen, das ich an seinem Umgang finde, daß ihm der meinige wenigstens ebenso angenehm sein müsse Wi. 25, 134, Gleichwohl verdient er es doch, daß sein ganzes Haus mit ihm unsterblich bleibe Le. 1, 330, 4, er verdient, . . daß man ihn zu einer heilsamen Bescheidenheit zurückführe Schi. Br. 1, 237, deren Feu'r Dem Sieger kaum verhehlt, Daß nur die Scham sein nahes Glück verschiebe Wi., Idr. 5, 51, 2.

In Sätzen, die zur Erläuterung eines Subst. dienen: Albertine ist .. nicht in dem Fall, daß sie Geld brauche Hermes, Soph. R. 4, 50, Daß nicht .. die Soche noch günstiger

hätte ausfallen können, davon will ich die Möglichkeit nicht leugnen Goe. Br. 13, 251, 26, daß aber um Eines Verbrechers willen das ganze Volk leide, diese Scene eröfnet ein Trauerspiel würdig Herder 18. 132. Wechsel: mit dem besondern und höchsten Abzeichen, daß die Glückseligkeit Aller von den Bestrebungen Aller abhängt und in ihm bei der größesten Verschiedenheit in dieser sehr erhabenen Einheit allein statt finde Herder 18, 299. In solchen, die zur Erläuterung eines kasusvertretenden Adverbiums dienen, wobei die Anwendung des Konj, in der Regel von der Natur des damit verknüpften Verbums oder Nomens abhängt: Übrigens fehlt gewaltig viel daran, duß ich bis zu dem ersten . . Grade der Vortrefflichkeit gelangt sey Bode, Mont. 3, 193, wenn wir nicht daran gewöhnt wären, daß nicht jeder Theil unsers Körpers auf gleiche Art zu uns gehöre Herder 13, 188, Ich dachte daran, doß die Natur gewöhnlich diesen Weg nicht gehe, doß sie ihre Kinder nicht übereile 23, 443, Alles kommt darauf an, daß ein Unternehmen glücklich in die Zeit eingreife Goe. Br. 27, 161, 24, es kommt darauf an, doß man beweise Seume, Spazierg. 2, 134, Ich bin und bleibe dagegen, doß der Herr Graf sich vierundzwanzig Stunden in unserm Hause verberge Laube 4, 25, Das stuffenweise Steigen besteht darinne, daß sich die heftige Bewegung immer nach und nach entwickle Le. 6, 144, 13, Diese (Vielseitigkeit) besteht .. darin, doß der Zuschauer einsehen lerne Goe. 40, 82, 3, Die größte Getahr liegt jetzt darin, daß man sich übereile und falsche Mußregeln ergreife Goe. Br. 16, 25, 11, Es kömmt nicht davon ... doß mein Herz nicht immer einerley sey Heloise 3, 31, doß ihr Glück .. davon abhängt, daß deine Unternehmung wohl von Starten gehe Wi. 30, 23. Auch nach dahin: Soll es dahin kommen, daß er in seinem Volke Verräther sehe Klinger 8, 259. In Abhängigkeit von Adjektiven: Ich bin es nicht gewohnt, daß mich der Zufall Blind waltend. finster herrschend mit sich führe Schi. 12, 214, 136, es ist werth, daß man einige Bemerkungen darüber mache Goe. 32, 260, 12. Denn eine Braut, wie die, ist es wohl werth, Doß mit dem Schwert um sie geworben werde Schi. 12, 143, 1679. In Modalsätzen nach so oder solch: bin ich so klein geworden, daß mich der Stolz undankhar mache Haller, Usong 212, Warum lernen doch die Menschen nicht die liebenswürdige Kunst, den

Unglücklichen so zu beklagen, daß es ihn nichts koste Hermes, Soph. R. 1, 201, Hältst du mich für so schwach, ... Daß solch ein Fall mich gleich zerrütten könne Goe., Ta. 2878, in einer solchen Lage, daß das Zutrauen rein und klar sey Bode, Mont. 1, 205.

§ 480. Als eine besondere Gruppe heben sich heraus die Verba (Verbalsubstantiva) sentiendi und dicendi, mit denen sich übrigens manche der im vorigen Paragraphen untergebrachten Wendungen nahe berühren. Für die Verba sentiendi galt ursprünglich der Gebrauch, daß in den von ihnen abhängigen daß-Sätzen der Ind. gesetzt wurde, wenn es sich um etwas Gewußtes, Wahrgenommenes, dagegen der Konj., wenn es sich um etwas noch Unsicheres handelte. Dabei blieb der subjektiven Auffassung ein gewisser Spielraum. Im Nhd. hat sich nach dem Prät. der Konj. in dem alten Umfange erbalten. Wir sagen daber z. B. ich dachte, doß er sich anders besinnen würde oder besonnen hätte; ich glaubte, daß er mich mit einem andern verwechselt hätte; ich hoffte, duß er sich belehren ließe. Im Präs. dagegen kann jetzt überall der Ind. stehen und herrscht in der Umgangssprache, während der Konj. auf die kunstmäßige Rede beschränkt ist, in dieser sogar auf Fälle übergreift, in denen auch in der älteren Sprache der Ind. berechtigt gewesen wäre. Belege für den Konj.: sobald man anerkennt, doß ihm eine solche gewaltsame herrische Figur zur Last fallen müsse Goe. 40, 98, 14, ohne zu bedenken, daß kein wahrer Zoolog verschönere, wenn er fremde Thiergestalten mahlet Herder 13, 251, Auch ist zu besorgen, daß die Schande sie zur Verzweitlung treibe Bode, Mont. 1,83, Denkt nicht, duß sein Verlust mich schmerze Schi. 12, 290, 1710, auch dem großen Heer der Reisenden ist kaum eingefallen, duß man mit Worten keine Gestalt mahle Herder 13, 251, Durch Schiller erfahre ich von Zeit zu Zeit daß es Ihnen wohl gehe Goe. Br. 16, 237, 17, der wird wohl erkennen, daß dieses nicht gesammelt, sondern geraffet sey Aichinger, Vorr. 5, Wir . . erwarten, daß jeden Augenblick der Nebel zerreiße Mörike 4, 175, Und finde still beschämt, daß deine Schilderei Nicht halb so viel als die Erfindung lüge Wi., Idr. 1, 7, Es ist zu befürchten, doß der heiße Enthusiasmus . . sich . . abkühle oder verflüchtige Heine 7, 216, O glaube nicht, daß leere Furcht mich täusche Schi. 12, 382, 3607,

leh wänsche auch von Ihnen zu hören, doß es vorwärts gehe Goe Br. 15, 112, 15, man sight also, dop hier eine Übereinstimming der Verhältnisse mangle E. Schlegel 128, 17, Nur suchet man auch, dop ein Prinz diese Grundsatze ordacht habe Herder 17, 241, wenn ich voraussehen konnte, daß sie gewiß zu einem ganstigen Augenblick komme Goe. Br. 21, 106, 17, überzeugen Sie sich, daß unsre magre Kost .. gern gegeben werde uni in manchem Sinne heilsam seu ib, 13, 218, 17, erweeist er den Verdacht, daß er seine Gedahte wirklich nicht descreen zu retten hoffe Schi, 6, 338, 15, wir vernehmen buld. das er das erlittne Unrecht durch falsche Würzel wieder in's Garche on langen denke Goe. 40, 12, 6, so wird and die Niemrokeit wiendern, daß die Haut einiger Notionen veschwärzt ser Herder 13, 234, Es sicht daher auch nicht zu verwundern. des de Menschendhalteher ein Geschlicht wird, desto mehr seine mechanische Kunst abnehme ib. 108, so zweifele ich doch, daß acese Veranderung Ihnen nachtheilig sey Heloise 3, 142, Jeh rweiste, daß die Demissche Übersetzung diesem Charakter getreu bierbe Herder 4, 323, ich zwerfle, daß er die Mannigfaltigkeit der Materie habe Goe. Br. 12, 342, 12, Es leidet keinen Zweifel, dad es eine Juno seu ib. 15, 87, 1. Sogar nach wessen erscheint der Konj, nicht selten: Ich we p, dap der der Kopff voll suber traume steeke Gryphius, L. 247, 7, 1ch weed, dast er auf mich Het neue marter suche id., T. 88, 335, Wer weiß nicht, doß die Franctische Poesie nur äureh die Vorstellung in dasjenige Licht gesetet werde Le. 4, 53, 32, das weef ich, daß in threm Kopf . eine aussererdentliche Veränderung vorgegangen seun müsse Ebert A.c. 19, 242, 21), Fredich web jedermann, das Wärme die Febern ausächne oder erschlaffe Herder 13, 267, daß ich schon nicht mehr weß, daß ienes Büchelehen gedruckt seu Goe. Br. 28, 320, 6, wisse denn, daß jeder deiner Schritte mir bekannt Sen Eberl, Männerfrevel 78, daß die Schuld mehr an den Malern als an den Urbildern liege, wissen nicht nur die Urbilder J. Paul, Hesp. 442. Weehsel zwischen Ind. und Konj.: Er field, dop Natur sogar im Märchen rührt, Und daß Geschmack und Witz mit allem sich verbinde Wi., Idr. 1, 5. Nur der Ind. ist am Platze, auch nach Verben, die eine subjektive Auffassung bezeichnen, wenn ausgedrückt werden soll, daß eine Tatsache von dem Subi, des regierenden Satzes nicht anerkannt wird; wir können auch sagen, wenn gegenüber dem gewöhnlichen Verhältnis der abhängige Satz das psychologische Subj., der regierende das psychologische Präd. bildet. In diesem Falle pflegt außer bei Voranstellung des abhängigen Satzes auf diesen durch ein es im voraus hingewiesen zu werden, vgl. er bemerkt es nicht (glaubt es nicht), daß sich jedermann über ihn lustig macht. Auch nach dem Prät. steht in diesem Falle der Ind.

Bei den eigentlichen Verbis dicendi handelt es sich immer um eine wirkliche oder vorgegebene Auffassung des Subjekts. Bei ihnen steht daher nach dem Prät, wie früher so auch jetzt regelmäßig der Kooi, vgl. er behauptete, doß er noch niemals in Berlin gewesen ware (sei); er leugnete, daß er mir jemals etwas versprochen hätte. Dagegen nach dem Präs, hat auch bier der Ind. den Kooj, zurückgedrängt, wenn auch nicht in gleichem Maße wie bei den Verba sentiendi. Beispiele für den Konj.: geschweige doß er im geringsten vermuthen lasse Le. 11, 9, 3, Nun gestehe ich gern, daß diese Ausrede eben so nichtig sen Aichinger. Vorr. 3, Zu Ihrem Troste kann ich Ihnen auch noch sagen, daß der Minister sehr mit ihm zufrieden sei Möser 4, 92, daß die Gegend .. außerordentlich schön sey, darf ich Ihnen nicht sagen Goe. Br. 16.77, 5. Sprich, daß auf dies-m großen Rund der Erde Kein Elend an das meine gränze Schi. 52, 155, 273, Ubrigens darf ich versichern, daß .. sich .. nichts eingemischt habe Goe. Br. 18, 71, 13. In allen diesen Sätzen könnte man den Konj, durch den Ind, ersetzen, und dies würde dem jetzigen Sprachgebrauch mehr entsprechen.

Eine gewisse Verwandtschaft mit den Verbis dicendi haben Verba, die man gewissermaßen als Kausativa zu den Verbis sentiendi auffassen könnte wie zeigen, beweisen, überzeugen. Bei diesen ist nach dem Prät noch der Konj. üblich, woneben aber auch der Ind. stehen kann, wenn etwas als wirkliche Tatsache hingestellt wird, vgl. er bewies mir, daß ich mich geirrt hatte oder hätte, aber nur er suchte zu beweisen, daß ich mich geirrt hätte. Nach dem Präs. ist jetzt wieder der Ind. das Übliche, doch brauchen Schriftsteller auch den Konj., selbst wenn die Tatsächlichkeit nicht zu bezweifeln ist, vgl. was wenigstens soviel beweist, doß... das Lobenswürdige... mit dem Tadelhaften um das Übergewicht kämpfe Wi. 28, 20.

Beweise nicht durch Sprödigkeit und Hohn, Daß deinem Reiz die höchste Zierde fehle id., Idr. 1, 31, 5, daß ich dieser Geführ glücklich entgangen sey beweisen die Urtheile ib. (1768), S. 6, daß sie zweckmäßig sey, hat die Ausführung bewiesen Goe. Br. 20, 293, 13, Es ist nachgewiesen worden, daß eine jede Farbe einen besondern Eindruck auf den Menschen mache Goe. II, 1, 357, 3, um den Scheidenden zu erinnern, daß das Beste zurückbleibe Goe. Br. 29, 7, 16, Ihr Aug', ihr wildes Auge zeigt, Daß nichts, als Zorn, ihr ganzes Herz erfülle Hagedorn 2, 220 Er zeigt es auf allen Seiten, daß er Riligion habe Le. 5, 145, 3, um ihm zu zeigen, daß sein Leben von ihrer Willkür abhange Wi. 26, 14. Wechsel: indem er zeigt, daß jede dieser Übungen sich selbst belohnet, jede Vernachläßigung derselben . . sich selbst strafe Herder 17, 8.

- § 481. In Sätzen mit als daß, wie sie auf Komp., auf zu mit Adj. und auf Negation folgen, steht zuweilen der Konj. Präs., vgl. der ungeduldige Genius unsres Zeitalters bricht lieber herbe Früchte, als daß er ihre Reife abwarte Herder 17, 398, dazu gehört nicht weniger, als daß man selbst ein guter Dichter sei E. T. A. Hoffmann 5, 146, Der Ruhm eines Vaterlandes kann. kein andrer seyn, als daß diese eile Mutter ihren Kindern Sicherheit. verschaffe Herder 17, 317, während sie bei keiner Blume an etwas Andres denkt, als daß sie wohl rieche Immermann 5, 113, was kann der Gesang zu diesem Allem hinzuthun. Nichts als daß er die Töne erhebe und dauernd mache Herder 27, 170, so bleibt wohl nichts übrig, als daß man seine Kräfte zusammen nehme Goe. 27, 269, 17. Gewöhnlich steht der Ind. oder der Konj. Prät. als Irrealis.
- § 482. Nach ohne doß ist in Abbängigkeit von einem Präs. im 18. Jahrh. noch der Konj. gebräuchlich, vgl. Ein jeglicher Mann. kann sich ihnen nicht entziehen, ohne daß ihn sein Gewissen darüber bestrafe Bode, Mont. 1, 172, da sich doch tausend Gelegenheiten zu braven Thaten ereignen können, ohne daß man sich dadurch merkwürdeg mache ib. 4, 131, ohne daß dieses Wohlgefallen eine andere Wirkung habe Wi., Arasp. 111 (geändert in haben sollte 40, 8), daß die Eigenthümer gestorben sind, ohne daß man gewußt habe, wohin sie ihre Schätze versteckt Stephanie, Schatzgräber 27, einer ... Zunft ..., die auch

so fortgeführt werden wird, ohne daß eine Spur bleibe Herder 13, 8, wie . . nichts von der Erde hinweg kann, ohne daß es je von unserm Willen abhange ob wir darauf leben oder sterben wollen? ib. 26, Ihr Tod ist lehrreich-schrecklich, ohne aber daß dadurch die Handlung des Vaters zum absoluten Muster der Besonnenheit werde 17, 186, Kein Jüngling .. kann Einen dieser Jünglinge anschaun, ohne doß die heilige Schaam sich sanft auf seine Stirne senke ib. 385, da er sich nicht von Jena entfernen kann, ohne daß den sämmtlichen Pflanzen .. ein großer Schade bevorstehe Goe, Br. 11, 47, 11, Zehen Einheiten kann die Einbildungskraft in Eine begreifen, ohne daß eine einzige darunter fehle Schi. 10, 195, 12, wie aber das Glück selten oder nie ganz rein und ungetrübt erscheint, ohne daß ein Unglück es begleite oder zerstöre Tieck, Quix. 2, 298, der Liebe ..., die wohl, ohne daß sie wanke, Auch einen Stoß vertragen kann Rückert 1, 326. Die Umgangssprache würde in allen diesen Fällen den Ind. verwenden. Daneben kann auch der Konj. Prät. als Irrealis gebraucht werden, vgl. Ihr .. Brief .. liegt schon wieder zu lange bey mir, ohne daß ich ihn beantwortet hätte Goe. Br. 20, 289, 12; ich treffe (traf) ihn niemals, ohne duß er sich beklagte (beklagt hätte).

§ 483. In Sätzen mit bis  $(do\beta)$  ist der Konj. am Platze, soweit es sich nicht um etwas schon Eingetretenes handelt, sondern um etwas das als etwa bevorstehend erwartet wird, vgl. das volck wird nicht essen bis er kome Lu, 1. Sam. 9, 13, so wil ich nicht inne halten, Bis das jre Gerechtigkeit auffgehe Es. 62, 1, auff das ... jr von jm nicht schweiget, Bis das Jerusalem gefertiget .. werde 62, 7, vnd wil das Schwert hinder sie schicken, bis das aus mit jnen sey Jer. 9, 16, vnd sollen alle Völcker dienen jm vnd seinem Son, bis das die zeit seines Landes auch kome 27, 7, er muß sich gedulden bis es der Ausgang lehre Le. 10, 43, 19, Bis sie der Tod von dieser Marter befreye, will sie bey dem Bruder des Todes Linderung suchen ib. 50, 16. Jetzt herrscht nach dem Präs. der Ind. Nach dem Prät. wird für etwas Bevorstehendes noch der Konj. verwendet, vgl. er wollte (sollte) nicht einwilligen, bis alle seine Forderungen erfüllt wären.

§ 484. Im Mhd. kann der Konj. in Vergleichungssätzen nach Komp. stehen, und zwar gilt im allgemeinen die Regel,

daß der Konj. dann steht, wenn der regierende Satz positiv ist, dagegen der Ind., wenn derselbe negativen Sinn hat, vgl. din krône ist elter danne der künic Philippes sî Walther — ëzn wart nie wünne mërre, dan din vrouwe und dër hërre mit einander hâten Hartmann, Greg. 2079. Im Nhd. erscheint der Konj. nur noch vereinzelt, vgl. der bittre Tod sogar Schien mir nicht mehr als meine That verdiene Wi., Idr. 3, 127, 5, wo aber vielleicht der Modus durch die Abhängigkeit von scheinen bedingt ist.

Die gleiche Regel gilt im Mhd. für die Sätze mit ê, welches ja ein ursprünglicher Komp. ist, vgl. ër minnete Kriemhilden ê si ie gesæhe dich Nib. — dër marcgrâve niender flôch ê daz ër von im selben zoch harnasch daz ër ê het an Wolfram. Im Nhd. ist der Konj. nach che nur noch selten und jetzt ganz unüblich, vgl. las ab von mir, das ich mich erquicke, Ehe denn ich hinfare vnd nicht mehr hie sey Lu., Ps. 39. 14. Wenn nicht ein Zaubrer . Das matte Haupt euch schneidet ab vom Rumpfe, Eh es in Altersschwäche gar verschrumpfe J. Paul, Belustigungen 10; mit Wechsel: Richtet vnser Gesetz auch einen Menschen, che man jn verhöret, vnd erkenne, was er thut? Lu., Joh. 7, 51.

§ 485. Der Modus in abhängigen Fragesätzen verhält sich ähnlich wie der in doß-Sätzen. In der älteren Sprache besteht ein Unterschied zwischen Satz- und Wortfrage. Bei der ersteren handelt es sich immer um etwas Ungewisses, indem für feststehende Tatsachen vielmehr daß. Sätze angewandt werden. Daher wird in ihr im Got, und Ahd, fast ausschließlich der Koni, verwendet, erst im Mbd, zuweilen auch der Ind. In der Wortfrage wird, je nachdem Gewißheit oder Ungewißheit besteht, der Ind. oder der Konj, gesetzt, wobei wieder für die subjektive Auffassung ein ziemlicher Spielraum bleibt. Im Nhd. ist wie bei den daß-Sätzen das Tempus des regierenden Satzes von Einfluß geworden. Nach dem Prät, steht in der Satzfrage fast ausschließlich der Konj., vgl. er fragte mich, ob ich ihn begleiten möchte; ich wußte nicht, ob er noch in München wäre; in dem letzteren Satze wäre auch wohl war anwendbar. In der Wortfrage ist der Ind. nach denjenigen regierenden Sätzen am Platze, von denen keine Satzfrage abhangen kann (8, § 399), vgl. ich wußte, wer der Schuldige war; ich sah, wohin er ging. Nach den andern steht in der Regel der Koni. vgl. ich fragte ihn, wohin er ginge; ich wußte nicht, wohin er ginge, doch auch wohin er ging. Nach dem Präs. ist der Konj. aus der Umgangssprache verdrängt, behauptet sich aber in vielen literarischen Denkmälern. Belege für Satzfrage: es ist . einerlei, ob er durch die Menge der Gegenstände zerstreut, oder aber durch die Höhe und Würde derselben außer sich gesetzt werde Goe. 22, 335, 16, erkundige dich doch bei ihm, ob der Freund . . sich mit Wahrheit auf sein Zeugniß berufe oder nicht Wi. 27, 44, willst du .. erwarten, ob ein Mann philosophisch genug denke H. Kleist 5, 45, 31, Fragen Sie doch Herrn Doctor Gmelin ob er nicht einen . . Apotheker wisse? Goe. Br. 12, 351, 20, Ob sie (die Eifersucht) der Kunst ebenso zuträglich sein werde, ist eine andere Frage Wi. 27, 45, die Frage ist, ob er in gewissen Rollen brauchbar sey Goe. 13. 185, 23, Nun würde die Frage entstehen: ob man wohl thue Goe. Br. 12, 337, 10, Jedem . . wird auf die Finger gesehen ob er nicht einen Brief von Ihnen bringe Goe. 13, 75, 21, um zu überlegen, ob zwischen ihr und der Odyssee nicht noch eine Epopée inne liege Goe. Br. 12, 387, 2, ich weiß nicht, ob er sie hergesandt habe Herder 17, 283, Alles was man von ihm zu wissen begehret, ist dieses, ob er, seiner Seits, in die Wagschaale des einen oder des andern etwas zu legen habe, welches ... den Ausschlag zwischen ihnen ändere oder vermehre Le. 11, 4, 15 Wechsel: Siehe ..., ob diese Gewalt deinen Augen gefällt, und ob sie des Opfers werth sey Musäus, Volksm. 5, 116. Für Wortfrage: Ich achte nicht darauf, wer auf mich achte Rückert 3, 156, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimniß bestehe E. T. A. Hoffmann 3, 186, mir ahnet, eras es sei Mörike, Ged. 8, Es kömmt hier nur noch darauf an, was Pope unter dem Zusammenhange in der Welt verstehe Le. 6, 418, 27, Ohnstreitig kommt viel darauf an: wozu das Gehirn für den Körner gebraucht werde? wohin . . es seine Nerven sende? Herder 13, 120, Nur kommt es darauf an, wic er erzogen werde? 17,240, alles kommt darauf an, wo ein Gebäude stehe Goe. 35, 134, 7, wobey es . . darauf ankommt, ob Herr Cordemann Dem. Matizek gesteßen habe Goe. Br. 15, 30, 11. Es ist mir beynahe anschaulich geworden, wie es möglich sey ib. 16, 7, 5. Jedermann begreift, was dies auf die Geschichte der Menschen für Einfluß haben werde Herder 13, 64, welches

ein . . Beispiel ist, wie leicht . . eine feine Ehefrau sich die Rechte einer Kebsfrau erschleiche J. Paul, Hesp. 600, so könnte besprochen werden, was zu thun sey Goe. 15, 183, 22, um selbst beurtheilen zu können, was sich etwa im Allgemeinen für dieses Unternehmen prognosticiren lasse Goe. 40, 8, 21, so beweist H. B. dadurch bloß, wie schr sein Kunstideal unter dem Einfluß seiner Eigenliebe stehe Schi, 6, 338, 20, man denkt wunder was man zu Stande gebracht habe Goe. Br. 16, 96, 12, Wie unzulänglich, ja wie hinderlich die Newtonische Theorie .. sey, ist in diesem Fulle einem jeden wieder recht einleuchtend ib. 15, 189, 3, Pontis giebt zu erkennen, wie hoch Narbonne von ihm und der ganzen Stadt geachtet sey Schi. 151, 148, 2, Dann wird es recht erscheinen, Welch hohes Wunder diesen Schauplatz schmücke Rückert 1, 26, was .. Ihr Freund für ein unschuldiges, einsiedlerisches Leben führe, können Sie daraus ersehen Goe. Br. 29, 8, 27, wie wichtig ein solcher neuer Pausanias sey, fällt erst in die Augen ib. 12, 345, 25, cs handelt sich .. nur darum, welche von beiden Parteien die materiellen Vorteile der Herrschaft erwerbe Heine 6, 370, wer der Künstler sey und wo er sich authalte, interessiert die Menschen mehr Goe: Br. 14, 186, 4, lehrt mich doch, ich bitte, wie man's mache Wi., Idr. 1, 83, 3, wird man belehrt; was für wichtige Angelegenheiten der Tag mit sich führe, was Bedeutendes zunächst bevorstehe Goe. 40, 6, 15, praktisch Merkst du verdrießlich wie's überall fehle Goe. 5, 84, 4, er war im Nachsinnen, wie er ihr (der Geschichte) eine andre Wendung beibringe W. Alexis. Ruhe 4, 36, lassen Sie uns ihm nachspüren, wie es sich selbst unbewußt dahey zu Werke gehe und in das schönste Kunstprodukt . . zuletzt nur gleichsam durch ein unaussprechliches Wunder zu entstehen scheine Goe. Br., Daß dein Getreuer wache, Sagt dir kein geheimer Schmerz Mörike, Ged. 8, Schauet, wie sie die entblößeten arme zu dem gestrengen richter streck! Höret doch, wie sie die schlaffende rache mit unablässlichem rufen erweck! Gryphius, T. 249, 384, ich sehe wohl. wie viel die Schunde des Geständnisses Sie gekostet, und wie schwer folglich die Schaam . . Sie gedrückt habe Heloise 2, 286. wir haben geschen, wie spät die Gabe der Vernunft in uns angebaut werde Herder 13, 174, Du siehst, wie ungeschickt In diesem Augenblick ich sei Goe., Ta. 2705, Jetzt .. seh ich ...

wie die Angelegenheit stehe und wie weit sie gediehen sey Goe. Br. 26, 276, 8, es ist mir so unbegreiflich, wie ein Mensch ohne Lebensplan leben könne H. Kleist 5, 43, 28, Was sie zu ihrem Verhalten bewege, war ihm unerklärlich Immermann 7.38. diese Paraphrasir-Kunst halte ich für die Ursache, warum von den blos-Cartesianern eben so wenig Neues und Ausnehmendes geleistet werde Herder 17,334, verkündiget nicht minder. Was den Stern zu Sternen bringe Goe. 3, 48, 12, welche ... auch dieses nicht wissen, was die Eigenschaft der Satire und Ironie erfordere Rabener, Sat. 3, 36, Ich weiß wohl, wie schwer dies alles auszuführen sey Herder 17, 22, Was nach diesen Zeiten geschehen sei, weiß ich nicht 18, 130, Wo die Oper jetzt stehe, wißen wir 23, 335, Wie dieses komme, weiß ich in diesem Augenblick selbst nicht Schi. Br. 4, 442, Wie die Auflösung des Seelischen von Statten gehe, weiß ich nicht Immermann 6.19. ohne zu wissen, was mir eigentlich fehle Holtei 11,82, wir wollen auch zeigen, worinne und wie Terenz dem Plautus ... nachahme Le. 4, 52, 15. Wechsel: wenn man ertährt, von wem die Welt regiert ward und regiert werde Herder 23, 108, Niemand mag eine Grenze ziehen, wo eine .. Wirkung Beweis einer innewohnenden Kraft seyn könne und wo sie es nicht mehr seyn soll id. 13, 85, Was aber Weisheit ist, und woher sie kome, wil ich euch verkündigen Lu., Weish. Sal. 6, 24, wir wissen selbst am besten, wo uns der Schuh drückt, woran das Uebel liege Herder 18, 206, Er selbst mag wißen, wozu er dasey? und wem er sein Leben schenket 23, 177, Wer weiß was dann daher entsprießt Und was er alles mache Goe. 3, 298, 987; was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare? Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen. Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre Goe. 3, 94, 32. In manchen Fällen kann man den Konj. dem auffordernden Konj, des Hauptsatzes gleich stellen, vgl. Doch im Innern scheint ein Geist gewaltig zu ringen, Wie er durchbräche den Kreis Goe. 3, 90, 34, Als das Geschlecht .. Rathschlagte, wen es dir zum Maigruß sende Rückert 1, 356, Er .. schien .. noch unentschlossen, wohin er sich wende Mörike 5, 185. Wir würden jetzt Umschreibung mit sollen oder können anwenden.

§ 486. Der Konj. kann in Konzessivsätzen stehen, die durch ein relatives Pron. oder Adv. eingeleitet sind, vgl. mhd.

swag si sagen, ich bin dir holt Walther; rüemære unde lügenære swâ die sin, den verbiute ich minen sanc id.; nhd. Drum eil ich hin, was dort mich auch bedrohe Schi., Troja 1013, Wer suchet, findet, was er auch verlange Heine 2, 30, Wo sie (die Schönheit) sich zeige, sie herrscht Schi. 11, 186, 18, es keimt, wie lang' es währe, doch vielleicht uns noch Gewinst Bürger 102, 205, Wie sehr auch euer Innres widerstrebe, Gehorcht der Zeit Schi. 12, 492, 2191, Hinsehen muß ich, wie das Herz mir auch dagegen kämpfe Schi., Das Meer, wie es von tausend Perlen triefe, Das Meer kann sich nicht messen mit der Erde Rückert 3, 143. Doch wird jetzt der Ind. vorgezogen. Wo eine beliebige Möglichkeit zum Ausdruck gebracht werden soll, wählt man die Umschreibung mit mögen. So könnte man in dem oben aus Schi. angeführten satze bedroht oder bedrohen mag für bedrohe einsetzen.

§ 487. In Relativsätzen, die sich auf einen allgemeinen Begriff beziehen, steht in der älteren Sprache häufig, wenn auch nicht ausschließlich der Konj. Man kann in diesem Falle statt des Rel. von der Art duß einsetzen, vgl. mhd. ist ieman der mir stabe Walther, allen sinen degenen reden er verbot iht mit übermüete des im wære leit Nib. 122, 3, er schalc, der dankes triege unde sînen hërren lêre daz er læge Walther, du erkiusest dir in dem walde einen boum der dir gevalle M.F. Ich sihe hie niemen des si sîn Hartmann, Iwein 3589, doch ist ir deheme weder grôz noch kleine, der versagen mir iemer wê getuo Walther 53, 23. Diese Verwendung des Koni, findet sich auch noch lange in der nhd. Lit. Er steht nach substantivischem Pron.: jemand: jemanden den Auftrag zu geben, der sich bey denen mir benannten Personen melde und die weitere Verhandlung der Sache besorge Goe. Br. 14, 49, 1; niemand: die einträglichsten Ämter überläßt man ihm, da man niemanden kennt, der sie so uneigennützig verwalte Rabener 4, 90, daß sich niemand seinem Hause nähern darf, von dem er nicht glaube Le. 6, 331, 14, ich habe niemand, der mich betraure Wi. II, 1, 190, 23, Mich dünkt, es ist niemand, der hiebei nicht die einförmige Hand der organisirenden Schöpferin . . gewahr werde Herder 13, 210, Auch wird niemand gebohren werden, der das ganze Menschengeschlecht an Geist übertreffe 17, 333, Unter unsern Freunden kenne ich niemand, der sich dazu eigne Goe. Br. 21, 3, 12; einer: sodann erschien er mir als einer der außer dem Bereich meines Strebens Heil und Beruhigung suche Goe. 35, 119, 28, Im ganzen Sonnenreiche Hab ich Einen nur gekannt, Der dem großen Cesar gleiche Schi. 2, 161, 10; keiner: es ist keiner hier, der euch nicht hochachte Wi. II, 2, 223, 36, keiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Seele hätte rein zurückgezogen Schi. 12, 243, 808; etwas: um ... etwas zu ernten, welches ganz dir eigen gehöre Bode, Mont. 2, 164, dem Soldaten lüstet .. nach etwas andern, das neu und seltsam sey Musäus, Volksm. 5, 50, ich . . bedarf etwas in mir, das mich in Ihrer Gegenwart aufrecht erhalte Kotzebue 10,163. Es war. als trage Jeder etwas im Innern, das alle Lust, alle Freiheit verstöre E.T.A. Hoffmann 1, 138; nichts: Nichts ist so überhoch, da nicht das Glück hin reiche Op. K. 288, 173, nichts ..., was die Zeit, in der er gelebt, ausdrücklich bestimme Le. 12, 165, 17, der nichts anders hat, womit er ihn bestreite 13, 169, 1, die Behutsamkeit, nichts glauben zu wollen, was Geheimnis heisse Hermes, Soph. R. 1, 6, 19, Bisher ist von Irischen Gedichten nichts bekannt, das an die Schottischen reiche Herder 18, 450, Nichts ist, das die gewaltigen hemme Schi. 14, 24, 248, Du ist nichts, was den Menschen entsetze ib. 105, 2287, um nichts mehr zu haben, was mich duran erinnere Meißner, Sk. 3, 30; nach Dem.-Pron.: Er kennt die, die den schwachehrgeizigen Macbeth ... weiter spornen werde Herder 23, 370, Wollte Herr Grohmann ... dasjenige darlegen, was er für wahre Philosophie halte Goe. Br. 17, 241, 18; nach Fragepron.: Wer ist es, der dich recht beschreibe Op. K. 262, 45, was hat denn der arme Wicht an sich, das ihn dieses Vorzugs würdig mache Bode, Mont. 3, 237, Was kannst du an Araspes entdeckt haben, das die angeborne Tugend verleugne Wi. 40, 51; nach substantiviertem Superlativ: das Beste, was zu thun sey, wäre, dem Schicksale .. auszuweichen Bode, Mont. 3, 54; ohne ein Pron. im regierenden Satze: der aufkeimende Trieb der Liebe findet, was er ergreife Schi. 6, 307, 25, Ach sie suchet umsonst, was sie sanft anschmiegend umfasse 11, 196, 28; nach Subst., gewöhnlich mit unbestimmtem Art.: Kom doch .. un einen andern Ort, von dannen du sein ende sehest Lu., 4, Mos. 23, 13, Kein fleißiger Landmann ergräbt eine neue Quelle, die mich nicht bereichere Haller, Usong 324, Keiner begleitet mich aus einer Freundschaft, die zwischen ihm

und mir obwalte Bode, Mont. 2, 243, und wird man schwerlick eine so allgemeine Entkräftung wahrnehmen, wobey nicht noch irgend ein Theil kräftig und wirksam bleibe ib. 3, 449, sich ein Gemüth vorzustellen, daß unter zwey Wünschen gerade in der Mitte schwebe ib. 4, 110. Ohne Zweifel wollte man gern mit einem deutschen Originale anfangen, welches hier noch den Reitz der Neuheit habe Le. 9, 184, 23, Verschaffen Sie . . einen zweuten Lessing, der nach Ihrer Abreise die Revision besorge Mendelssohn (Le. 19, 113, 27), Er bringt einen großen Teit seiner Zeit damit zu ... zu einer eigentümlichen Manier zu gelangen, die ihn von allen unterscheide Wi. 26, 35, Es ist schwer, sich in Gedanken zu einem Grade von Schönheit zu erheben, der das schönste in der Natur merklich übertreffe, aber vielleicht ganz unmöglich, eine Karrikatur zu erfinden, die keinem Geschöpfe Gottes ähnlich sche id., Merk, 5, 36, bis jetzt die Mittagshitze In einen Wald sie treibt, der vor der Glut sie schütze id., Ob. 4, 23, Sie . . sucht mit trübem Blicke Nach einem Ort, der sich zu ihrer Schwermuth schicke ib. 8, 60. Predige irgend eine Philosophie, die mich unsinnig mache Wi. II, 2, 174, 17, Wo wilt du denn eine Höle finden, welche dunkel genug sey ib. 223, 24, einen Sohn zu bekommen, der eurer Verordnungen spotte ib. 596, 16, weil ich einen jungen Menschen nöthig habe, der meine Geschäfte mit Verstand ausrichten könne ib. 3, 175, 22, Wirst du nicht im Frieden einen Freund haben, welcher an ein Frauenzimmer gebunden sei? Hermes, Soph. R. 1, 566, Wir wollen sehn sie in ein Privathaus zu bringen, welches einen guten Ruf habe ib. 3, 129, es müste aber so eine (tible Nachrede) seyn, die sich selbst widerlege ib. 4, 397, Er will an einem Orte seyn, wo er ganz unbekannt sei ib. 495, es muß ein französischer Lehrer daseun, der spreche. Geschmack und Vernunft habe Herder 4, 394, die .. Natur wird ein Ziel haben, wo sie die edelsten Bestrebungen so vielartiger Geschöpfe vereinige 13, 20, Mit ihr bekommt der Mensch . . einen Leitfuden, der ihm durchs große Laburinth der lebendigen Schöpfung begleite 13,69, Jeder gebildete Mensch. wird sich .. nach einem andern sehnen, dem er sein Merkwürdiges mittheile 17, 10, Keine Kunst vermag . . von der Schwärmerei ein Ideal zu borgen, das bestehe und fortdaure 18.61, eine Freistätte des Handels sollte die .. Ostsee seun.

auf welcher kein Wiking zerstöre, drohe oder stolze Gesetze gebe 23, 468, bewahre dich für einen Nachbar, der dir so viel Böses thue und dir so viel Verdruß mache Claudius 4, 54, ein Herz, das ihrer sich erbarme, Wo sie noch einmal, wie einst, erwarme, Schlägt für sie auf Erden nirgends mehr Burger 137, 122, sollte .. ein Bube auf deinen Weg kommen, der dir glauben mache, das sey nöthig Gemmingen, Hausv. 67, Kannst du auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei Goe. 3, 312, 1182, Ein einfaches Gemüth bedarf's, das muthig blind In seine Sklaverei verliebt sei Goe., Mahom. 801, möge doch das Schicksal jedem den es liebt einen Todt geben, der so analog zu seinem Leben sey wie dieser war Goe. Br. 5, 242, 6, Es ist nöthig, daß wir einen Mittelsmann finden, der die Bestellung mache ib. 17, 154, 16, Lassen Sie mir bald .. ein .. Wort von sich hören, das mir Mut mache ib. 261, 12, daß die Mitglieder des Theaters sich als einen Körper ansehen, der ohne die Commission, die ihr Haupt ist, bestehe ib. 21, 259, 2, Von jetzt an soll es mir ein Gesetz werden, das ich .. nicmals umstoßen könne Schi, 1, 25, 3, In's Reich zu führen eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sey 12, 124, 1244, Schickt einen sichern Boten mir entgegen, Der auf geheimem Weg ihn zu mir führe ib. 290, 1720, Hast du auch eins (Pfand), daß jenes Pfand nicht lüge? ib. 248, 896, Ihr . . wünscht euch einen tugendhaften Sohn, Der eures Hauptes heilge Locken ehre, Und auch den Stern des Auges fromm bewahre id., Tell 673, Bereite mir ein Süpplein, das glatt eingehe, und wohl gefettet sey Musäus, Volksm. 4, 158, Seiner Tracht nach schien er ein Christ zu seyn, der kürzlich aus dem Gebiete der Mohren zurückgekehrt sey Tieck, Quix. 2, 218, Nun kam es darauf an, einen Dogen zu wählen, der . . das in seinen Grundfesten erschütterte Venedig rette E. T. A. Hoffmann 2, 121, Er hat schon einen Offizier gesandt, Der im voraus darüber dich beruh'ge H. Kleist 3, 34, 223, Ich hoffte doch ein Lied noch zu ersinnen, Das deiner Schönheit vollen Glanz umschreibe Rückert 1, 352, durch ein Lied ..., Das unsre Dürre wie ein Strom umflute, Verkünde gnädig uns der Welterhalter, Das Opfer, das für diese Zeiten blute Platen 2, 391, Gieb mir ein Herz, das lauten Wetterklang Wie süße Nachtigallenlieder schlürfe Lenau 2, 36, 92, gönnt ihm .. einen kleinen Profit, woran sich sein

gebrochenes Herz erlabe Heine 6, 367; mit eine Art von: Lassen Sie . dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblicke Goe. 20, 192, 16; im Pl. ohne Art.: wenn Gewinn und Verlust hier völlig homogene Dinge wären, die man nur von einander abzuziehen brauche Le. 13, 157, 25, Dichter werden .. bei uns als Nachtigallen betrachtet, denen nur die Luft angehöre Heine 6, 358; ohne Art. im Sg. (kollektiv): der .. Maulwurf wühlt unter der Erde nach Gewürm davon er sich nähre Musäus, Volksm. 3, 95; doch auch mit bestimmten Art.: suche .. den unvergleichlichen Thoren, der Thor genug sei Wi., Am. 7, 33, man muß die Zeit erwarten, da alles reif sei Herder 17, 328, daß die Anlage .. nicht von derjenigen Kraft sey, die sich über alle Beschränkungen .. wegschwinge Goe. 37, 342, 24, Nimmer findet er den Heil'gen, Der an ihm ein Wunder thu' Uhland 210, 62, sie schienen des Wortes zu harren, das sie wieder dem Leben zurückgäbe, das sie aus ihrer .. Regungslosigkeit erlöse Heine 5, 254, Möge auch einmal für Deutschland die Stunde schlagen, wo das geistige Eigentum . . ebenso ernsthaft anerkannt werde 6, 358, O glaube nicht der Kelch zu sein, Aus dem die Zeit Genesung trinke, Der Welt, wonach sie lechzet, blinke A. Grun 4, 297; mit Poss.-Pron.: dies Fieber wird seinen Arzt finden, der seine Anfälle wenigstens lindre und mindre Herder 17, 108; mit kein: so wird man auch .. kein cinziges Wort finden, welches nur im geringsten der schärfsten Moral entgegen sey Le. 4, 174, 35, man wird .. keine anführen können, deren Stelle zweifelhaft bleibe 7, 461, 28, da ist kein Meuchelmord, vor dem sie sich scheue 10, 136, 27, nach der Sage der Arzte gibt es keine (Leidenschaft), welche unsern Verstand plötzlicher aus seiner Fassung werfe Bode, Mont, 1, 91. weil sie . . keinen Richter nöthig haben, der ihre Händel entscheide oder ihre Verbrechen bestrafe Wi. 30, 15, Kein Sternchen, das noch glimme id., ldr. 4, 20, Ist kein Riegel zufinden, der uns gegen das Andringen schwarzer Buchstaben schütze? Herder 18, 92, Ich kann euch .. kein Glück anbiethen, das eurer Würde yemäß sey Musäus, Volksm. 4, 259, Und wieder rück' ich keine Schranke So fern hinaus, die der Gedanke In keckem Schwung nicht überspringe A. Grun 4, 271, kein Arm, der ihn erlöse G. Freytag 3, 208; mit Fragepron.: Welcher Mensch ist, der nicht wisse Lu., Apostelgesch. 19, 35, Welches Volk der Erde rst, das nicht einige Cultur habe Herder 13, 4; nach einer substantivierten Ordinalzahl: warum soll Raspe der erste gewesen seyn, der sich wider Klotzens Buch . . erklärt habe Le. 17, 303. 15, sei du die erste, welche herzliche Versöhnung suche, und dies zerrissne Band wieder knüpfe Hermes, Soph. R. 3, 601, Ein Dritter ist höchstnothwendig, der beyde Theile spreche and sich klar mache, was zu thun sey Goe. Br. 21, 3, 12. Wechsel: setzen wir in unsern Schülern ein mäßiges Naturell roraus, ein Auge, das die Gegenstände rein sieht, ein Gemüth. das geneigt sey sie zu lieben Goe. Br. 18, 67, 8, lassen Sie uns versuchen, eine mildere Formel zu finden, die das große Räthiel .. löse und die .. Sphinx zum Sprunge in den Abgrund bringt Gutzkow, R. 6, 259, O arme Frau, die er einst nimmt, Die thres Herzens siiße Laune Dem Liebsten nur durchs Sprachrohr raune, Sogar das Liebesflüstern dämpfe A. Grün 4, 128. Überblickt man die angeführten Belege, so ergibt sich entgegen einer verbreiteten Ansicht, daß die Negation nichts zur Sache tut, daß die Anwendung des Konj, vielmehr nur dadurch bedingt ist, daß das Nomen, auf welches sich der Rel.-Satz bezieht, nicht ein Individuum, sondern einen Allgemeinbegriff bezeichnet. In der jetzigen Umgangssprache ist der Koni. Präs. unüblich geworden. Wir setzen den Ind. In manchen Fällen ist die Umschreibung mit können oder sollen angebracht, in manchen auch der Konj. Prät. als Irrealis.

§ 488. In Sätzen, die etwas aus dem Sinne eines andern heraus angehen, steht wie in der indirekten Rede der Konj. Wir sagen er sucht um Verlängerung seines Urlaubs nach, weil er sich noch zu schwach fühlt, wenn wir den tatsächlichen Beweggrund für das Urlaubsgesuch mitteilen wollen; dagegen setzen wir für fühlt den Konj. fühle, wenn es sich um die vom Subj. des regierenden Satzes angegebene Begründung handelt, die wir uns nicht zu eigen machen. Literarische Belege: Harlequin . meldet den Fremden an, der mit Lucinde gekommen ist, und mit ihr zu sprechen verlange Le. 6, 359, 23, Folglich findet er den Zusammenhang darinn, daß sich alles stuffenweis in der Welt erhebe ib. 419, 4, Er betrachtete sie als ein Geschenke, das ihm das Glück mache Wi. 30, 80, im Augenblick . folgte mir die Frau Predigerin, weil, wie sie sagte, sie eine große Beängstigung an meinem Gesicht wahrgenommen

hätte Hermes, Soph. R. 1, 171, jedes Mißgeschick deuten sie als ein notwendiges Ereignis, das sie dem Ziele desto näher bringe Heine 5, 90, worin dieser die Herrlichkeit der Schöpfung beschreibt, die sich in den hohen Polargegenden offenbare id. 6, 93, Es schien ihm dies die einzige Stelle in der Welt, die seiner gegenwärtigen Verfassung tauge Mörike 5, 32, er hat mit Guido Stromer gesprochen, der die Fülle konservativer Elemente in Egon bewundere Gutzkow, R. 6, 49.

#### Anhang:

### Tempusgebrauch in den abhängigen Konjunktivsätzen.

§ 489. Im Ahd. und Mhd. gilt die Regel von der Consecutio temporum wie im Lat., und zwar auch für die in § 462 ff. besprochenen Konjunktivsätze ohne einleitende Konjunktion. Nach Präs. des regierenden Satzes steht der Konj. Präs.; nach Prät. des regierenden Satzes steht der Konj. Prät. Voraussetzung aber dabei ist, daß der Vorgang des abhängigen Satzes als nicht zeitlich verschieden von dem des regierenden Satzes gedacht wird. Anders verhält es sich, wo dies nicht der Fall ist. So steht der Konj. Präs. nach Prät., wenn der abhängige Satz etwas noch in der Gegenwart Bestehendes oder etwas für alle Zeiten Gültiges angibt, vgl. hie liez ër sich reine toufen, daz der mensche reine si Walther, dannoch seite si mir dâ bî, daz mîn dûme ein vinger sî id. Der Konj. Prät, steht nach dem Präs,, wenn der Inhalt des abhängigen Satzes als etwas dem des regierenden Vorangegangenes gekennzeichnet werden soll, vgl. wes er mit mir pflæge, niemer niemen bevinde daz Walther; daher mit Gegenüberstellung von Präs, und Prät.: swie kiusche er si und were Wolfram. Statt dieses Prät. gebrauchen wir jetzt die Perfektumschreibung. die im Mhd. der Blütezeit noch selten verwendet wurde, im Ausgang des MA. aber jenes ganz verdrängt hat. Nach dem Prät. kounte ursprünglich das einfache Prät. auch für etwas dem Hauptsatze Vorangegaugenes gebraucht werden und wurde erst allmählich durch das Plusqu, ersetzt. Ein Schwanken konnte sich nach dem Perf. des regierenden Satzes ergeben. der Doppelnatur dieses Tempus entsprechend. Doch steht im Ahd. und Mhd. ganz überwiegend der Konj. Präs.

Anm. Vgl. Behaghel, "Der Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen Nebensatz des Deutschen", Paderborn 1899.

§ 490. Im Nhd., wo der Konj. Prät, die im Mhd. noch mögliche Beziehung auf die Vergangenheit ganz verloren hat, ist auch die formale Übereinstimmung zwischen regierendem und abhängigem Satze allmählich stark gestört worden und kann für die jetzige Sprache nicht mehr als geltend betrachtet werden, wenn sie auch manche Grammatiker unter dem Einflusse des Lat. aufrecht erhalten wollen. Nach den Untersuchungen von Behaghel wird in den heutigen Mundarten immer nur eine Form verwendet und zwar im Alemannisch-Schwäbischen und im südwestlichen Teile des Bairisch-Österreichischen der Konj. Präs., im übrigen Deutschland der Konj. Prät. Abgesehen muß dabei natürlich werden von dem Konj. Prät, als Irrealis. Es kann zweifelhaft sein, wie sich die Entwicklung in den Mundarten vollzogen hat. Es könnte in dem einen Gebiet der Kopi. Präs. nach Präs. sich immer behauptet und den Konj. Prät. nach Prät. allmählich verdrängt haben, während umgekehrt in dem andern Gebiet das Entsprechende dem Konj. Prät. gelungen wäre. Es könnte aber auch sein, daß sich überall oder in Teilen des Ganzen zunächst ein unterschiedsloser Gebrauch beider Formen entwickelt hätte, worauf dann hier die eine, dort die andere Form ausgeschieden wäre. Eine sichere Entscheidung zu treffen, ist kaum möglich. Doch spricht die Wahrscheinlichkeit für die letztere Art der Entwicklung. In der älteren Schriftsprache überwiegt zunächst das Festhalten an der alten Regel. Die Abweichungen nehmen erst allmählich zu, nicht immer so, daß sie den ietzigen mundartlichen Verhältnissen in der Heimat der Schriftsteller entsprechen. Seit der Mitte des 18. Jahrh. ist ungefähr der gegenwärtige Standpunkt erreicht, d. h. es erscheint sowohl der Koni, Präs, nach Prät, als der Koni, Prät, nach Präs. Für die Wahl der einen oder der anderen Form ist von entscheidender Bedeutung, ob sie als Konj. deutlich charakterisiert ist oder nicht. Daher findet der Konj. Präs. des Verb. sein reichliche Verwendung im Sg. und im Pl., der Konj. der übrigen Verba nur im Sg., während im Pl. der Konj. Prät. vorgezogen wird. Die einzelnen Schriftsteller weichen stark Voneinander ab. Auf ihren Gebrauch hat teilweise die heimische

Mundart eingewirkt, teilweise literarische Tradition, teilweise, wie auf die Grammatiker, noch der Einfluß der lat. Grammatik. Endlich aber scheint es, daß die Bevorzugung des Konj. Präs., wie sie viele Schriftsteller zeigen, deren Heimat dem Gebiete des Konj. Prät. angehört, durch ein dunkles Gefühl veranlaßt ist, daß das Präs. das Gewähltere, das Vornehmere sei, ein Gefühl, welches auch mitgewirkt haben mag bei dem Festhalten an dem Konj. gegenüber dem Ind. der Umgangssprache.

## Kap. 13. Verhältnis von Haupt- und Nebensatz.

\$ 491. Ein Nebensatz kann innerhalb eines Gefüges die Funktion eines Satzgliedes haben, aber auch nur die eines Untergliedes innerhalb eines selbständigen Satzgliedes. Er kann mit einem andern kopulativ verbunden sein, so daß er erst mit diesem zusammen ein Glied ausmacht, vgl. wer mich liebt und wer mich haßt. Er kann wie ein Attribut zur Bestimmung eines Subst. oder Pron. dienen. Eine solche Funktion haben viele Relativsätze. Diese folgten dann ursprünglich unmittelbar auf das durch sie bestimmte Wort. Doch ist frühzeitig auch eine Trennung von demselben durch Zwischenschiebung anderer Satzglieder möglich geworden. Man sagt also z. B. durch den Boten, den du mir geschickt hast, habe ich das erfahren; oder ich habe durch den Boten, den du mir geschiekt hast, erfahren, daß du nicht wohl bist, aber lieber ich habe das durch den Boten erfahren, den du mir geschickt hast, indem das vereinzelte erfahren am Schluß unangenehm wirkt. Voranstellung des bestimmenden Rel.-Satzes ist niemals üblich gewesen, sondern immer vereinzelte Kühnheit geblieben, vgl. des sol min wort zeichen sin den ich hie bringe dirre schrin Lanzelet 4734. welche du himmlisch schufst, die hohen Engel Kl. O. 1, 72, 50. Und die einen so infamirenden Titel führet, - was enthält diese Goezische Scharteke? Le. 13, 152, 3, Die ich rief, die Geister, Werd' ich nun nicht los Goe. 1, 218, 91 (vgl. Lehmann, S. 65 f.), Der, von Klippen eingeschlossen, Wild und schäumend sich ergossen. Sanft und eben rinnt des Lebens Fluß Schi. 11, 57, 93, die in ihnen, wie Feuer im Holze schlief, die Begeisterung hattest du entzündet Hölderlin 1b, 120, die der dumpfen Thierheit ihn entreißt, Voraussicht A. W. Schlegel 1, 54, Die ich um Liebe alles ließ, Nun läßt die Liebe mich Uhland 258, 11, nur von dir genommen, Das dich blendet, ist das Licht Rückert 1. 381, die sie sagen, die Geschichte 3, 21. Die ich für dich errungen habe, Nimm hin mit Dank die Siegesgabe ih. 25. dies sind, die ich dir gebe, die Lehren 11. 289. Ich hielt als Mann, den ich als Kind gelallt, den Schwur Chamisso 344, 132. So nimm von uns, die du verdient, die Krone Platen 1, 67, werben um die er besitzt, die Krone ib. 207, Fragt alle, die ich befreit, die Seelen, Fragt alle, die ich gelöst, die Kehlen A. Grun 4, 189, Der sie bestellte, den Schiffspatron, Sieht über die Planke sie kommen D. Hülshoff 1. 311. Belohnt (Imp.). mit dem wir nahn, das kindliche Vertrauen Grillo, 8. 121. Etwas Anderes ist es, wenn auf einen verallgemeinernden Rel.-Satz durch ein Dem. zurückgewiesen wird, vgl. wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Außer den Rel.-Sätzen gehören hierher daß-Sätze und abhängige Fragesätze, die zur Erläuterung eines Subst. dienen. Diese müssen immer dem Subst. folgen, aber nicht immer unmittelbar, vgl. die Furcht, daß die Stadt überschwemmt würde, war allgemein - die Furcht war allgemein, daß die Stadt überschwemmt würde; der Zweifel, ob er befördert werden würde, beunruhigte ihn sehr - er wurde sehr von dem Zweifel beunruhigt, ob er befördert werden würde. Voranstellung ist nicht zulässig. Das Gleiche gilt von Sätzen, die sich an eine Wortverbindung mit so anschließen, vgl. er ist so reich - so reich ist er, daß er schon manchen Verlust ertragen kann. Dagegen ist bei Sätzen, die sich auf den obliquen Kasus eines Dem.-Pron. oder auf ein den Kasus vertretendes da beziehen, auch Voranstellung möglich, vgl. duß er durch sein Betragen Anstoß erregt, dessen ist er sich nicht bewußt; daß (ob) er dies beabsichtigt hat, darüber kann kein Zweifel obwalten. Bei solcher Stellung sind aber die unabhängigen Sätze zu selbständigen Gliedern geworden, denjenigen Sätzen zu vergleichen, bei denen auf ein verallgemeinerndes Relativum durch ein Demonstrativum zurückgewiesen wird. s. oben. Wäre doch auch in den angeführten Sätzen die Fortlassung von dessen oder darüber nicht unerhört (sielle § 441) und bei Nachstellung des abhängigen Satzes unbedenklich.

§ 492. Abhängige Sätze, die ein besonderes Satzglied bilden, können im Allgemeinen entweder dem regierenden Satze vorangehen oder ihm folgen oder in denselben eingeschoben werden, vgl. was meine Absicht ist, habe ich ihm deutlich erklärt - ich habe ihm deutlich erklärt, was meine Absicht ist - ich habe ihm, was meine Absicht ist, deutlich erklärt. Andere Beispiele für Zwischenstellung, die sich leicht in Voranstellung oder Nachstellung verwandeln ließe, sind er machte sich, als er mich erblickte, sofort aus dem Staube: man hat mir, während ich schlief, meine Uhr gestohlen; bediene dich, wenn es regnen sollte, meines Schirmes. Die Freiheit geht sogar über das hinaus, was sonst Satzgliedern gestattet ist. Gegen die Regel, daß nicht zwei Glieder dem Verb. fin. vorangehen dürfen, verstößt eine Stellung wie Philine, als sie merkte, doß den beiden Damen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit zu lang wurde, schlug vor .. Goe. Solche Einschiebung eines Satzes mit als ist nicht selten. Entsprechende Einschiebung eines Satzes mit ehe: Allen Freunden, ehe du von Frankfurt weggehst, wirst du die besten . . Sachen sagen Goe. Br. 20, 200, 12,

§ 493. Ein Nebensatz, der von einem andern Nebensatz abhängt, kann entweder diesem folgen, oder in ihn eingeschoben werden, vgl. daß Karl sehr fleißig gewesen ist, während er in Rom war, oder daß Karl, während er in Rom war, sehr fleißig gewesen ist, habe ich schon von anderer Seite gehört; desgl. mit Umkehrung schon von anderer Seite habe ich gehört, daß Karl usw. Im Mhd. ist es ganz gewöhnlich. daß ein von einem Nebensatze abhängiger Satz diesem vorangestellt wird. So, wenn der Hauptsatz folgt: des ich aller sêrest gër, sô ich dës bite, sô gît siz einem tôren ê Walther; wenn der Hauptsatz vorangeht: ich entrihte iu so die seiten, swenne ir die widervart rîtet gegen Rîne, daz irz wol müget sagen Nib., war tëte dîn vater sînen sin, dô ër in ûf dëm gemeinen sê vant, daz ër in dëm abte liez Hartmann. Für die letztere Stellung vgl. noch Ich weis wol was ich thun wil, wenn ich nu von dem Ampt gesetzt werde, das sie mich in jhre Heuser nemen Lu., Luk. 16, 4; ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich beweget, der mich in den Teich lasse Joh. 5, 7; jetzt ist sie unmöglich. Die erstere Stellung könnte wohl auch jetzt noch gewagt werden.

§ 494. Soweit die Stellung der Sätze innerhalb einer Periode variieren kann, wird sie durch psychologische Momente bedingt. Wie in einem nicht zusammengesetzten Satze treten die wichtigsten Glieder an den Anfang oder an den Schluß. Daß ein abhängiger Satz dem regierenden vorangestellt wird. hat in der Regel seine Ursache darin, daß er die Stelle eines psychologischen Subjekts vertritt, während dann der Nachsatz als psychologisches Präd. zu betrachten ist. Man sagt daß er schon zurückgekommen sein sollte, glaube ich nicht, wenn schon durch vorausgegangene Erörterung oder vorausgegangenes Gespräch der Gedanke an die eventuelle Zurückkunft nahe gelegt ist, und es darauf ankommt, das Nichtglauben festzustellen. Dagegen bei der gewöhnlicheren Stellung ich glaube, daß er bald zurückkommen wird liegt das Neue, das Wichtige in dem Inhalt des daß-Satzes. Im ersteren Falle enthält der abhängige Satz eine als feststehend angenommene Tatsache. Daher kann in ihm das Verb. im Ind. stehen, auch wenn im regierenden Satze das Prät. steht, vgl. daß es schon so weit gekommen war, wollte er nicht glauben. Wird doch der regierende Satz vorangestellt, so pflegt der abhängige durch ein es vorausgenommen zu werden, also z. B. er glaubte es nicht, daß schon alles vorbei ist. Eingeschoben wird ein Nebensatz nur, wenn er weder psychologisches Subj. noch Präd, ist.

§ 495. Ein vorangestellter Nebensatz hat im Mhd. auf die Wortstellung innerhalb des Nachsatzes in der Regel keinen Einfluß. Das Verb. muß daher nicht an erster Stelle stehen, vgl. dô nu ze hove kômen die Hartmuotes man, Hilde diu schæne grüezen sie began Kudrun, dô si von dannen wolten, urloup nam dô Hartmuot ib. Im Nhd. hat dagegen in der Regel der Vordersatz die nämliche Wirkung wie sonst ein Satzglied; das Verb. muß ihm also unmittelbar folgen. Eine Ausnahme bilden konzessive Relativsätze, vgl. wer mir auch abraten mag, ich lasse mich nicht abhalten; was mir auch

begegnen mag, an meiner Überzeugung werde ich festhalten; wie betrübt ich auch war, ich mußte lächeln. Desgl. konjunktivische Konzessivsätze ohne einleitende Konjunktion (s. § 386), vgl. du seist auch noch so ferne, ich bin dir nah Goe. Bei den aus Bedingungssätzen entwickelten Konzessivsätzen findet ein Schwanken statt, vgl. Wenn du auch noch so sehr klagtest, er würde oder würde er sich doch nicht rühren lassen. Sobald aber der Vordersatz eine Tatsache angibt, steht das Verb. am Anfang, vgl. obgleich er von meiner Unschuld überzeugt war, machte er mir doch Vorwürfe. Konzessivsätze, die eine Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten lassen, beeinflussen die Stellung im Nachsatze nicht, vgl. z. B. Ob wir gewinnen, ob wir verlieren, die Zukunft wird es zeigen Gutzkow, R. 6, 319; befremdlich ist daher für uns Ob er heilig, ob er böse, Jammert sie der Unglücksmann Goe., Faust 4619. Eine Ausnahme bilden auch Sätze von der Art wie daß ich mich kurz fasse, daß ich dirs gestehe (s. § 445), die, wie die entsprechenden infinitivischen Ausdrucksweigen, z. B. um es kurz zu sagen, keinen Einfluß auf die Stellung im nachfolgenden Satze haben. Ferner Rel.-Sätze wie was ihn am meisten ürgerte, falls sie sich auf den ganzen folgenden Satz beziehen. Anderes ist seltene Ausnahme, z. B. Hingegen, als ihn die Folge der Buchstaben auf den Sophokles brachte, vergebens sah er sich da nach einem Stanley .. um Le. 8, 293, 18, wenn er fällt, mit ihm stürzt alles hin Goe., Na. To. 388, wären mir solche Manuscripte zufällig in die Hände gekommen, schon nach den ersten Seiten hätte ich sie aus der Hand gelegt Goe. 20, 214, 6, Willst du in meinem Himmel mit mir leben? So oft du kommst, er soll dir offen seyn Schi, 11, 63, 32, Doch willst du Gnade mir geben, Ich flehe dich um drei Tage Zeit ib. 284, 12, Wollte der Totengräber einem sein Grab zurecht machen, er mußte zuerst einen Holzhaufen anzünden Hebel 338, 10.

§ 496. Ein auf den Vordersatz zurückweisendes Demonstrativum kann natürlich dem Verbum vorangehen, da es nicht ein besonderes neues Satzglied bildet, vgl. wer einmal lügt, dem glaubt man nicht; wo das Strenge mit dem Zarten. Wo Starkes sich mit Milde paarten. Da gibt es einen guten Klang Schi., Glocke; was ich nun tun soll. darüber bin ich im

Unklaren; wie mans treibt, so gehts. Wie so in der älteren Sprache auf jedes Satzglied außer dem Subj. zurückweisen konnte (s. § 123), so auch auf einen Vordersatz, wobei sich ihm dann das Verb. unmittelbar anschließen mußte, vgl. mhd. als in der hunger bestuont, so teter sam die toren tuont Hartmann. Im Nhd. hat diese Verwendung von so eine große Ausdehnung erlangt, die aber in der neuesten Zeit wieder eingeschränkt ist. Allgemein erhalten hat sich so nach Bedingungssatz, vgl. so ir nicht gleubet, das Ichs sey, So werdet jr sterben in ewren sünden Lu., Joh. 8, 24, ob jemand sündiget, So haben wir einen Fursprecher bey dem Vater, Jhesum Christ, der gerecht ist 1. Joh. 2, 1, wenn es gut gehet, so kunn ich wol ein paar tausend Thaler dabey gewinnen Gellert (DWb.), Bistu Gottes son, so sprich, das diese stein brot werden Lu., Matth. 4. 3; nach Konzessivsatz, gewöhnlich mit eingeschobenem doch, vgl. ob seine wurtzel in der erden veraltet, und sein stam in staub erstirbt, so grunet er doch wieder vom geruch des Wassers Lu., Hiob 14, 9, was auch die Ursache dieser Bestürzung gewesen seyn mag, so ist gewiss Wi., doch war das Leben auch finster und wild, So blieb doch die Liebe lieblich und mild Schi. (DWb.), ob ich gleich dem Ende nunmehr entgegensehe, so habe ich doch .. voll auf zu thun Goe. Br. 21, 162, 6, und wenn sie auch Die Absicht hut, den Freunden wohlzuthun, So fühlt man Absicht und man ist verstimmt Goe. DWb.); nach Sätzen wie was das betrifft, anbelangt, angeht, wo so jetzt fast unentbehrlich ist, doch vgl. Was Cäcilien betraf, konnte man nicht nach aller Strenge verfahren Heinse 4.83, Was die Bevölkerung betraf, wollten wir uns in der Folge nach dem Spartaner richten ib. 393, was die Zeit betrifft, in welcher nunmehr das Nötigste vorzunehmen wäre, gehen unsere Vorschläge duhin Goe., Was die Masse der Soldaten betrifft, konnte sie freilich auf unserm Theater nur symbolisch .. dargestellt werden Goc. 40, 33, 17, was unser Verhältniß betrift, kann ich sehr mit ihm zufricden seyn Schi. Br. 1, 356. gerade was diese letzte Darstellung betrifft, erinnre ich mich der Worte eines verehrten Autors Tieck, Phant. 2, 434. Wieder ungewöhnlich geworden ist so nach Kausalsätzen: weil du des sinnes bist, so wollen wir unsz ein wenig anthun und bald wieder zu euch kommen Berlichingen, Weil nun der letzte

Arger ihr Noch snukt' im Tabernakel, So trieb sie vor der Himmelsthür Viel Unfug und Spectakel Bürger (DWb.), weil aber die Thür donnelt war, so blieb auch der umgeschlagene Teil der Nägel ganz verborgen Goe. 43, 326, 11, weil bei mir der Verdruß noch nicht vorbei war, so wiederholte ich die Bitte 44, 130, 8, weil es mir gar zu leer und unerfreulich vorkam. so ließ ich es liegen Goe. Br. 21, 103, 21, da dieses vortreffliche Stück . . sich . . lange . . auf unsern Bühnen erhalten wird : da es auch hier nicht oft genug wird können gespielt werden: so hoffe ich .. Le. 7, 376, da sie selbst zu keinem besondern Staatskörper gehören, so genießen sie die Vorrechte eines Weltbürgers Wi. (DWb.); nach Zeitsätzen: da nun der Frühling heran kam, so erwachte auf einmal eine sonderbare Begierde in ihm Moritz, als wir fertig waren: so that er das brünstigste Gebet zu Gott Gellert 4, 267. Als nun die Zeit herbei kam, daß ich mich ihrer bedienen wollte, so fing ich an Goe. 43, 326. 7, Als die jungen Leute .. zurückkamen, so wendeten sie sich wieder zu ihren theatralischen Belustigungen Tieck 28, 177. wie ich hier wieder riele Lichter sah, so stand auf einmal jenes Bild wieder vor mir Iffland, indem mich die junge Witwe an den Wagen begleitete: so sah ich ein Kind Gellert 4, 257, indem ich dasjenige mustere, was ich auf meinem Wege gesammelt, so finde ich gar vicles Goe., Nachdem ich von meiner Krankheit wieder zu mir selber kam, und mich in den Händen der Russen sah: so gab ich mich .. für einen Capitain aus Gellert 4, 334, Nachdem mir lange Zeit die Briefe ausgeblieben waren, so kamen sie endlich alle an einem Morgen Goe. Br. 21, 331, 2, Nachdem wir die verschiedenen Momente des Hierseyns der liebenswürdigen Monarchinn so gut wie nur konnten gefeyert; so ertheilte sie mir den Auftrag., ib. 332, 15. seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Weimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen Goe. (DWb.), seitdem er selbst unter diesen Riesen mit herumspringt, so sieht er J. Paul, So bald er fort war, so folgte sie uns Gellert 4, 305, Sobald aber dieses fehlt so fängt man . . an, allein zu stehen Lichtenberg, Aph. 29, 10, Ehe wir

noch fortgiengen: so starb der Bediente Gellert 4, 279, ehe sie mich darum verachten, so kommen Sie zu mir Möser; nach ehe, das einen Vorzug bezeichnet: ehe mich meine sechs Landsleute zurück ließen: so trügen sie mich lieber etliche Tage lang Gellert 4, 338; nach anstatt: Anstatt, daß der Aufseher mir einen Trost hätte zusprechen sollen: so forderte er .. noch eine Belohnung Gellert 4, 353; nach Absichtssätzen: damit ich mich nicht fürchten sollte: so hatte sie mir ihn . . nicht wollen sehen lassen Gellert 4, 257, damit er .. über diesen Abzug nicht verdrüßlich werde: so stehen ihm .. ein Halbdutzend andere zu Dienste Le. 11, 56, 27, damit das Volk keine Zeit hätte, eine so schnöde Staatsverwaltung zu beobachten, so bauete er Schauspielhäuser Wi. (DWb.), damit jedoch keine babylonische Verwirrung entstehe, so wird nur Eine Sprache gesprochen Goe.; nach als ob: als ob es an diesem öffentlichen Unglück noch nicht genug wäre, so mußte er noch die schmerzliche Nachricht hören Schi.; in Fällen, in denen die Stellung des isolierten Satzes das Gewöhnliche ist: Es sey nun, daß seine Rache gesättigt war, oder daß ihn sein Gewissen geguält hatte; so bezeigte er .. eine außerordentliche Freude Gellert 4, 445, und was das sonderbarste war, so schien es ihm auch mehr Achtung zu erwerben Moritz, was das Schlimmste war, so befiel ihn alsdann eine so große Begier zu prahlen Tieck 28, 14.

§ 497. Es kommt auch vor, daß ein Glied eines abhängigen Satzes dem regierenden vorangestellt wird, während der Rest diesem folgt, eine Erscheinung, die ich in meiner Mhd. Gramm, als Satzverschlingung bezeichnet habe, vgl. mhd. tiefe mantel wit sach man daz sie truogen Kudrun, die enweiz ich war ich tuo Hartmann: nhd. einer schähfferin, hätt' ich nicht gedacht, daß es anstähen solte Zesen, Ros. 96, für die Augen des Hofes, besonders der Gemahlin merckte der Hertzog leicht, das es unmöglich sein würde Hoffmannsw. K. 73, 28, In diesem Licht ... oder in dieser Finsterniß vielmehr, wünschte ich, daß der Leser diese Einleitungsversuche ansehen wollte Thom. Jones 1, 293, Unter diesem Ungeziefer aufgewachsen, war es ein Wunder, daß ich meine ersten saturischen Waffen wider dasselbe wandte? Le. 5, 270, 21, Eines wollte ich, daß sie bey ihrer Uebersetzung nicht weggelassen hätten 7, 70, 18, auf diese veralteten Wörter haben wir geglaubt, daß wir unser Augenmerk vornehmlich

richten müßten 7, 353, 16. Von der Sprachenmengerey .. zeigen sie, daß er völlig frey gewesen ist 8, 118, 29, So tief willst du, duß ich mich herabsetze? - So hoch willst du, daß ich mich rersteige 10, 46, 4. Eine ordentliche Direction über das Theater zu übernehmen, wissen Sie wohl, wie weit ich davon entfernt bin 18, 204, 2, so viel bin ich hoffentlich befügt zu bekennen, daß ich dem Mohren . . schuldig sey Wi. II, 3, 276, 19, die sogenannten Briefe, wollte ich, daß mir ein Geist, sobald sie fertig sind, herübertrüge Herder (Le. 21, 294, 22), Über diese aber, über die ersten wesentlichen Revolutionen unsrer Erde. wünschte ich, daß ich eine Theorie erlebte Herder 13, 22, Ueber ihn .. wünschte ich, daß Jemand ausführlicher spräche 17, 267, Aber Sünde, Liebchen, Sünde Fand ich nie, daß Krankheit war Bürger 102, 223, I'm den 15 ten kannst du denken daß ich bey Meyern bin Goe. Br. 12, 273, 21, Auch auf dem Theater glaube ich daß sie Glück machen werde ib. 20, 195, 5, Beim frommen Wilfried sagte man, daß er lebe Babo, Dagobert 8, an den eigenthümlichen Talenten zum epischen Gedichte, glaub ich nicht, duß es mir fehlt Schi. Br. 2, 252, An den andern Stücken versteht sich, daß ich das fehlerhafte noch verbessere ib. 4,254, in der Wahl weiß ich, daß ich mich ganz auf ihren Geschmack verlassen kann ib. 6, 149, den muß ich schaun, daß ich find Nestrov 3, 125, Ich werde .. etwas Geld .. übrig haben, das sei so gut und schicke mir gleich H. Kleist 5, 149, 11, Darin jühle ich, daß ich gern arbeiten würde ib. 154, 11, Auf alle diese Fragen .. wird Ihnen Ihr Herz sagen, daß Sie mir die Antwort schuldig sind ib. 310, 5, Doch manchen wüßt ich nicht. womit berühren Grillp. 6, 87, So hatte er sich nie gedacht, daß seine Frau werden könne Auerbach, Wk. 4, 41. In allen diesen Fällen ist die Veranlassung zur Voranstellung des Gliedes, daß dasselbe das psychologische Subjekt ist; nur in der Stelle aus der Kudrun ist es das psychologische Präd. Besonders häufig ist die Voranstellung eines Fragepron. oder -adv. (eventuell mit einem zugehörigen Subst.), dem ja diese Stelle durch die Gesetze der Wortstellung angewiesen ist, vgl. mhd. was wiltu daz min werde Kaiserchron, wer wiltu wænen daz du sis Heraelius 3235; nhd. Wer sugen die Leute, das des menschen Son sey Lu., Matth. 16, 13, Was meinestu wil aus dem Kindlin werden? Luk. 1, 66, Sage mir doch, was du glaubtest, das ich von einem Bäre an mir hätte E. Schlegel 52. 10, wo wollen Sie, daß ich anfangen soll Le. 6, 396, 29, Was meint man nun wohl daß Bergmann hierunter verstanden habe 8, 62, 8, was meinen Sie, daß hieraus für eine Fabel geworden 8, 274, 25, Wie denkt man denn, daß ein Dichter aussieht 9, 336, 6, einzelne . . Stellen beweisen wohl, was diese Gegner sich eingebildet, daß dieser Irrgeist geglaubt, beweisen wohl, was sie verlangt, daß er an dessen Statt glauben sollen 11,64,6, Wie viel meynen Sie, daß hiervon wahr ist 11, 138, 14 (ähnlich 11, 271, 20. 329, 21 und öfter), Wie beliebtest du denn daß ichs machen soll Wi., Luc. 2, 367, Welch Jahrhundert glaubt man. das mit der neuen Zahl aufgehen werde Herder 23, 6, was meynst du wohl, daß ich da sah Lenz, Lustsp. 140, Wo meynst du, daß er hinführt? Fr. Müller, Genov. III, 1, An was verlangt ihr daß ich glauben soll? Schi. 52, 289, 2754, Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante? 12, 135, 1454, Weßwegen glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? 12, 185, 2382, Ich sage dir, was ich will, daß du tuest Iffland, Allzu scharf 71, Wem zu Ehren, glaubt er wohl ... daß eine so allgemeine Landtrauer angestellt wird J. Paul, Komet 171, Und wo befiehlst du, Herr, das deiner morgen Die Pferde harren Halm, König u. Bauer II, 7, wer wohl, meint Er, daß ihm seine Arbeit hier bezahlen werde Storm 7, 322. Noch häufiger aus dem gleichen Grunde ist diese Konstruktion bei relativer Anknupfung, vgl. mhd. dag ich ie wande daz iht wære Walther; nhd. den pabst . . den du sprichst er euer got hie auf erden, und got des hern vicari sey Decamerone 30, 14 (ähnlich öfter), die Nachfrage ..., die sie leicht erachten konnte, daß ich bey ihr thun würde Gil Blas 3, 284, weitläufige Umstände .., in welchen kleine Geister .. sich einbilden, daß die artige Lebensart bestehe E. Schlegel 183, 21. dergleichen ich wollte, daß jeder grosse Mann mit eben der Aufrichtigkeit schreiben müßte Le. 5, 310, 9, in welchem er gerne wolle, daß ein ewiger Weyrauch für ihn dampfe 8, 228, 33, die Mischung von Feuer und Kälte, mit welcher ich glaube, daß die Moral .. gesprochen seyn will 9, 197, 3, in welchem Jahre sowohl der gewöhnliche Text, als die Übersetzung des Pichinus .. sagt, daß die Gebrüder Poli von ihrer ersten Reise zurückgekommen .. wären 12, 21, 10, was er die Welt überreden wollte, daß sie glauben müsse 12, 93, 6, einer

Verlegenheit .., in die ich wohl weiß, daß ihn einzig seine Söhne gebracht haben 17, 329, 2, Anforderungen ..., denen ich nicht weiß, wie ich begegnen soll 18, 11, 22, Ihrem Auszuge ..., in welchen, was ich sonst gebracht zu werden wünschte, ich Ihnen nicht zu sagen brauche 18, 257, 24 (vgl. auch Lehmann S. 136), nur das, was er meint, daß seine Leser zu wissen verlangen könnten Nicolai, Notha, 1,85, alles ... was ich dachte, daß mich aufheitern .. würde Miller, Briefw. 1, 234, Lassen Sie mich alles wissen was Sie wünschen daß das Publikum erfahre Goe. Br. 29, 10, 15, wo du willst, daß man dich hin begrabe Schi. 12, 376, 3478, die Erklärung, die du willst, das ich geben soll Schi. Br. 2, 203, was ich gewünscht hätte das vorzüglich berührt worden wäre ib. 4, 242, von dem, was man will, daß Sie gethan haben sollen Iffland, Allzu scharf 91, etwas ... was ich wollte, daß er nicht gethan hätte id., Dienstpflicht 32, eine Menge Aushöhlungen ..., aus denen man nicht recht weiß, was man machen soll Seume, Spazierg. 1, 151, Sie . . ertrug schweigend, was sie meinte das nicht mehr zu ändern stehe Musäus, Volksm. 4, 52, daß ich einem andern nicht thun soll, was ich fordere, daß er mir nicht thue A. Wall, Bagatellen 2, 247, an einem Tage, an dem er wußte, daß ich hinauskommen wollte Tieck 28, 107, was er winkte, daß geschehe, das geschah Rückert 3, 198; in demjenigen, worzu sie doch wüsten, daß meine natürliche Neigung mich triebe Robinson 8, ich will es machen, wie du sprichst, daß es die Vögel machen Le. 4, 89, 18, gerade so ... als ich sage, daß sie nach meiner Auslegung ... seyn müßten 11, 25, 10, so zu hören bekamen, als der Erzähler wohl merken konnte, daß sie es erwarteten und wünschten 12. 252, 33, aus jenem Orte ..., wo ich weis, daß er ganz gegen seine Neigung ist 17, 306, 18, nach Wesel, wohin sie wußte. daß er mit Rambolden hatte reisen sollen Nicolai, Notha, 3, 109, nach Mantua, wo ich höre, daß er sich aufhält Wi. II, 3, 173, 12, Damit ihr nicht so unselige Pfuscher bleibet, als ich Euch zeige. daß Ihr seyd und waret Herder 17, 323.

Verwandt, aber doch nicht gleich ist eine andere Konstruktionsweise. Anstatt ein Rel.-Pron., das zu einem abhängigen Satze gehört, dem regierenden voranzustellen, macht man dasselbe im Akk. zunächst von einem Verb. dicendi oder sentiendi des regierenden Satzes abhängig und weist dann im

abhängigen Satze durch das Pron. er darauf zurück, vgl. mhd. umbe die liute und umbe daz lant daz ir dâ sprëchet ëz sî mîn Gottfried, Trist. 5122; nhd. das sie die stad vbergeben müssen, welche sie meinen, das sie nicht zu gewinnen sey Lu., Judith 7, 10, Es ist aber mein Vater, der mich ehret, welchen jr sprecht, Er sey ewer Gott Joh. 8, 54, Ist das ewer Son, welchen jr saget, er sey blind geboren? ib. 9, 19, meinem Schwerdt ... welches ich forchte daß ichs nimmer wider bekommen Heymonsk. 98, dieselben ..., die er vermeynet daß sie am meisten Schaden brächten Werder, Rol. 16, 63, die ich vermeinte, das sie meines Gleichens wären Simplic. Schr. B. 13, 22, Absichten, die er wüste, das sie mir schädlich seyn würden Robinson 5, ich war ein wenig kalt, welches ich wohl wuste. daß es unter diesem Himmels-Strich was ungewöhnliches war ib. 123, als das, was ich wünschte, daß man es immer weggelassen hätte Le. 5, 321, 7, was Aristoteles will, daß es in allen Tragödien geschehen soll 10, 115, 29 (weiteres bei Lehmann S. 152), Und was du thust, sagt erst der andre Tag, War es zum Schaden oder Frommen Goe. 2, 144, 102, was ihn gereuen könnte daß er's gab Goe., Ta. 2620, die ... Theatralia ... die der Herzog wollte, daß ich sie lesen sollte Schi. Br. 7, 7, zu glauben, Was, wollte Gott, ich hätt' es nie gesehen A. W. Schlegel, Heinr. IV 2, I, 106, Was Gott verhüte, daß ich's ihm entrisse id., Rich. III, III, 7. Meistens ist der Akk. nicht vom Nom. zu unterscheiden, und so kommt auch geradezu ein deutlicher Nom. vor: Und dieser Verdacht, sieht man wohl, wozu er eigentlich abzwecken sollte Le. 11, 354, 36. Seltener wird die Konstruktionsweise bei Dem. oder Subst. angewendet: diesen aber wissen wir nicht, von wannen er ist Lu., Joh. 9, 29, die Zunge hätte ich doch wohl gewünscht, daß ich sie dir .. ein Bischen lähmen könnte E. Schlegel (D. Schaub, 4, 349), wodurch Herr von Poufalg seine Sache bei dir verdorben hat, das möchte ich wol, du sagtests mir Hermes, Soph. R. 6, 123, das übrige mögen die Herren sehen wo sie es herkriegen Goe. Br. 1, 117, 8, Die Strafe so ich dir auf dieser Erde Nicht geben kann, wies meinem Wunsch gefällt, Die hoff' ich, daß dein Geist sie leiden werde Gries, Rol. 37, 73.

Jetzt werden die beiden behandelten Konstruktionsarten lieber gemieden. Statt ein Wort zu einem Verb. sentiendi oder dicendi in den Akk. zu setzen, pflegt man es mit von anzuknüpfen oder auch mit in bezug auf. So könnten wir den oben angeführten Satz Luthers umbilden zu von diesem aber wissen wir nicht, von wannen er ist.

Anm. 1. Vgl. Karl Kunst, "Die sog. relative Verschränkung und verwandte Satzfügungen in ihrem Verhältnis zum deutschen Satzbau." Progr. d. Staatsgymn. d. 19. Bez. in Wien. Zföß. 1908, 397—413.

Anm. 2. Verwandt ist auch die folgende Konstruktion: von wannen er aber wieder dahin kam, müssen wir um Entschuldigung bitten, daß wir es nicht berichten können Thom. Jones 2, 378.

§ 498. Der Grad der logischen Abhängigkeit, in dem ein Nebensatz zu einem Hauptsatz steht, ist nicht immer der gleiche. Die auf ein Wort des regierenden Satzes rückbezüglichen Relativsätze waren ursprünglich immer unentbehrliche Bestimmungen dieses Wortes. Im Nhd. aber werden sie auch zu loserer Anknüpfung neuer Tatsachen verwendet. Man vergleiche z. B. den Unterschied in den folgenden Fügungen: Ich begegnete dem Manne, bei dem ich mich gestern nach dem Wege erkundigt hatte - ich begegnete einem Manne, bei dem ich mich nach dem Wege erkundigte oder ich kam dahin zurück, von wo ich ausgegangen war - ich kam an meinen Ausgangspunkt zurück, von wo ich einen andern Weg einschlug. Es hat dann also eine Gliederungsverschiebung stattgefunden. Der Relativsatz kann nicht mehr als ein Unterglied betrachtet werden. Das Rel. läßt sich ohne weiteres durch ein Dem. ersetzen. Eine weitere Folge davon ist, daß ein solcher Relativsatz durch eine Adversativpartikel in Gegensatz zu dem regierenden Satze gestellt werden kann, vgl. z. B. sie machte einen Versuch. welcher aber scheiterte. Ferner können Wörter wie auch, darauf, später usw. eingefügt werden, vgl. z. B. ich forderte meinen Freund zum Einschreiten auf, der auch dazu bereit war; England und Frankreich schlossen ein Bündnis, dem sich snäter auch Italien anschloß. Besonders häufig ist die Einfügung von dann oder denn, vgl. er saß fast niemals, als wenn er seine Harfe nahm und darauf spielte; da er sie denn meistens mit Gesang begleitete Goe., und denke ihn nächstens aufzusuchen, da wir denn wahrscheinlich gegen den Winter zusammen zurückkommen werden Goe. Br. 12, 193, 18. Besonders beliebt ist solche Konstruktionsweise bei Goe., namentlich in seinem Alter.

Anm. 1. Unter dem Einflusse des griech. Textes knüpft Lu. sogar eine Aufforderung durch ein Rel. an: vor welchem hüte du dich auch 2. Tim. 4, 15, welcher Ende schauet an vnd folget jhrem glauben nach Ebr. 13, 7.

Anm. 2. Unter dem Einflusse des Lat. wird zuweilen behufs Anknüpfung au das Vorhergehende ein Rel. statt eines Dem. in einem abhängigen Satze gebraucht, auf den erst der regierende folgt, vgl. ein vnendlicher Schatz, welchs so da gebrauchen, werden Gottes freunde Lu., Weish. Sal. 7, 14, den alten ..., welchen als der Juncker so betagt gesehen, verwundert er sich darab Amadis 67, darnach reisten sie ... durch den wald, für welchen, als sie hinauß ritten, ergrieff sie die nacht ib. 131 (u. ähnlich oft). Steht das Rel. im Nom., so wird noch einmal durch das Pron. er zurückgewiesen: Welches, daß es ihn verraten würde, er nicht unbillig besorgete Banise 125, 35, gedancken ... welche, daß sie möchten erloschen seyn .. er gäntzlich verhoffete ib. 349, 10, welches alles, worzu es gebraucht worden, am gehörigen Orthe melden will Felsenburg 20, 11. Auf einen Akk. wird zurückgewiesen: welches, sobald es der Printz merkte, ließ er die fuß-völker .. anrücken Banise 294, 5.

§ 499. Das logische Verhältnis zweier Sätze kann auch geradezu das umgekehrte werden wie das grammatische, indem der in der Form des Nebensatzes gegebene Satz die eigentliche Mitteilung enthält, zu dem der in der Form des Hauptsatzes stehende Satz als Bestimmung dient, vgl. schon mhd, jane gêt ër nie so balde, ërn benahte in dëm walde (mag er auch noch so schnell gehen, die Nacht wird ihn im Walde überraschen) Hartmann, Binnen disen trahten gie der kamerære einer für die tür und was sô schiere nie dervür, dër künic engienge gegen im în Gottfried, Trist. 18182. Im Nhd. kommen hier namentlich mit als eingeleitete Sätze in Betracht, die sich zunächst mit den in § 381 behandelten Hauptsätzen berühren, die durch einen formellen Hauptsatz bestimmt werden. Ganz gewöhnlich sind solche, in denen der letztere ein kaum, soeben, gerade, schon, noch enthält, z. B. kaum erblickte er mich, als er auf mich zueilte; ich war soeben (gerade) im Begriff, zu dir zu gehen, als du mir zuvorkamst; ich lag schon in tiefem Schlafe, als ich plötzlich durch ein Geräusch geweckt wurde; noch war ich nicht daheim, als das Gewitter ausbrach. Nicht ganz so allgemein gebräuchlich sind negative Sätze mit sobald, vgl. Meine Theorie war nicht so bald gefunden, als ich that, was die wenigsten . . thun Wi. 24, 22, Dieser Reiter erblickte nicht so bald den weißen Fuchs, als er seinen Bogen spannte

30, 294, Arsakomas .. hatte nicht sobald Nachricht davon erhalten, als er .. seinem Pferde die Spornen gab id., Luc. 4, 66, Die Nachricht .. und der .. Verlust der Erbschaft rührten .. nicht sobald den Vater, als er mit allen Zeichen einer wahren Betribniß und Reue zu Emilien kam Möser 4, 109, Nicht sobald war der Kriegsplan .. entworfen .. als sich der König zu seinem Einmarsch in das Reich in Bewegung setzte Schi. 8, 204, 16, die Fräulein Gevatterin hörte nicht so bald einen Leipziger Gelehrten nennen, als sie alle ihre Sinnen anspannte Musäus, Grandison 1, 44, der Unhold hatte sich nicht sobald entfernt, als man an der hinteren Seite des Schlosses ein Gefährt in den Hof rollen hörte Mörike (DWb.).

§ 500. Zuweilen werden Konjunktionen, die zur Einleitung von Nebensätzen ausgebildet sind, auf die Einleitung von Hauptsätzen übertragen. So wiewohl: Wiewol es gehört Gelt darzu Ayrer 3047, 3, Wiewohl, ich muß leider das widerspiel erfahren Chr. Weise, Klügste Leute 110, wiewohl es begab sich etwas ib. 157, Wiewohl es kam ganz anders heraus ib. 173, Rede, wiewohl nimm dein leben in acht ib. 238, Wiewohl Florindo entsetzte sich nicht id., Erzn. 142, Wiewol es blieb darbey ib. 178, Wiewohl ich gehe und vollbringe den Befehl id., Mach. 94, 33, wiewol du kommst mir recht Hagedorn 2, 24, Wiewohl, wer kann vorher des Schicksals Tücke wissen? ib. 113. Wiewohl, gerechter Himmel, zürne nicht über meine .. Worte Felsenburg 168, 19, Wiewohl Sie müssen darum nicht meynen Thom. Jones 1, 351, Wiewohl meine Schwester hat eben ein solches Herz Clarissa 2, 343, Wiewohl, wenn ich mich recht erinnere, so bin ich der letztschuldige Kl. Br. 125, Wiewol er vermeidet gänzlich, mit mir von diesem Vorfall zu sprechen Hermes, Soph. R. 1, 134, wiewol, das mag seine Ursachen haben ib. 223, Wiewohl diese schönen Qualitäten waren ihr nicht einmal alle bekannt Musäus, Grandison 1, 38, Wiewohl, reisen können wir erst in ein paar Tagen Haken (Erz. 90, 35), wiewohl es sind dem zahlreichen geneigten Leser seine Stammväter Hebel 360, 21, wiewohl das Zeitalter war unterdessen rot genug 400, 22. Seltener obgleich: obgleich das Weißbrod schmeckt auch in dem Schloß nicht übel Hebel 442, 31.

§ 501. Verschiedene Formen des Nebensatzes haben sich verselbständigt, so daß sie ohne einen regierenden Satz

gebraucht werden. Schon seit ahd. Zeit finden sich Ausrufesätze in der Form der abhängigen Wortfrage, vgl. uuaz ër lêuues uunni Otfrid 2, 6, 39; als eigentlich abhängig ist dieser Satz nicht nur durch die Wortstellung, sondern auch durch den Konjunktiv charakterisiert. Später herrscht der Ind. Im Mhd. sind solche Sätze ganz gewöhnlich, vgl. waz ich doch gegen der schænen zît gedinges unde wänes hän verlorn! Walther, wie ungerne Sifrit dô hin wider reit! Nib. Sie leben auch nhd. fort, vgl. was ich mich geärgert habe! wie sehr ich ihn verkannt habe! Doch wird jetzt die Form der direkten Frage vorgezogen, die im Mhd. selten ist. Nur in Sätzen von der Art wie was ich nicht höre! Schi. 3, 30, 4, was du nicht sagst! herrscht die Form der indirekten Frage.

§ 502. Häufig sind schon im Mhd. für sich stehende daß-Sätze in zweierlei Funktion, im Ind. als Ausdruck des Bedauerns, im Konj. als eine Form des Wunsches. Beide Arten stehen unmittelbar nebeneinander bei Walther: ouwê hovelîchez singen, daz dich ungefüege dæne solten ie ze hove verdringen! Daz sie schiere got gehæne! Sie setzen sich auch im Nhd. fort. Belege für Sätze des Bedauerns: ach daß ich dazu geboren bin Lu., 1. Maccab. 2, 7, Daß doch immer die alte Hexe dabei sein muß! Gellert, O daß ich nicht längst einen Freund Ihres gleichen gehabt habe Le., daß ich leben muste um ein Zeuge eines solchen Greuels zu sein Wi., daß Sie recht haben! id., Daß man doch zu seiner Qual Nimmer es vergißt! Goe. (DWb.).

Wunschsätze im Konj. Präs. werden zunächst weiter gegebraucht wie im Mhd., vgl. ah das sie müssen sein wie das gras auf den dechern, welches verdorret eh man es ausreuft! Lu., Ps. 129, 6, Daß doch dein Geist den Zorn der Könige versöhne, Der jetzt die Welt verheert Ramler, O daß es auch dorthin mich begleite, Wo sich das Leben wilder nun bewegt Goe. (DWb.), daß es Gott erbarm! daß dich der Kuckuck hole! Gewöhnlich aber werden in der neueren Sprache präsentische Sätze zu direkten Aufforderungen und Befehlen verwendet, vgl. daß er ihm ja die lautersten und triftigsten Bewegungsgründe gebe; daß er usw. Le. 9, 187, 33, daß man mich ja nicht bey dem Worte nehme ib. 263, 1, daß man doch ja den Trauerfall dem Volke noch verschweige Schi. 3, 153, 18, daß das ohne

Verzug in die Landschaft gebracht werde 3, 395, 16, Schreiben Sie die Antwort, wörtlich, wie ich sie Ihnen diktieren werde, und daß sie ja gleich in meiner Gegenwart abgehe ib. 565, 15. Anstelle des Konj. stellt sich wie sonst der Ind. ein: mein Sohn Jacob, daß die widerspenstige Tochter den Augenblick nach meines Bruders Gute gebracht wird Clarissa 2, 350, Wenn er kommt, daß man ihn zu mir schickt Iffland, Frauenstand 6, daß du dich nicht unterstehst! Für die Wunschsätze ist unter dem Einflusse der in \$ 503 besprochenen Satzart der Konj. Prät, üblich geworden, vgl. des morgens wirst du sagen 'ach das ich den abend erleben möchte!' des abends wirst du sagen 'ach das ich den morgen erleben möchte' Lu., 5. Mos. 28, 67, daß er doch aus dem Buch der Lebendigen vertilgt würde! Le. (DWb.), Daß ich wiederkehren dürfte in meiner Mutterleib! daß ich ein Bettler gebohren werden dürfte Schi. 2, 117, 23, Oh daß ich stünde am Thor der Verdammniß 3, 152, 1, O daß sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe id., Glocke.

In der neueren Sprache hat sich noch eine weitere Art von selbständigen daß-Sätzen herausgebildet, vgl. daß ich von Einem Vogel.. eine einzige andere Feder verlangen sollte, als er hat Le. 13, 103, 3, daß ich mit ihnen darüber stritte Le. (DWb.), daß ich ein Narr wäre und den Dummköpfen traute Tieck, Phant. 3, 52, Daß ich ein Thor wäre Gutzkow, R. 3, 245. Solche Sätze dienen zur Abweisung einer Zumutung. Der aus Gutzkow angeführte Satz, wie er in der Umgangssprache ganz gebräuchlich ist, bedeutet dasselbe wie ich werde doch kein solcher Tor sein. Es liegt dabei der Gedanke zugrunde "wenn ich das täte, was mir zugemutet wird, so wäre das Ergebnis, daß ich ein Tor wäre". Wohl auf Mißverständnis der Ausdrucksform beruht die Negation bei Bretzner, Liebhaber 8: Daß ich nicht ein Narr wäre, und mir Grillen ohne Noth machte.

§ 503. Aus hypothetischen Vordersätzen mit Irrealis, zu denen der Nachsatz verschwiegen ist, ist die gewöhnlichste Form der Wunschsätze entstanden. Zunächst sind so die konjunktionslosen Bedingungssätze, die aus der direkten Frage hervorgegangen sind, verwendet, vgl. mhd. ouwê gesæhe ich si under kranze! Walther, möhte ich verslåfen des winters zît id. Diese Satzform ist bis jetzt üblich geblieben, z. B. Frommer

Stab, o hätt ich nimmer mit dem Schwerte dich vertauscht! Hätt es nie in deinen Zweigen, heil'ge Eiche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, hohe Himmelskönigin Schi., Jungfrau III, 1, Ach wär' er zur Ruh und alles vorbei Chamisso; gewöhnlich mit eingeschobenem doch, vgl. hätt ich ihm doch nicht vertraut; auch noch mit nur: wären wir nur erst zuhause. Im Nhd. sind auch die mit wenn eingeleiteten Sätze zu Wunschsätzen geworden, z. B. Wenn ich doch so schön wär' Wie die Mädchen auf dem Land Goe. 1, 30, 1,

Anm. Für sich stehende Sätze mit als ob werden zuweilen gebraucht, so daß man dazu ein regierendes du handelst so hinzudeuken künnte, vgl. Aber Sic sollen sich meinetwegen nie beunruhigen. Als ob Sie der Sorgen und Unruhe nicht ohnedem schon genug hätten! Le. 17, 404, 22. Es könnte dafür auch heißen Sie haben doch ohnedem der Sorgen und Unruhe schon genug.

§ 504. Seltener und erst in neuerer Sprache dienen zum Ausdruck eines Wunsches Sätze, die mit dem verallgemeinernden Rel.-Pron. eingeleitet sind, vgl. Wer nur erst in Ruhe da wäre! Le. 17, 304, 29, wer dich auch besäße, schönres Meisterstück der Natur id., Emilia I, 5, Wer hier weg wäre! Schi. 3, 453, 11, Eilende Wolken! Segler der Lüfte! Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte! id., Maria 2098. Anders aufzufassen ist ein Satz bei Chr. Weise, Cath. 119, 15: wer ein Narr wäre und redete mit fremden Leuten; hierbei ist etwa hinzuzudenken "der würde das tun", so daß der Sinn ungefähr der gleiche ist wie in dem Satze daß ich ein Narr wäre.

§ 505. Bei den mhd. Dichtern finden sich eingestreute Fragen aus dem Sinne der Zubörer oder Leser in der Form der Abhängigkeit, vgl. ob sin wirt iht mit im var? ër und sine ritter gar Wolfram, wie dô ir hërzen wære? hërre, daz solt du bewarn, daz wir daz iemer süln ervarn Gottfried. Besonders beliebt sind solche Fragen bei Wolfram. Auch dem Nhd. ist diese Satzform nicht ganz fremd, vgl. Ob man schwerer in die Hölle als zuvor jetzt reisen kann? Logau (DWb.), Ob der Mittler ihn wohl noch liebte? das nicht! ihm vergäbe? Kl. M. 17, 676, Ob es geschehen sey, um Klotzen nicht zu mißfallen? Bald verdienten Sie, duß ich es bejahte Le. 19, 421, 6, Ob sie wohl schon einmal recht verliebt waren? Gemmingen, Hausv. 51, Ob wir das auch gezeigt haben, Hauptmann? Schi.

2, 120, 5, Ob sich Briefe finden ließen? 52, 259, 2178, Ob zwei Seelen es giebt, welche ganz sich verstehn? Wer antwortet! Platen (DWb.), Ob sie wohl wußte, was ich jetzt wußte Spielhagen 9, 164. Fragesätze mit ob werden jetzt auch zu energischen Befehlen angewendet, vgl. Ob du stille bist, oder nicht! Raimund 1, 113, ob du gleich herkommst?

## Kap. 14. Negation.

§ 506. Zur Verneinung diente im Ahd. wie im Urgerm. die Partikel ni = mud. ne. en. die meistens unmittelbar vor dem Verbum finitum stand, mit diesem eine Worteinheit bildete. Die Setzung derselben vor das Verbum genügte, um einen Satz negativ zu machen. Sie konnte aber auch noch einmal vor ein verallgemeinerndes Pron. oder Adv. treten, mit dem sie zu einer Einheit verschmolz (s. § 129). So entstanden mhd. nieman, niht, nie, niender, niergen. Aus der Verschmelzung von noh, nih = "auch nicht" mit ein entstanden ahd. nohein, nihein, woraus mhd. kein entwickelt ist (siehe II § 173). Diese konnten auch allein zur Negation eines Satzes dienen ohne ni vor dem Verb., meist aber nur, wenn sie diesem vorangingen. Im Ahd, konnten neben dem negierten Verb, auch noch die nicht negierten Indefinita io, ioman usw. stehen. Seit dem Ende der ahd. Zeit wurden auch neben dem negierten Verb. nur noch die negierten Indefinita verwendet. Nur die nicht negierten mhd. dehein und deweder blieben neben dem negierten Verb. in Gebrauch. Indem dann dehein und kein gleichwertig in negativen Sätzen gebraucht wurden, war die Folge, daß sie auch in nicht negierten Sätzen gleichwertig = nhd. "irgend ein" verwendet wurden. Erst spätmhd, ist kein allmählich auf negative Geltung beschränkt worden.

Anm. Vgl. Behaghel: "Die Verneinung in der deutschen Sprache" (Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, 5. Reihe, Heft 38/40). Dort wird die ältere einschlägige Literatur verzeichnet.

§ 507. Seit dem Ende des 12. Jahrh. genügte zur Negation bloßes en- nur noch in bestimmten Fällen, die weiterhin auch allmählich unmöglich wurden. Wenn sonst kein negatives

Pron. oder Adv. im Satze stand, wurde dem Verbum ein niht beigegeben, das ursprünglich nur eine Verstärkung der Negation war als ein Akk. der Beziehung (s. § 198) mit dem Sinne "in keiner Hinsicht". Weiterhin fiel die Partikel en oft fort und verschwand allmählich ganz bis auf unverstandene Reste, vgl. III §§ 138. 130, II § 241. So ist nicht als allgemeine Negationspartikel an die Stelle des ahd. ni getreten, doch so, daß es, wo der Satz ein anderes negatives Pron. enthielt, entbehrlich blieb.

Infolge dieser Entwicklung ist es möglich geworden, nicht als Verneinung zu einem einzelnen Satzgliede zu verwenden, vgl. nicht ich bin schuld, sondern du. Im Ahd. wurde in dieser Funktion nalles verwendet, das aber im Mhd. untergegangen war, so daß es längere Zeit an der Möglichkeit zu solcher Verneinung eines einzelnen Satzgliedes fehlte.

§ 508. Zur Anknüpfung eines negativen Satzes oder Satzgliedes an einen andern (nur selten an einen positiven) oder ein anderes dient im Mhd. noch. So auch noch im Nhd. s. DWb. 874, vgl. sie werden mir nicht gleuben, noch meine stimme hören Lu., 2. Mos. 4, 1, ich habe nie den Tanz Der Musen angeschaut noch irgend einen Kranz . . zu tragen mich beflissen Rachel 1, 3, Den nie in hoher See das Brausen wilder Wellen Noch der Trompeten Schall in bangen Zelten weckt Haller, Alpen 488, damit man seine Kunstgriffe nicht endlich merken, noch ein noch andrer, den er betrogen, sich an ihm zu rächen suchen möchte Gil Blas 4, 101, kein Laut noch Geräusch von Redenden wurde Durch die Versammlung gehört Kl., M. 4, 100, ich seh ihn nicht! - Noch ich Goe., Nausikaa 6, das habe ich nicht gewußt - Noch ich Iffland, Mann von Wort 197. Die Negation im ersten Satze ist durch unvertreten: sie sind unfähig, das Kind zu strafen, noch es mit einfacher Kost genähret zu schen Bode, Mont. 1, 252; der erste Satz ist nur dem Sinne nach negativ: eh' Adelheid .. nur einen Laut vorbringen, noch auch sich von der Stelle rühren konnte Mörike 4, 228. Im Mhd. fehlt oft die Negation in dem vorderen Gliede, indem die in noch enthaltene Negation auf dasselbe zurückwirkt, z. B. dem sind die engel noch die frouwen holt Walther: dies kommt auch noch im Nhd. zuweilen vor (s. DWb. 875 u.), vgl. wird Creutz noch Peinen satt Spee, darin ich ersterben noch genesen kann Gryphius, Gottes Erbarmen

kennt Grünzen noch Zeiten Wi. da ich mich wegen eines Termins der Herausgabe noch sonst auf irgend eine Weise binden oder verpflichten kann Goe. Br. 21, 211, 22.

Zur Bezeichnung der Korrelation dient ursprünglich noch - noch (schon got. nih - nih). Dieses findet sich auch im Nhd. noch bis in das 19. Jahrh. hinein (s. DWb. 872-4), vgl. noch sichtbarlich noch unsichtbarlich Lu. Br. 5, 85, hier will noch Cères weichen noch Bacchus Op., noch Macht noch Haß befreit von seinen Bissen Haller, darin , ist noch Kraft noch Annuth Kl., noch Nasses noch Trocknes Wi., Merk. 76, 1, 115. noch Sie noch ich Schi, Carlos 2057, noch der Kaiser noch der König kann euch zur Rechenschaft ziehen Crauer, Toggenburg 90, noch Gefahr noch Tod Tieck, Genov. 126, 9, Noch Krankheit kannten sie noch Furcht noch Klage A. W. Schlegel 1. 49. Noch Künftiges, noch Fernes bleibt verborgen ib. 53. Du bist noch Gottes noch des Königs Freund id., Heinr. VI1, I, 3, Noch die Vögel, noch die Quellen Sollen meinen Reden lauschen id., Span. Theat. 1, 79. An Stelle von noch - noch erscheint zuerst bei Notker ne weder - noh; hierbei ist ne weder eigentlich Nom. Akk. Neutr. eines Pron. mit der Bedeutung "keines von beiden"; es hat sich also eine Gliederungsverschiebung vollzogen wie bei beide - und und entweder oder (s. § 52). Schon im Mhd. tritt für neweder gewöhnlich bloßes weder ein, und weder - noch behauptet sich im Nhd. in allgemeinem Gebrauch bis jetzt. Ungewöhnliche Stellung: Tälemachus weder, noch irgend ein andrer Voß, Od. 17, 568 u. ö., Der König weder, noch sein bester Freund A. W. Schlegel Heinr, VI3, I, 1. Damit konkurrierte eine Zeitlang auch weder weder, vgl. kann weder sterben weder leben Wi. 4, 74, welche... Weder dem Drang der Troer erzitterten, weder dem Feldruf Voß, Il. 5, 521, Weder lähmt mich die Furcht, die entseelende, weder die Trügheit ib. 827, weder mit Worten bezähmst du sie, weder mit Thaten ib. 879 u. ö., weder schlimmer, weder besser Goe. 12, 158, Bin weder Fräulein, weder schön Faust 2607. weder wanke, weder weiche ib. 5499, mehr euch noch zu sagen. gestattet weder die Zeit, weder fordert euer Heldenmuth Crauer, Pfyffer 74, wenn cuer Wissen weder ihm, weder euch Erleichterung bringt id., Toggenburg 66, ein Sohn, der weder Vater, weder Mutter kennt Gieseke, Jungfrauen 125, auch soll die Schwachheit meines Mannes weder auf die Ruhe der Unterthanen, weder auf seine Ehre Einfluß haben Eberl, Männerfrevel 92, Weder Schlummer, weder Leben A.W. Schlegel. Span. Theat. 1, 326, Ihn kümmern weder Franken, weder Sklaven Immermann (N.-L. 1592, 15, 16), Sein achten weder Reiche, weder Arme (ib. 16, 24), weder im Hirschen, weder im Adler Mörike, Ged. 361. Auch weder -- oder kommt vor: Vngescheyden sein wir alle beyd Weder in lieb oder in leid H. Sachs, Fastn. 31, 35, welches weder durch Reisen, Luft, Gesellschaft oder Medicin fortgeschafft werden kann Bode, Klinkers R. 3, 80, ich habe von allen dergleichen weder Etwas gesehen, gehört oder empfunden ib. 85, keine Anfrage zu beantworten, weder mit den Augen, oder durch Gebehrden, oder mit Worten und dem Munde Musäus, Volksm. 3, 61. kein Mensch bringt mir weder was zu essen oder zu trinken Schikaneder 2, 270, es war weder von einer Flucht mit ihm oder dem Offizier oder von einer Scheidung oder sonst einer gewaltsamen Unternehmung noch die Rede Gutzkow, R. 7, 399.

§ 509. Die Negation erhält im Mhd. öfters eine Verstärkung durch ein Wort für eine geringfügige Sache, z. B. niht ein blat, niht ein stro, niht eine bone. Auch im Nhd. kommt derartiges zur Anwendung, z. B. nicht eine Bohne, nicht ein(en) Pfifferling. Andere Arten verstärkter Negation sind gar, durchaus, gewiß nicht, nichts, niemand, kein; nicht im geringsten (seltener im geringsten nicht, z. B. Le. 12, 4, 19. 231, 15. 234, 20), nicht der (das) Geringste (selten mit umgekehrter Stellung, vgl. Bey einer so außerordentlichen Arbeit .. müssen Sie durch Ihren Fleiß und Unpartheylichkeit den geringsten Schaden nicht leiden Rabener, Sat. 3, 62). Anderseits kommen Abschwächungen vor wie wohl nicht. Vertretungen der gewöhnlichen Negation sind keineswegs, keinesfalls, auf keinen Fall. Als schwächere Negationen kommen kaum, schwerlich in Betracht. Es wird aber auch absiehtlich eine gelindere Ausdrucksform gewählt, wo man eigentlich unbedingte Verneinung im Auge hat, sogen. Litotes. Im Mhd. sind wênec und lützel geradezu so viel wie nichts, selten so viel wie nie. Auch dem Nhd. sind derartige Ausdrucksformen nicht fremd. Insbesondere wird (eben-) sowenig als oder wie verwendet, wo für das zur Vergleichung Herangezogene die

Verneinung feststeht. Volkstümlich wird zu lebhafter Abweisung einer Behauptung oder Zumutung der Teufel angezogen, vgl. mhd. ich bringe iu den tiuvel (es fällt mir nicht ein euch etwas zu bringen) Nib.; nhd. Wendungen wie das mag der Teufel wissen, aushalten (das weiß niemand, hält niemand aus), ich werde Dir den Teufel tun, das mag Dir der Teufel danken, ich frage den Teufel danach; den Teufel muß das Spaß seyn Le. 1, 395. 19, der Vorschlag ist gut, .. aber der Teufel traue Schi., Euer Tochter ist ein junges Blut Und kennt den Teufel der Männer Ränken Göckingk. An Stelle des Teufels tritt auch der Henker oder der Kuckuck, vgl. zum Guckguck ist er, und bekümmert sich den Henker darum, wie wir wieder aus dem Quark heraus kommen Wi., der Henker mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen Goe. nehmen Sie mirs nicht übel, von der Medicin verstehen Sie nicht den Kukuk Gellert, von der Musik wenigstens versteht er nicht den Guckuck Wi.

Anm. Geradezu wie nie wird selten konstruiert: Allein die schlaue Creatur Lieβ selten in ihren Augen, als was sie wollte, lesen Wi., Am.¹ 2, 80, (= was sie nicht wollte 12, 30).

§ 510. Neben einem andern negativen Pron. oder Adv. ist nicht zwar entbehrlich, doch wird es bis in ziemlich neue Zeit von Schriftstellern und noch jetzt in der Volkssprache häufig zur Verstärkung hinzugefügt, vgl. wem niemand nicht gefällt Logau, wie er spricht, spricht Dir niemand nicht Le. 1, 16, seit der Zeit will niemand nicht davon wissen Goe. 13, 34, 8, das disputirt ihm nicmand nicht Schi., Wa. 11; nichts gutes war es freilich nicht Le. 1, 303, 12, nichts kostbarers wüßte ich in der That nicht ib. 3, 294, 34, nichts Gutes haben Sie in unserm Hause nicht gestiftet Hermes, Soph. R. 2, 456; ist kein Arzt nicht da Lu., Jer. 8, 22, Dem sonst kein Licht nicht gleichet P. Gerhard, keine Neigung nicht Kl. M. 16, 277, keiner von ihnen wollte es nicht einmal wie die geneckten Hunde machen Le. 4, 105, 1, keine bessern wissen Sie nicht? 5, 240, 34, kein Wunder ist es nicht ib. 316, 5, kein Ungeheuer muß er uns deswegen nicht vorstellen 6, 145, 6, kein Tragisches (Theater) gewiß nicht 10. 124, 6, keiner hat auch nicht einmal seinen eigenen Ton ib. 434, 35, ich sehe keine Dame nicht Wi. 4, 206, für euch singt keine Muse nicht id., Am. 1, 1, 8, das Gleichniß .. ist keines

der edelsten nicht ib. 2, 109, die Regung .. bildet kein bloßer Fleiß nicht Heinse 4, 203, kein Geld krieg' ich doch nicht von ihm Goe. 51, 6, 10, Keine Nüsse in den grünen Schaalen sind nicht mehr zu haben Goe. Br. 13, 278, 7, Keinen eigentlichen Stillstand an Faust habe ich noch nicht gemacht ib. 15, 200, 22, keine Sorge brauchst Du nicht für mich zu haben ib. 20, 328, 27, können keiner Meze nicht schweigen Schi, 3, 90, 1, keine Frage hatte sie sich noch nicht erlaubt Musäus, Volksm. 1, 103, keiner hatte nicht im Geringsten ein derlei Wesen aufzuweisen Stifter 1.38. meiner Strengigkeit hat mich je zuweilen gerewet, meiner Gütigkeit aber nie nicht Zinkgref, Aber nun sang sie (die Nachtigall) auch .. wie sie nie nicht geflötet Kl.; Sie (die Poesie) greifet niemals nicht in eines Richters Heil Günther, daß man niemals an den Höhen selbst nicht weiß, was Rechtens ist Rabener. Sat. 1, 139, Gott ist uns nah, ist niemals nicht Von seinem Volk geschieden Kl.; Tichter sind gemeinlich arm; arm ist aber nimmer nicht Wer ihm selbsten Geld und Gut .. und Hoheit ticht Logau; schweret nicht, weder bei dem Himmel noch bei der erden noch mit keinem andern eid Lu., Ep. Jak. 5, 12, was den Werken seines reifen Alters, weder an Gedanken noch Ausdruck durchaus nicht ähnlich sieht Le. 11, 273, 25; auch doppeltes nicht kommt vor: wie kommt es, daß nicht der Strom der Geister .. diese Eindrücke nicht bald ausgelöscht hat Schi. 1, 85, 4. Auch sonst wird die Verbindung zweier negativer Wörter nicht gescheut: seid niemand nichts schuldig Lu., Röm. 13, 8, wenn niemand nichts schreiben wollte Rabener, Sat. 1, 65, Bei der jetzigen Einrichtung gewinnt niemand nichts Goe. 12, 374, 15, so soll mir Niemand nichts dagegen sagen Goe. Br. 21, 106, 8, niemand nichts zu sagen haben Gemmingen, Hausv. 7, so kann auch niemand nichts gegen meinen Aufenthalt in R. haben Schi. Br. 2, 418, sagen Sie aber niemand kein Wort davon Schi. Br. 6, 365; Dann keiner wußte nichts zu sprechen 'Op., und thut unterdessen keiner nichts was er thun soll Lichtwer, keiner von uns arbeitet nichts mehr Hensler, Großvater 90, kein Mensch denkt an nichts weniger als an ihn (vulgäre Rede) Tieck, Phant. 3, 448, weil ihnen die Patres nie nichts zu Leide thaten Miller, Siegw. 1, 34, meine Gesundheit war nie durch nichts erschüttert J. v. Müller, da er mir von seinem Zustand niemals nichts verschwiegen hat Schi. 1, 110, 5; ich . . habe

ir keinem nie kein Leid getan Lu., 4. Mos. 16, 15, was Seine Hoheit noch nie für keine Dame gefühlt Wi., Am. 1 II, 216, der Thron kann niemals keine Freude bringen Tieck 1, 45, ir und ewre kinder sollet nimer mehr keinen wein trinken Lu. Hesek. 44, 21; die Welt war leer, mein Herz . . fand nirgends nichts Klinger, daß schon alles aufgezehrt und nirgends nichts mehr zu haben sei Goe.; hab ich doch nirgend keine hülfe Lu., Hiob 6, 13, alles ist Partei und nirgends Kein Richter Wall. Tod III, 15, nirgends kein Ausweg, nirgends kein Strahl des Lichts Gieseke, Jungfrauen 16: weder von Ihrem Verdienst noch von der Aufmerksamkeit der Franzosen weiß kein Mensch in Deutschland etwas Goe. Br. 27, 320, 8, wo weder auf dem Kriegsfelde noch auf dem diplomatischen Gebiet keine entscheidende Schlachten vorgefallen waren Arndt, Wanderungen 37, bei keinem einzigen ... sah ich die Kirche weder durch ihre Diener noch durch ihre Symbole repräsentiert Heine 5, 190; nach § 509 können wir auch hierherziehen: der gute Leser wird eben so wenig als ich .. weder durch Kochen noch durch Rösten auch nur einen Diamanten . . zur Welt fördern Jean Paul, Komet 211, so wenig als die regellosen Kometen ihren fest bestimmten Lauf nicht stören können Klinger 8, 81, Nichts mag kaum sein so vngelegen Fischart, Schiff 43, Offiziere ... kaum von den Gemeinen weder durch Kleidung, noch durch Betragen zu unterscheiden Steffens, N. 4, 134; schwerlich . . hat weder der Britte noch der Franzose des Römers moralische Grazie . . . erreichet Herder 23, 241, Schwerlich wird es weder auf der Bühne noch im Buchhandel Glück machen Goe. Br. 15, 26, 5. dieß Verhältniß, das schwerlich weder fruchtbar noch anmuthig werden kann Schi. Br. 5, 421, Dieses Weibsbild öffnete ihre Lippen weder vor ihrem Herrn, noch vor seiner Schwester selten eher, als bis Thom. Jones 1, 41; Nachbarn so den Teufel nicht taugen Gil Blas 1, 228, das taugt den Teufel nicht Zachariä. Verwandl. 3, 308, von den beiden Gelegenheitsgedichten des Hrn. Nicolai urtheile ich, daß die Gedichte recht gut sind ... daß aber die Kupfer nicht den Henker taugen Le. (DWb.), weder Sie noch der Apotheker verstehen den Henker von der Heilkunde Jean Paul, Komet 184. Die Zurückdrängung der doppelten Negation in der Schriftsprache ist hauptsächlich auf Einfluß der latein, Grammatik zurückzuftihren

§ 511. So steht auch eine Negation neben dem Infinitiv mit zu, nachdem der Satz schon verneint ist: sie wird es nicht wagen, weder sich noch ihn einem zweiten Unfalle bloß zu stellen Bode, Klinkers R. 1, 173, ich kann mich nicht erinnern, sie jemals weder gleichgiltig noch in Leidenschaft gesehen zu haben Wi. 27, 115, (wir) fanden .. nicht für rathsam, weder die Nachbarn .. noch unsern Wirth .. deßwegen vor Gericht zu fordern id., Luc. 4, 68, er hat sich nie in den Sinn kommen lassen, Europa weder zu beglücken, noch zu bekriegen Herder 13, 227, da es mir, nach meiner Art zu empfinden und zu denken, nicht möglich ist, weder so klug noch so glücklich zu werden Heinse 5, 275, daß ich nicht verbunden seu. Ihnen weder von meinen Empfindungen, noch von meinen Grundsätzen, Rechenschaft zu geben Großmann, Henriette 31, Etienne fand sich nicht veranlaßt weder weiter zu fragen, noch der .. Aufforderung .. entgegen zu kommen W. Alexis, Cab. 4, 123. Damit ist auch die Anwendung von kaum zu vergleichen: unfähig, einen bestimmten Gedanken zu fassen, ja kaum mich zu regen Spielhagen 9, 288. Die Negation im regierenden Satze kann auch durch un- ausgedrückt sein: das Unvermögen, ihm weder durch Gewalt noch List beizukommen Wi. 30, 39, er hielt uns für unvermögend weder zu frommen, noch Schaden zu thun Bode, Mont. 2, 312, so wäre unmöglich gewesen, weder den Dieb zu nennen, noch das verlorne wieder zur Hand zubringen Simplic. 391. Nach wenig mit negativem Sinne steht eine Negation: er hatte zwar noch ein wenig Geld, aber viel zuwenig, weder seinen verschwenderischen Pracht hinauß zuführen, noch sich auff eine Reise zu mondieren Simpl. 498. Auch in einem folgenden daß-Satze steht pleonastische Negation: so ist es unmöglich daß weder ich noch irgend ein Mensch in der Welt etwas leisten könne Goe. 44, 203, 10, nur verlangen Sie nicht, das ich Ihnen mit meinem Beyspiele weder in dem einen noch in dem andern vorgehn soll Musäus, Grandison 1,184.

§ 512. Nach ohne nimmt nicht selten eine Negation den negativen Sinn von ohne noch einmal auf, vgl. ohne allen Werth, weder in Meinung noch Wirkung Bode, Mont. 1, 267, ohne Ehrerbietung weder für die Gesetze noch den gemeinen Glauben Wi. 8, 52, ohne Feindschaft noch Neid G. Keller 4, 257, ohne Schmerz noch Zorn Sybel, Revolutionsgesch. 2, 104. Be-

sonders oft neben zu mit Inf .: ohne sich weder für diesen noch für jenen zu erklären Le. 5, 162, 34, ohne weder zur Rechten noch zur Linken zu sehen Bode, Yorick 1, 75, ohne weder die Magia divina, noch die Magia diabolica . . dazu zu gebrauchen Nicolai, Reise 1, 275, ohne sie weder zu sehen noch zu hören Wi. 13, 49, ohne sie weder aufzumuntern noch abzuschrecken 25, 123, ohne sich weder durch die fürchterlichen Märchen ... noch von den Nahmen des unwirthbaren .. abschrecken zu lassen id., Luc. 4, 7, ohne weder seinem Freund zu widersprechen noch beizupflichten Meißner, Skizzen 1, 17, ohne im Geringsten weder sich selber noch das Incognito zu kompromittieren J. Paul, Komet 312, ohne ihn weder umzubringen, noch zu verwunden Tieck, Quix. 4, 301, Ohn' abzuspringen, noch das Haupt zu neigen Gries, Rol, 46, 104, konnte man einen so glücklichen Ort verlassen, ohne sich nicht noch einen Sack gedörrten Obstes mitzunehmen Gutzkow 10, 94, wie soll' ich hier mein Urtheil anbringen, ohne nicht in Gefahr zu gerathen id., R. 3, 295, darin zeigte sie sich als Virtuosin, daß sie niemals in großer Gesellschaft erschien, ohne nicht ihre Toilette nach dem Farbenton der Zimmer einzurichten ib 4,11, ich habe .. nie mehr aus einem Weichselrohr rauchen können, ohne nicht daran zu reiben id., Zaub. 3, 81, ohne weder die andern zu verstehen. noch von ihnen verstanden zu werden O. Ludwig 1, 187; dazu Stellen mit kaum: Docken stand ihm in keiner seiner guten Eigenschaften nach, ohne kaum einen seiner Fehler zu haben Meißner, Sk. 1, 1, ohne kaum ein Wort mit einander zu sprechen Spielhagen 9, 276. Wie ohne zu verhält sieh ohne daß: das Paar .., das niemahls aus einander gieng, ohne daß es sich nicht noch etwas sollte zu sagen haben Clarissa 2, 127, ohne daß ich iemals weder meine Wünsche, noch mein Unvermögen überwinden kann Heloise 1, 134, wie wird sie (die Einbildungskraft) einzelne Verse, Bilder . . Lieder ertragen, ohne daß sie sie nicht auch zu einem Ganzen dichte? Herder, der gemeine Soldat kann nicht verurtheilt werden, ohne daß nicht zwei seiner Kameraden mit zu Gerichte kommen Möser (DWb.). ohne duß man die Musik, ja so gar die Worte nicht merkt Heinse 5, 14, ohne daß auch die Sünde soll behalten werden. weder in diesem noch in jenem Leben Musäus, Volksm. 3, 267, ohne daß weder diese Entscheidung einlief, noch auch das

Rechtserkenntnis .. gefällt ward H. Kleist 3, 211, 24, ohne daß weder der Baron zurückkam, noch Luitgarde erschien Schücking 2, 39, kein Weiser rückt an, ohne daß ich nicht denke: Den hat er mit seiner todten Hand eben gerückt Gutzkow, R. 5, 186, ohne daß weder Mutter noch Tochter .. die Lippen geöffnet hätten Heyse 8, 391; mit kaum: Jahre gingen vorüber ohne daß man es kaum merkte Herder 18, 219.

Nach sonder wird zuweilen ein zweites Glied mit noch statt mit oder angeknüpft: sonder Furcht noch Grausen Musäus, Volksm. 1, 69, sonder Umständlichkeit, noch Pracht Fouqué, Zaub. 3, 63.

Anm. Etwas Ähnliches ist es, wenn an ohne zu mit Inf. ein zweites Glied mit noch weniger (= vollends nicht) angeknüpft wird: ohne diese Naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Zweck zu beziehen Schi. 10, 14, 25, ohne im geringsten die Wiedereinführung dieser Regierungsform in Frankreich und noch weniger eine deutsche Übersetzung derselben zu wünschen Heine 5, 134.

- § 513. Nach außer kommt pleonastische Negation vor, vgl. alles war vergnügt und glücklich, außer ich nicht F. Weiße, Op. 3, 97, man findet alles hier, was zu einem angenehmen Leben gehört. In der That ausser nichts zu essen Wi. II, 1, 333, 11, ich habe ihnen allen außer Gaubius nicht ... geschrieben Eva König (Le. 21, 123, 6), in einem zahlreichen Volk entwilderte er jeden, außer sich selbst nicht Herder 23, 410, alles .. sieht sie an, außer Rosenau nicht Stephanie, Werber 164, Klotilde schien gegen alle zurückhaltend .., außer gegen ihren Vater nicht J. Paul, Hesp. 63, so wie sie .. ihm gegen alle Menschen .. beitrat, außer gegen sich nicht id., Loge 95, durch jede Beschreibung .. außer durch die jämmerliche nicht ib. 253. Ähnlich: alle thun es, bis auf einen Korporal, einen Gefreiten, und beyde Gemeine nicht Möller, Waltron 59.
- § 514. Wie in anderen Sprachen steht auch im Deutschen bis in ziemlich junge Zeit nach dem Komparativ oft eine eigentlich unlogische Negation, indem sich die Vorstellung einmischt, daß das zur Vergleichung Herangezogene nicht mit demjenigen, von dem man ausgeht, übereinstimmt, vgl. Das wir offt wöllen sein vff erden mer dan wir nimmer mögen werden Murner, Badenfahrt 29, 21, dat ghy schoner syt als ghy vorhen niet gewesen syt Jul. Braunschw. 235, diese Wunder-

that Den Schein der Lügen mehr, als nicht der Wahrheit hat Werder, Rol. 2, 54, Viel heller, als der Mond, und andre Sternen nicht ib. 3, 57. Die er mehr liebt als nicht sein Augen ib. 4, 41, mehr, als nicht der Himmel Sternen hat ih. 6, 39, Dieweil das Martans Schimpff jhm weit weit weher that, Als jhn nicht frewt, daß er die Ehr erworben hat ib. 17, 91 (u. o.), der mann lebet ärger bey seinen 50 jahren, als er nicht that, da er 30 war Gryphius, L. 517, duß mehr Dörner sie als Lilgen nicht beblümen Lohenst., Cleop. 792, der .. ihm ühnlicher als sonst kein Mongole .. war Haller, Usong 12, sie hat .. mehr über die Sterne geseufzet, als mancher Liebhaber nicht thut Rabener, Sat. 1. 200, daß er in einer Stunde mehr gewinnt, als er in zehn Jahren durch die kostbarste Chicane nicht erlangt ib. 3, 78, daß Du alle Fehler Deines künftigen Mannes schon itzt besser kennst, als sie manche Frau an dem ihrigen nicht kennt ib. 241, weiter, als ich um aller Welt Königreiche nicht gehen wollte Thom. Jones 3, 409, daß er mehr darinne geleistet hat, als tausend andere in seinen Umständen nicht würden geleistet haben Le. 6, 395, 20, wenn seine Hexameter auch schon zehnmal richtiger und wohlklingender wären, als sie in der That nicht sind 8, 87, 20, wenn sie nicht .. richtiger und zuverlässiger wäre, als sich weder der gedruckte Text noch die Übersetzung des Pepinus zeigen 12, 6, 17, dessen Besitz weit unruhiger und besorgter machen müßte, als das Gefühl seines Gegenteils nimmermehr machen kann 12, 298, 26, ich werde mehr in diesem einen Winter arbeiten müssen, als ich sonst nicht in dreyen gethan habe 18, 59, 17, schwerer als nie däucht ihm das Netz Wi. 4, 49, Käsar und er sind bessere Freunde als sie noch nie gewesen sind ib. II, 2, 301, 16, und sprach von seiner Glut viel feuriger als nie id., Idris III, 56, 8, verwirrter als nie id., Merk. 76, 4, 206 (= je 4, 227), er hat die Bedürfniße seiner Staaten tiefer gekannt als vielleicht kein Regent unsrer Zeiten Herder 17, 62, wir schweben diesen Augenblick in einer größern Gefahr, als ihr alle nicht seht Goe. 11, 85, 10, er war geschäftiger und überdrängter als nie ib. 24, 2-1, 25, ich gewann in wenig Stunden einen deutlicheren Begriff von dem eigentlichen städtischen Zustand Karlsbad's als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können ib. 36, 181, 27, ich sollte mehr Menschen verdammen als ich nicht thäte 37, 156, 8, die ihm mehr einbringt.

als die Musik nicht thun würde ib. 43, 61, 17, daß sie gescheuter sein sollten, als sie bei ihrem Leben nicht hatte sehen können 51, 4, 4. so hätten wir einen weit vollständigeren und methodischeren Beitrag zu unserm Zweck, als er uns durch Beantwortung tausend Baconischer Fragen nicht hätte werden können ib. II, 3, 237, 19, nachdrücklicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr gekonnt hätte Schi. 9, 314, 34, die Wortbrüchigkeit des Hofs .. ruft mehr Soldaten ins Feld, als alle Ermahnungen ihrer Anführer .. nicht vermocht haben würden ib. 339, 2. daß .. Geschichtenträger Des Übels mehr auf dieser Welt gethan, Als Geist und Dolch in Mörders Hand nicht konnten id., Carlos 72, daß König Philipp .. jede von mir aufgefangene Sylbe Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, Als er noch keine gute That bezahlte ib. 115, wir müssen Das Werk in diesen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh id., Picc. 1374, ich bin wachsamer, als ich nie war id., Br. 1, 444, ich . . befinde mich jetzt viel besser, als ich lunge nicht gewesen ib. 3, 324, ich habe zu meiner Gesundheit ein weit besseres Vertrauen, als ich seit langer Zeit nicht hatte ib. 344, so kommt die Gesellschaft . . reicher als niemals nach Lauchstädt ib. 6, 372. Sie haben hier mehr Freunde als mancher Mensch in seinem ganzen Leben nicht zusammengezählt hat ib. 7, 251, daß wir Bürgerlichen.. ärger und hochfahrender sind, als der Adel nimmermehr Iffland, Reise n. Stadt 26, sey glücklicher als ich es bin, als ich es nie werde Hensler, Großvater 39, größere Freunde ..., als fehlerlosere Menschen niemals werden J. Paul, Loge 259, seliger als nie in seinem trocknen Leben war er id., Flegelj. 68, morgen soll ein röterer Tag aufgehen, als keiner der bisherigen Platen 2, 50, Da die Liebe Thorheit, ist 'ne Thörin Gefährlicher, als selbst die schlauste nicht Grillp. 9, 152. Es ist gefährlicher, als es nicht scheint ib. 10, 77, Dieser Augenblick webt stärkere Bande, Als es die Pflicht, die kalte, nie gekonnt ib. 79, der Oberamtmann habe durch seine Güte mehr aus ihm herausgebracht, als tausend Foltern nicht hätten erpressen können Kurz 7, 158, die Sache war gewichtiger wie noch keine Anzengruber 1, 107; statt einer Negation steht kaum: hätten wir . . in einem Tage mehr . . Victualien bekommen, als 100 .. Mann in einem Jahre kaum aufessen können Felsenburg 116, 10, ist unser Rang gesichert, so nehmen wir einen

Mann von Geist mit mehr Gefälligkeit auf, als wir es einem andern, der an Rang über ihm stände, kaum thun würden Herder 23, 59; schwerlich: wodurch man sich einen schlimmern Stand macht, als man ohne solche Einbildung schwerlich gehabt hätte Karl Le. (Le. 19, 342, 25).

Desgl. steht Negation nach anders: so kann es .. nicht anders seyn, als daß er nicht .. das Unzulängliche .. so mancher Sprachlehren sollte eingesehen haben Le. 5, 448, 28, wenn es kaum anders seyn kann, als daß nicht die Königin unter der Liebhaberinn, oder diese unter jener leiden sollte ib. 9, 288, 3. Eine ähnliche Erscheinung beim Superlativ: Er ist der aller fraydigst knecht, den ich herümb im ganczen kreis In vnser ganczen pfar nit wais H. Sachs, Fastn. 79, 74.

§ 515. Häufig ist Negation nach ehe, bevor u. dergl. eher bis, auch nach bloßem bis in Abhängigkeit von einem Satz mit negativem Sinn, vgl. viel ehe, dann jhr nicht verhoffet Amadis 37, (u. so sehr oft), diesen Brief zu verlieren, ehe ich denselben weder schrifftlich noch mündlich beantworten konte Felsenburg 300, 27, daß, ehe hier die bereits engagierten Acteurs sich nicht gezeigt hütten, die Entrepreneurs keine neue annehmen wollten Le. 12, 230, 34, ehe diese Vorbereitungen nicht vollkommen zu Stande sind, werden die Kasten nicht eröffnet Goe. Br. 27, 62, 17, ich möchte keines meiner Kinder dem Staate eher hingeben, bis daß ich nicht hoffen dürfte Gemmingen, Hausv. 37, nicht eher, bis Du mir nicht meine Bitte gewährst Hensler, Räuber 67. ich hab' keine Ruhe, bis wir nicht mit den gestohlenen Sachen in Sicherheit sind Meisl, Quodlibet 3, 71, wir dürfen eher nichts unternehmen, bis nicht der Arzt Harto uns Nachricht hierher gebracht hat Gleich, Eppo 54, der Alte will nichts Entschiedenes thun, bis ich nicht .. meine Brauchbarkeit .. an den Tag gelegt habe Holtei 11, 356, bis nicht ein Komet an diese alte Erde stößt ..., wird dies unglückliche Wasser .. nicht erlöst W. Alexis, Rube 5, 175, bis Du nicht selber so viel erworben hast ... gebe ich Dir nichts mehr Stifter 2, 192, ich darf nicht diese Schwelle verlassen, ehe ich nicht Gewißheit habe Gutzkow, R. 4, 211, man soll nicht früher aufhören zu arbeiten, ehe nicht die Hände und der Muth erlahmen ib. 58, Die uns nicht eher geholfen glauben, bis nicht alle die aus dem Lande gejagt sind id, Zauberer 6, 147, der Mann entgegnete, daß davon nicht die Rede sein könne, bevor er nicht hier zu glücklichem Ende gekommen sei G. Freytag, Handschr. 3, 86; statt einer Negation steht kaum: ehe solche Erlaubnis kaum erbetten ward Simpl Schr. K. 3, 203, 28, noch ehe er kaum sich angemeldet hatte, bat er Bode, Yorick 1,61. Auch in der jetzigen Sprache ist die Anwendung der Negation noch gewöhnlich. Diese wird gesetzt, als ob etwa der abhängige Satz mit solange nicht eingeleitet wäre.

Ähnlicher Art ist Negation in einem Satze nach zeitlichem her mit vorangehender Angabe der Dauer, vgl. es ist schon so lange her, daß ich die Ehre nicht gehabt habe Thom. Jones 4, 119. Auch ohne her: es ist so lange, daß ich mich mit Ew. Excellenz nicht unterhalten habe Goe. Br. 21, 268, 4.

Anm. Viele weitere Beispiele bei Brandstäter, Gallicismen S. 233 ff.

§ 516. Auf Verba und Wortverbindungen, die an sich einen negativen Sinn haben, folgt gern eine eigentlich unlogische, pleonastische Negation. Im Mhd. steht eine solche Negation im abhängigen daß-Satze, wenn der regierende Satz positiv ist, während nach einem negativen Satze en mit dem Konjunktiv steht (s. § 396). Im Nhd. ist nach den meisten dieser Wörter im abhängigen daß-Satze häufig Negation angewendet, mag der regierende Satz positiv oder negativ sein, so nach solchen, die ein Verhindern, Verhüten, Verbieten, Abraten, Leugnen u. dgl. bezeichnen. Belege: davon konnte ihn kein Mensch abbringen, daß er seinen Patienten nicht alle Morgen . . eine Serenade . . gebracht hätte Thom. Jones 1, 298, ihn .. also abhaltest, daß er ihr nicht so oft aufwarten könne Zesen, Ros. 133, ich will .. ihn abhalten, daß er nicht hierher komme Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 537), mein Vater ward mit Gewalt abgehalten, daß er nicht mit dem Degen in der Faust auf ihn losgieng Clarissa 1, 43, ihn abzuhalten, daß er die Beschimpfungen .. nicht rächen möge ib. 103 (und so öfter), es kostete keine geringe Mühe, ihn abzuhalten, daß er den Jones nicht mit Gewalt zwang, mit ihm zu saufen Thom. Jones 1,298, daß er den Lotterbuben abhalten sollte, daß er ihm nicht wieder ins Haus käme ib. 1, 453, den armen Mann abzuhalten, daß er nicht weiter gienge ib. 3, 182, sie abzuhalten, daß Einer dem Andern keinen Schaden zufüge Herder 23, 141, ihn abzuhalten, daß er nicht nach Athen zurückstürmte Wi. 26, 12, was hält mich ab. daß ich Dir Meuchelmörder nicht dies Messer durch

den Leib stoße Möller, Wikinson 56, Was hält mich ab, daß ich mit dieser Faust, Mit diesem Degen, Frecher, dich nicht strafe Goe. 11, 224, 243, was hält mich ab, daß ich Dich nicht zertrete Musäus, Volksm. 2, 171, was hält mich ab, daß ich Dich nicht auf der Stelle ermorde Schikaneder 2, 323; kein Pein .. Sollt mich nicht abtreiben davon, daß ich nicht absteh von mein ohrn (= Orden) Ayrer 937, 8; Durch jhre Thränen ward zugleich mit abgewandt. Daß er nicht gäntzlich an von heissen Seufftzern brandt Werder, Rol. 29, 72, Der Himmel wende es ab, daß es nicht wider Dich oder Deine Kinder gebraucht werde Crauer, Toggenburg 127; Was hindert mich, daß ich nicht rasend glied von glied Dir basilisca zieh Gryphius, T. 39, 490, wer wird uns hindern, daß wir sie nicht hineinbringen könnten Gottsched (D. Schaub. 2, 98), es schlechterdings zu hindern, daß Sie nicht zu Ihrem Onkle Anton reisen sollen Clarissa 2, 263, welche .. hinderte, daß Rebhuhn und Madame Waters einander . . gar nicht zu sehen bekamen Thom. Jones 4, 80, was hindert, daß auch Johann V. diese Rede des grossen Heinrichs nicht sollte gelesen haben Le. 8, 158, 15. Dies hinderte nicht, daß die Fortsetzung dieses Gesprächs nicht etwas sehr Unterhaltendes für sie gehabt hätte Wi. 7, 78, dies hindert nicht, daß man nicht .. von einem verständigen Manne sollte behaupten können ib. 7, 87. dieß hindert nicht, daß nicht das Meiste . . seine gute Richtigkeit hatte id., Luc. 3, 101, Die Gegenwart der .. Herrschaft .. hindert doch nicht, daß man nicht . . lustig ist Heloise 5, 209, so wird . . keine Kunst hindern, daß nicht der prächtige Stamm .. den Untergang leide Herder 13, 55, die Würde hindert, daß die Liebe nicht zur Begierde wird Schi. 10, 121, 19, das Regenwetter hindert, daß das neugebaute in meinem Hause noch nicht trocknet id. Br. 5, 185, ich hindre es, daß mein Vater nicht in seiner ganzen Würde handeln .. kann Iffland, Dienstpflicht 109, nur hindern Sie, daß das Mädchen heute niemand zu Gesichte kriegt Eberl. Weibertreue 41, Doch das hindert nicht, daß er nicht stets nach jener Kaiserzinne . . hinüberschaut H. Kleist 1, 184, Sie daran zu hindern, daß sie nicht Gebrauch Gleich von der Zaubermacht in Tollheit mache Oehlenschläger, Morgenläud. D. 1, 274, eine religiöse Strömung, welche jedoch nicht hinderte, daß nicht einige vom Wege zum Tempel Gottes abschweiften G. Keller

5, 133, wo sollte denn also das Hinderniß liegen, daß die Seele nicht im Hemmel seg Wi., Luc. 2, 256; der Herr hat dich verhindert, das Du nicht kemest widers Blut Lu. 1. Sam. 25, 26, so meinst du mich zu verhindern, daß ich nicht König zu London gekrönt werde Amadis 374, (ihr) verhindert, daß noch Recht noch Satzung reden kan Op. K. 162, 642, Daß ewer keiner daran verhindern solt, Daß ich gebrauchen nicht diß Schwerdt und Zeichen wolt Werder, Rol. 26, 51, daß nicht mein Rugier Verhindert werd, daß er wohl nimmer kömpt zu mir ib. 29, 73, zu verhindern, daß die Römer nicht durch den Alme-Strom setzten Lohenst., Arm. 54°, so sollen diese tapeten verhindern, daß er euch nicht sehen könne Banise 59, 25, die Angst .. verhinderte, daß ich niemals ruhig schlief Robinson 117. der verhindert, daß niemand in den Rath kommen kann, als wer die Geschicklichkeit . . hat Rabener, Sat. 3, 101, würde derselbe .. verhindern, daß ich auch in dieser neuen Welt weder zu Ehren noch zur Ruhe kommen konte Felsenb. 438, 26. Herrn Allwehrts Gutherzigkeit hatte es verhindert, daß ihm dergleichen Betrachtungen nicht selbst einfielen Thom. Jones 1, 262, kann man verhindern, daß nicht eine Art von Verdruß... in uns entstehen sollte Le. 6, 17, 3, der . . verhindert hat, daß nicht auch andere darein verfallen 10, 342, 15, sie müssen verhindern, daß so weit gehende Untersuchungen .. nicht gedruckt werden Karl Le. (Le. 21, 45, 22), sie kann verhindern, daß dieser augenblickliche Wunsch nie zur Wirklichkeit gedeihet Mendelssohn (Le. 19, 55, 18), such' es zu verhindern, daß sie nicht mit ihrem Gürgen fortgeht F. Weiße, Op., 1, 75, um zu verhindern, daß ihr Gürge .. nicht zu nahe auf den Hals kömmt ib. 71, zu verhindern, daß weder .. die Magistratspersonen ihre Gewalt über die Schranken der Gesetze ausdehnen, noch der große Rat dem kleinen seine Beistimmung versagen könne Wi. 25, 191, dessen Vollkommenheiten .. verhinderten, daß sie nicht selbst .. verblendet wurde ib. 30, 311, so verhindre der Himmel, daß sie (die Krone) nie auf mein Haupt komme id. II, 2, 591, 8, zu verhindern, daß er nicht wieder auftauchen könne id., Luc. 1, 91. die .. verhinderten, daß die deutsche Sprache nicht ganz und gar zum pöbelhaften Streitgewäsch herabsank Herder 18, 163, um zu verhindern, daß liederliche Wirthe . . nicht einzelne Stücke zum Krämer verschleifen Möser 3, 71, weil ich verhindern wolte, daß sie sich nicht wieder fassen möchte Hermes, Soph. R. 6, 110, man würde es bloß dabey bewenden lassen, daß man verhindere, daß er sie nicht bestehle? Bretzner, Liebhaber 58, wenn ich nur verhindern könnte, daß der Graf gar nicht hinkäme Schröder, Ring 89, verhindern konnte ich doch nicht, daß es mir bei schlimmem Wetter nicht hinein regnete Lichtenberg 19.31. der .. verhinderte, daß er nicht auf einmal hinunterrollte ib. 150, 19, sie verhindert daß sie nicht Ihr Haupt der Sonne zeigt Goe. Br. 1, 92, 23, dieses Erschlaffen . . verhindert, daß uns unsre eigene Kraft nicht in kurzer Zeit aufreibt Schi, 1, 175, 17. er kann . . zwar verhindern, daß Naturgesetze für seinen Willen nicht zwingend werden ib. 10, 109, 24, (vgl. auch 10, 31, 14, 11, 10, Br. 4, 447, 5, 241, 6, 163), Ihr Ansehen verhindert vielleicht noch, daß die Heirath nicht eclatirt Iffland, Selbstbeherrschung 82, verhindern Sie's, daß der ehrliche Mann nicht gedrückt wird id., Mündel 145, zu verhindern, daß das Mädchen nicht erkannt wird Hensler, Judenmädchen 83, wenn du nur verhindert hättest, daß Dollinger dein Weib nicht befragt hätte Schikaneder 1, 49, verhindre es, daß sie nicht herkommt Kontessa 1, 217, so sehr es Wolf verhinderte, daß sich die Rede nicht auf den jetzt enthüllten Lindwurm ... wendete Tieck 20, 173, konnte er doch nicht verhindern, daß sie nicht kurze Zeit .. knieend vor seinen Füßen lag id., Phant, 1, 432, zu verhindern, daß sie nicht immer weiter gegen Norden trieben Steffens, N. 5, 14, so wollte er ., verhindern, daß das Mädchen nicht einem so betrügerischen Abendtheurer in die Hände geliefert werde Clauren 6, 50, haben Sie die Güte zu verhindern, daß der Lakai nicht zusieht, wenn Sie sich zur Reise bereiten G Freytag, Handschr. 3, 163; kein Mensch sol dir .. wehren, das du in seinem Grabe nicht begrabest deinen Todten Lu., 1. Mos. 23, 6, Sophie . . konnte es nicht wehren, daß sich nicht einige Perlen in ihre Augen hineingeschlichen hätten Thom. Jones 1, 429, weder Mensch noch Thier Wehrt ihm, daß er nicht bis zur Infantin dringe Wi., Am. 27, 5, daß kein Sonnenstrahl dich blendend wecke, wehrt der Vorhang dort Halm, Fechter V S. 135, er konnte es nicht von sich abwehren. daß ihn nicht in dieser Wohnung die frühesten und lieblichsten Erinnerungen seiner Kindheit besuchten Tieck, Cev. 424, 37: das du mir heute erweret hast, das ich nicht wider Blut

komen bin Lu., 1. Sam. 25, 33, sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte Goe. 20, 130, 24, daß er die Krankheiten nicht kurirt, wenn sie da sind, sondern daß er dem zuvorkömmt, daß sie nicht kommen Tieck, Quix. 4, 239; da hüt dich für, das du meinen son nicht wider dahin bringest Lu., 1. Mos. 24, 6, hüte dich, das du mit Jakob nicht anders redest ib. 31, 24, hütet euch, das jr nicht auff den Berg steiget id., 2. Mos. 19, 12, so lange ..., als er sich hütet, daß der eigennützige Heuchler nicht entdeckt wird Rabener, Sat. 4, 90, ob ich mich gleich .. hüte, daß meine Feder und meine Lippen nicht gegen Sie selbst davon überfliessen mögen Clarissa 2, 107, sich zu hüten, daß sie nicht einst zu einem Beyspiele angeführt werden Nicalai, Notha. 1, 56, Hit dich also, daß sie bis dahin dich nicht näher kennen lerne Hermes, Soph. R. 3, 130, hüten Sie sich also ..., daß Ihr Gemahl nicht Geld von ihm leiht Schröder, Stille Wasser 71, um so mehr muß man sich hüten keine Blößen zu geben Goe. Br. 17, 230, 12, ich muß mich hüten, daß der Blitz nicht in meine baufällige Hütte schlägt Schi, Br. 3, 425, hüten Sie sich, daß ich mich bey den höchsten Reichsgerichten nicht verständlich mache Iffland, Figaro 185, man hüte sich daher, daß man bey unpersönlichen Verbis, den Casum des leidenden Gegenstandes nicht für des (lies das) Subjekt halte Adelung, Umst. Lehrg. 2, 414, darum hüte dich, daß du nicht auch einmal in diese Stimmung geräthst Tieck 28, 179, mag sie sich nun hüten, daß diese Bequemlichkeit nicht Nachbeterei .. veranlasse id., Lov. 1, VI, mich zu hüten, daß mich der Herzog .. nicht sähe id., Quix. 1, 427, Doch will ich mich auch hüten .., Daß Ihr nicht mehr mir dient, als lieb mir selbst Grillp. 9, 124, auch diese hatten sich zu hüten, daß er ihnen nicht . . einen Possen spielte G. Freytag 13, 19; Gott behüte nur, daß es nicht wahr werde Jul. Braunschw. 372, Gott behüte mich, daß du nicht mit Ja antwortest Clarissa 1, 168, behüte Gott jeden Deutschen, daß er nicht um französischen Ruhm schreibe Herder 18, 206, der liebe Gott behüte, daß ich so etwas nicht an mir merken möge Hermes, Soph. R. 5, 584, der liebe Gott möge ein Kinderherz davor behüten, daß es nicht in Eitelkeit verfalle G. Freytag 12, 186; wenn Du . . Verhütest, Dast ihn nicht betrübst Rebhun, Cana III, 664, welcher verhütet, daß ich nicht zu einer unzeitigen wayse geworden

Banise 156, 20, mit meinen Arzeneyen habe ich es verhütet, daß sie es nicht bekommen hat Frau Gottsched (D. Schaub. 6, 156), verhüte vor allen Dingen, daß dir der reiche Bräutigam nicht entgehet Bokesbudel 20, 15, er verhütete, daß Bestechung und Geschenke nicht der Ungeschicklichkeit den Ruhm zukünstlen konnten Haller, Usong 197. 8, daß Ihre Vorbitte .. verhüten wird, daß es mit mir nicht auf das äusserste komme Clarissa 2, 302, durch dieses großmütige Verfahren verhütete er, daß Herr Jones kein Schlachtopfer von Hartmanns Zorne wurde Thom. Jones 1, 377, daher bitte zu verhüten, daß er nicht zu Humburg gedruckt wird Gleim (Le. 19, 222, 13), die .. gern verhüten möchte, daß sich Lukas mit Annen nicht zu vertraut mache Le. 3, 377, 9, aber zu verhüten wissen, daß diese neue Verwicklungen weder das Interesse schwächen, noch der Wahrscheinlichkeit Eintrag thun ib. 9, 185, 7, Gott verhüte, daß ich dieses harte Vorgehen nicht billigen wolle Heloise 5, 162, wenn ich verhüten will, daß es den übrigen nicht gar zu viel ... Schaden thue Wi. 27, 26, Gott verhüte, daß diese Unähnlichkeit ja niemals weiter als auf die Kleidung gehe La Roche, Sternh. 54, 16, verhüten Sie, daß beide unterdessen nicht getrennt werden Hermes, Soph. R. 2, 256, um nun zu verhüten, daß sich nicht die Landsleute .. vereinigen Goe. 251, 4, 24, die Anmuth verhület, daß die Achtung nicht Furcht wird Schi. 10. 121, 19. zu verhüten, daß der Mutter nicht kund werde id., Iph. 6, 37, Verhüte, doß nicht das Mitleid sie ins Leben rufe id., Maria 1449, Verhüt' es Gott, daß ich nicht Hülfe brauche id., Tell 1535, der Himmel wird verhüten, daß es dahin nicht gelange Babo, Dagobert 50, verhütet, daß ich dem noch kommenden Jammer nicht nachdenke Schikaneder 2, 171, verhüte der Himmel, daß ich nicht . . geweissagt habe Tieck 19, 105, verhüte, daß mein Schein sie nicht bethört A. W. Schlegel, Was ihr wollt II, 2, Die heilige Jungfrau möge verhüten, daß nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste E. T. A. Hoffmann 3, 199, die es verhüten möchten, daß ihre Söhne nicht heidnische Weiber nehmen J. Gotthelf 7, 211, wir werden .. verhüten, daß kein Schaden geschehe G. Freytag 12, 20; mögen sich jüngere Autoren davor wahren, doß man ihren Schriften nicht etwa Mangel an Selbstthätigkeit anmerke Tieck, Lov. 1, VI; der Himmel bewahre euch dasiir, das ihr sie (Wissenschaft) niemahls erlernet

Gil Blas 3, 77, deshalben werde ich Euch davor bewahren, daß Ihr nicht etwa .. ein ungerechtes Testament machet Bode, Mont. 3, 136, Gott bewahre, daß Sie mich nicht auslachen Schi. Br. 1, 116; doß er auf allen Fall sich mit Gewalt dagegen setzen wollte, doß ich nicht in meines Onkels Haus komme Clarissa 2, 394; die wysen haben verbotten, das sich niemans in sorgfeltigkeit geben sol Buch der Beisp. 138, 34, da verbote er seinen Jüngern, das sie niemanden sagen sollten, das er Jesus, der Christ wäre Lu., Math. 16, 20, verbot jnen Jhesus, das sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten id., Mark. 9, 9, vnd verboth dem Reinoldt, daß er nicht solte vmbsehen Heymonsk. 173, habe ich dirs doch verboten, das du es ihr nicht sagen sollest Jul. Braunschw. 4, 11, verbotte er seinem Gesinde, daß sie ihm weder eins nochs ander darvor geben solten Simpl. Schr. K. 3, 211, 1, allen Leuten ist . . verboten. daß sie ihr nicht einmal mit ein (sic!) Bissen Brote zu Hülfe kommen Chr. Weise, Cath. 222, 33 (vgl. 226, 3), da hat er verboten, daß ihn niemand stören solle Quistorp (D. Schaub. 5,248), die Egypter verboten ..., daß sich niemand unterstehen sollte Bode, Mont. 3, 376, wenn man einem Kinde seinen neuen Rock zeigte, und verböt' ihm, daß er ihn nicht tragen dürfte Wi. II. 3, 33, 21, wenn .. es .. verboten würde, daß Keines dergleichen eingehen sollte Möser 4, 133, einsmals ließ er bei Lebensstrafe verbieten, daß in der ganzen Armee keine andere als rothe Feldbinden getragen werden sollten Schi. 8, 352, 12; Du wirst verbitten, daß ich nicht sagen soll Clarissa 1, 178, Frau Hervey verbittert (lies verbittet) sehr, daß man ihr keine Last aufbürden soll ib. 2, 78, wenn sich euer Verfasser verbittet, daß man den Israeliten .. nur keine Flügel gebe Le. 12, 442, 19, der Verfasser verbittet sich, daß man seine Schrift nicht zu den elenden Spöttereyen rechne Claudius 1, 55; so ernstlich wird Euch untersagt, daß ihr keine Briefe mit dem liederlichen Lovelace wechseln sollet Clarissa 1, 264; Shaftesbury erklärte sich irgend wo dawider, daß man nicht so viel Wahrheit sagen solle Thom. Jones 3, 196; und ist vielmehr davon abzumahnen daß man nicht zu viel Wert auf die Meinung Anderer lege Schopenhauer, Paralipomena (Reclam) S. 49, ihn abzurathen, daß er nicht in den Krieg gehen sollte Thom. Jones 2, 407, Dir absurathen, daß Du sie nicht brächtest Schi., Iph. 1105; indem

von unterschiedenen staats-bedienten . . widerrathen worden, daß man nicht alsobald das hertz angreiffen .. solte Banise 334. 14: davor brauche ich einen so politischen Mann, wie Sie sind, nicht erst zu warnen, daß sie nicht sagen müssen Thom. Jones 1, 399; Überhept mich nur des allein, Das ir darumb nimer mer Selb in mein haus koment her Kauffinger 4, 352; mit der äussersten Behutsamkeit konnte er nicht vermeiden, daß er nicht beträchtlich verloren haben solte Hermes, Soph. R. 5, 354, wobei es .. nicht zu vermeiden war, daß wir nicht einmal ums andere in den Sumpf hineinfielen Tieck 28,24. nur sei zu vermeiden, daß man sich .. nicht auf die Thiere setze Holtei 11, 101, diesen Weg, auf dem es freilich unvermeidlich ist, daß man nicht in die Augen fallen solte Hermes, Soph. R. 6, 22, 3; Doch konnte sie es nicht lassen, daß sie nicht . . in des nachbars hof guckte Chr. Weise, Klügste Leute 222; ich kan mich kawm enthalten, das ich Dich nit schlahe Eyb 1, 29, 1, wil ich mich dir zu gut enthalten, Das du nicht ausgerottet werdest Lu., Jes. 48, 9, So enthalt dich, ob du fliehest, Daß du nicht zurücke sihest Logau (DWb.); das es disc fraw laugnet, daz sy mich nie beherbergt hat Eyb 2. 99, 9, ich will nicht leugnen, daß bey allen diesen Stücken ein gut naturell viel . . thue Thomasius 33, 36, der Herr Verfasser leugnet es nicht, daß er nicht von demselben einigen Anlaß genommen Gottsched (D. Schaub. 5, Vorr.), ich leugne gar nicht, doß es dann und wann nicht eine schlimme Bedeutung habe Le. 4, 174, 27, unterdessen . . kann man nicht leugnen, daß nicht verschiedene Anekdoten . . einige Aufmerksamkeit verdienen sollten ib. 5, 13, 3, man kann zwar nicht leugnen, daß auch nicht Kleinigkeiten darunter vorkommen sollten ib. 203, 20, nun kann man zwar nicht läugnen, daß nicht der größte Theil derselben darauf unkomme 6, 32, 21, man kann nicht leugnen. duß sich nicht ein großer Theil von seinem Freugeiste sehr wohl lesen lasse ib. 400, 15, es ist nicht zu leugnen, daß der Verfasser nicht ein (sic!) Haufen schnurriges Zeug dabey anbringen solle 7, 43, 29, ich leugne nicht, daß .. er nicht wirklich seyn könnte 9, 326, 33, dabey leugnete er keinesweges, daß man nicht Steine die Menge finde ib. 10, 312, 24, nun will ich .. gar nicht leugnen, daß an diesen Büchern nicht manches zu verbessern seyn sollte 12, 434, 9; ich bin nicht in Abrede, daß ein Herausgeber . . nicht noch mehr hätte thun können Le. 5, 370, 10, so wird er doch selbst nicht in Abrede seyn, daß sich nicht noch mehrere anführen lassen 10, 368, 19; Sie können mir's nicht bestreiten, daß ich nicht kränker fortgehe, als ich hergekommen bin Stephanie, Bekanntschaft 6; zå gott und den heiligen zå verschweren, das sye nimmer daran sein wollen Hutten (weitere Belege im DWb. 1233  $\beta\beta$ ). In der neuesten Zeit ist die Verwendung der Negation unter dem Einflusse der Schule stark zurückgegangen.

Anm. Dieselbe Vorstellungsweise, welche die pleonastische Negation veranlaßt hat, hat in einigen Fällen dazu geführt, daß statt eines daß-Satzes ein deutlicher Absichtssatz mit damit gesetzt ist: zu verwahren, damit ich nicht .. umb mein groß Ansehen .. käme Simpl. Schr. K. 4, 18, 9, um zu verhüten, damit er .. weder die eine noch andere Sünde begieng ib. 3, 418, 25.

§ 517. Auf die in § 396 besprochenen Verba folgt im Nhd. statt eines daß-Satzes gewöhnlich zu mit Inf., sobald es das Subjektsverhältnis gestattet. Auch neben einem solchen Inf. steht häufig pleonastische Negation, vgl. Sie halten ihn ab, nichts zu unternehmen Clarissa 3, 144, seinen Sohn abzuhalten, sich mit dem Alcibiades nicht in's Verderben zu stürzen Le. 3, 404, 24, (dagegen was hält mich ab eine That zu thun 405, 1), eben diese Hypochondrie hat mich . . abgehalten, mich nicht noch einige Tage in Braunschweig zu verweilen Eva König (Le. 20, 35, 2); dieses hat sie zurück gehalten, meinem Bruder .. nicht davon zu sagen Clarissa 2, 272; du wirst dir bald alle Mittel benehmen, weder den einen noch den andern zu finden Schröder, Viktorine 15; was könnte Sie also hindern, nicht lieber bessere Wege abwarten zu wollen? Le. 17, 371, 9; wenn meine Verbannung mich verhindert meine Sache nicht mündlich vorzustellen Clarissa 1, 416, einen Bauernchor zu verhindern, nicht immer taumelnd in den Octaven herumzuspringen Gutzkow, R. 1, 371; als müste man sich in acht nehmen, vor gemeinen personen nicht viel worte zu machen Chr. Weise. Klügste Leute 314, er nimmt sich . . in Acht sein Gesicht durch das Lachen nicht zu verzerren Le. 3, 323, 8 nehmen Sie sich .. in Acht, ihm nichts zu sagen Heloise 1, 345, Lokmann nahm sich wohl in Acht, Hildegarden nicht zu verrathen Heinse 6, 150, daß ich mich wirklich in Acht nehmen

muß, ihnen keine Gelegenheit zu geben Schi. Br. 5, 399, ich habe mich in Acht genomnen, weder ja, noch nein zu sagen Ayrenhoff 3, 219; ich hütete mich zugleich, mein Herz nicht zu stören Gellert 4, 408, er hütete sich recht mit Fleiß, nicht auf die Frage zu kommen Clarissa 2, 293, wie sehr müssen wir uns hüten, den .. Unterscheid .. nicht aufzuheben ib. 3, 79, der Ausschreiber müßte sich hüten, zu dem was er findet, auch nicht eine Sylbe hinzu zu setzen Le. 10, 289, 18, hüte dich, Mit keinem Fuß den Vorhof zu verlassen Goe. 12, 153, ob wir gleich uns sehr hüteten nicht zu lügen id. 251, 236, 28, hüte dich ihn nicht wieder wild zu machen Musäus, Volksm. 2, 69, um desto mehr werd' ich mich hüten, nichts mehr von euch zu kaufen V. Weber, Sagen 259, Doch muß sich der Enthusiast hüten, in seinem Eifern nicht jenen Geistern .. Unrecht zu tun Tieck 21, 6, mag er .. sich hüten, die Stadt nicht wieder zu betreten id., Accorombona 1, 355, die besser Gesinnten sollen sich hüten, nicht .. das Schwert zu zücken E. T. A. Hoffmann 2, 6, der hat mir verbotten in nit zu melden Buch der Beisp. 64, 23, ich verbiethe euch diesen Menschen weder mit Worten, noch mit der That zu beleidigen Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 461), sie haben verboten, Niemanden vor sich zu lassen Rabener, Sat. 3, 223, verboten hab' ich dabey der Angelika ... mir nicht auch einen Ossianskopf .. zu malen Kl., Schr. 6, 254, 5, wenn sie ihm verbot, sie auch nicht einmal anzureden, ja sogar mit der äußersten Sorgfalt zu vermeiden, daß seine Augen den ihrigen nicht begegneten Thom. Jones 1, 331, sie verbietet dem Damon, by Dorimenen durchaus nichts zu versuchen Le. 6. 351, 27, der habe ihr verbothen, den Ring weder der Königinn zu geben, noch dem Grafen zurückzusenden ib. 9, 276, 28, ungeachtet mir das Ministerium .. verboten, auch nicht einmal auswärts etwas drucken zu lassen ib. 18, 289, 23, (sie) verboten mir ..., weder mit ihm zu reden, noch für ihn zu bitten Wi. II, 1, 136, 6, der Fürst . . verbietet ihnen bey Todes-Straffe die Strassen nicht mehr zu beunruhigen ib. 3, 188, 38, er verbot dem Freygelaßnen, keinem Menschen nichts davon zu sagen id, Luc. 4, 287, da er ihm verboten, nicht mehr in unser Haus zu gehen La Roche, Sternh. 166, 18, ich verbiete Dir, nicht aus dem Zimmer zu gehen Philosoph ohne zu wissen 68, er hat mir bey'm Hängen verboten, die Kellerthür nicht offen zu lassen Lenz, Lustsp. 167, verbeut ihm, Nicht zu ziehen ins Meer Voß. Il. 2, 165, 180, Du hattest mir verboten. Dir nichts mitzubringen Goe. 5, 199, 3, Daß . . den Kindern streng verboten ward nicht aus der Thüre zu gehen 251, 117, 16, nun ist zwar bei großer Strafe verboten, nichts in die Canäle zu schütten 30, 141, 6, er verbot mir . . nicht zu reden und meine Buße sogleich zu erlegen 43, 47, 17, Sie verbot also Wilhelmen weiter nichts von der Sache zu erwähnen 51, 20, 6, ob man .. nicht .. ihr verbieten solle weder aufs Theater noch in die Theater Loge .. zu kommen id., Br. 24, 57, 14, jenes Gebot ... welches dir verbietet, kein Blut zu vergießen Tieck 9, 169; ein kritisches Verbot, ihn nicht aufzuführen Karl Le. (Le. 20, 286, 12), das Verbot ..., weder zu lesen noch zu schreiben Eva König (Le. 20. 14.17), es besteht ein Verbot keine Kühe und Kälber zu schlachten Goe. 31, 176, 2; nachdem sie mir .. untersaget hatte, keine Bitte von der Art anzubringen Clarissa 3, 166, so wurde allen ihren Gesellschafterinnen .. untersagt, sich vor Keinem von ihnen sehen zu lassen Wi. 27, 157; er .. warnte mich, nicht ein Wort mehr von ihm zu reden Rabener, Sat. 2, 39, ich warnte ihn, nicht das geringste einzugestehen ib. 4, 57, der warnte mich, ohne Vorwissen meines gnädigen Fräuleins es ja nicht zu thun Stephanie, Bekanntschaften 64, daran ich euch warne, euch nicht zu stosen Goe. Br. 2, 159, 7, Maddon warnt ihn, die Polizey nicht aufzurufen Schi. 152, 152, 11, man hat mich zwar gewarnt, nicht in der Nacht zu gehen Seume, Spaziergang 1, 42, Der Vater warnte die Kinder, ja nicht hinaus zu gehen Tieck, Phant, 2, 116: euch abzurathen, mit dieser Heyrath nicht so sehr zu eilen Hink. Teufel 295; die ein Frauenzimmer abschrecken sollten, sich nicht in die Gefahr zu begeben Clarissa 3, 70; ich habe es verredet, .. niemals wieder eine Nacht in dem Braunschweig zu bleiben Le. 18, 94, 11; da mußt ich verloben und verschweren, weder mit worten, wercken, noch schrifften, ichtes was mehr zu thun Lu., (ich) habe es verschworen, den Fuß nicht eher wieder nach Braunschweig zu setzen Le., verschwört sie nicht mehr herumzuführen Goe. 46, 64, 9 (weiteres im DWb.); dennoch fühlte ich dißmal einen starcken Widerwillen bey mir, die Reise nicht zu Wasser zu thun Robinson 394; doß ich weit entfernt bin, etwas gegen den Monarchen .. weder zu denken noch zu reden noch zu thun Schi, 9, 309, 19. Im Grunde das

Gleiche ist es, wenn statt der Negation wenig steht: und ich (habe) daher mich auch stets in Acht genommen, ihr so wenig Kummer als möglich zu machen P. Heyse 8, 382, ich hüte mich, so wenig als möglich daran zu ändern Goe. Br. 25, 118, 23, ich verbiete euch so wenig an diesem Vorhäng-Schloß euch zu vergreiffen als an diesem Siegel Gil Blas 2, 272, unter andern warnte er mich, weniger verschwenderisch in meinen Stücken zu seyn Schi. Br. 1, 423.

§ 518. Schon bei den in §§ 516. 517 besprochenen Verben läßt sich bemerken, daß die Negation im abhängigen Satze besonders beliebt ist und bleibt, wenn der regierende Satz negiert ist oder wenigstens einen negativen Sinn hat, wenn er z. B. eine Frage enthält, auf welche die Antwort nein erwartet wird. Dies gilt namentlich von leugnen und seinen Synonymen, Fast durchgängig gilt die Beschränkung auf Sätze mit negativem Sinn bei Ausdrücken wie dafür stehen, fehlen, zweifeln, vgl. ich stehe nicht dafür, daß ich nicht sehr aufgeblasen .. zurückkomme Eva König (Le. 19, 373, 35), ich möchte nicht dafür stehen, daß Demokritus die Kraft dieses Mittels .. nicht versucht haben sollte Wi., Merk. 5, 208, wer steht uns dafür, daß aus einem so feurigen Liebhaber nicht ein recht eifersüchtiger Ehemann wird Bretzner, Liebbaber 42, auch will ich Ihnen nicht dafür stehen, daß nicht manchen Lesern vorkommen wird. als wenn die Geschichte stille stünde Schi. Br. 4, 235, indeff steh' ich nicht dafür, daß ich nicht einmal . . öffentlichen Gebrauch davon mache J. Paul, Jubelsenior 82, wer steht mir denn dafür, daß diese Maskerade sich nicht mit meiner Ernicdrigung endigen wird Tieck 28, 76, wer steht mir dafür, daß sein . . Wahnsinn . . nicht aufs Neue ausbricht E. T. A. Hoffmann 9, 132, wer steht mir dafür, daß er nicht schwutzt G. Freytag 13, 46; ich will nicht dafür gut seyn, wann ich einen Hut auf dem Kopff gehabt, daß ihn die Haare nicht vor Grausen aufgehoben hätten Robinson 245; es fehlte nicht viel, daß nicht die Steine .. zu tantzen anfrengen Chr. Weise. Erzn. 202, daß nicht viel daran fehlt, daß ich nicht noch einmal in Ohnmacht falle Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 541), so fehlte es selten das seinem Herzen nicht ein unwillkürlicher Seufzer entwischte Thom. Jones 1, 331, dem es selten fehlschlägt, daß er nicht Herr über sie werden sollte ib. 3, 309, es wird nicht

viel fehlen, daß nicht in jeder Zeile . . ein heßlicher Fehler liegen sollte Le. 5, 29, 5, es konnte also nicht fehlen, daß er nicht überall weit mehr zu sehen bekam ib. 203, 11. es kann nicht fehlen, daß die Welt auch nicht diese seine Arbeit .. mit Dank aufnehmen werde ib. 432, 32, es fehlt aber nicht viel, daß er nicht jetzt weit bekannter wegen seiner Liebeshändel . . seyn sollte 7, 23, 7, dafür kann es aber auch nicht fehlen, daß sie nicht sehr komische .. Szenen veranlassen sollten 9, 267, 21, es fehlt ihm zu einem vollkommenen Charakter weiter nichts, als daß er seine Leidenschaften nicht besser in seiner Gewalt hat 10, 8, 18, es fehlet wenig, daß er nicht ein eben so großer Gasconier ist ib, 21, 7, es kann nicht fehlen, daß er nicht hier aute Sachen machen sollte 17, 260, 9, es kann nicht fehlen, daß Sie .. nicht manches werden zu sagen wißen ib. 396, 8, so kann es nicht fehlen, daß man nicht daraus einen weit richtigeren Begriff davon bekommen sollte 18, 112, 19, erst gestern fehlte wenig, daß Sie Sich nicht zur Strafe von mir kiissen ließen Heloise 1, 7, da er aufflog, fehlte wenig daß er unser Schiff... nicht umgeworfen hätte Wi., Luc. 4, 219 (dagegen es hätte wenig gefehlt, daß unser Schiff in diesen Abgrund hinabgezogen worden wäre ib. 222), oft fehlt nicht viel daß nicht ich selbst künsteln sollte Hermes, Soph. R. 3, 151, bei der .. allgemeinen Erschütterung .. konnte es nicht fehlen, daß nicht einige ihrer Blößen zum Vorschein kamen Schi. 7, 148, 20, schon bei dem letzten Aufstand .. hatte wenig gefehlt, daß sie sich nicht den Hugenotten auslieferte ib. 259, 20, übrigens konnte es nicht fehlen, daß dieser deutliche Theaterzweck .. mich nicht auch zu einigen neuen Zusätzen .. veranlaßt hätte id., Br. 5, 451, (ähnlich öfter), es wird und kann nicht fehlen, daß sie (die Neutralität) nicht zu Stande kömmt Blaimhofer, Schweden 69, es fehlte wenig, daß seine Frömmigkeit an dieser Klippe der Anfechtung nicht scheiterte Musäus, Volksm. 5, 30, es kann nicht fehlen, daß wir nicht .. weit .. von dem guten Geschmack abgewichen sind Meißner, Sk. 79, es fehlte wenig, daß ich ihr nicht auf der Stelle mein ganzes Herz eröffnete Mörike 6, 59; es mangelt ihnen nichts ... Als daß sie nicht ein Wenig nackter waren Wi., Idris 5, 40; derwegen zweiffel ich gar nicht, daß es es nicht sey Amadis 153, daß sie auch daran nicht zweiffeln solte, Daß er Frontino nicht bald wieder haben wolte Werder, Rol.

25, 117, ich zweiffle gar nicht, daß, waß Ihr mir sagt, nicht gut gemeint ist Elis. Charlotte 139, indessen zweifelte man nicht, doß er nicht bald mit mehrerer Ungeduld in uns dringen sollte Clarissa 1, 28, ich zweifele nicht, daß er nicht sollte alle verächtlichen ... Gebeerden angenommen haben ib. 455, er darf gar nicht zweifeln ... daß ich ihn nicht gut belohnen sollte Krüger 312, ich will auch nicht zweifeln, daß sie nicht eben so sehr der Gegenstand seiner Zuneigung seyn sollte Thom. Jones 1, 63, Ich zweifle nicht, daß die verletzte Scham Den Zorn nicht ins Gesicht getrieben, Daß Mund und Hand nicht in Bewegung kam Le. 1, 172, 170, ich zweifle nicht, daß sie ihr Versprechen nicht würde gehalten haben 4,74,28, ich zweifle nicht, doß Sie nicht an den Unglücksfällen .. Anteil werden genommen haben ib. 402, 34, ich zweiste nicht, doß nicht einige dieses behaupten sollten 5, 110, 16, wer zweifelt daran, daß ein solcher Vorsatz .. nicht die vortrefflichsten Wirkungen haben könnte ib. 425, 15, es ist kein Zweifel, daß man nicht auf allen Seiten, von welchen sich die christliche Religion betrachten läßt. Merkmale ihrer Gültigkeit entdecken könne 7, 3, 7, ich zweifle nicht, daß sie sich nicht beide über diese Kränkung hinweg setzen werden 17, 214, 25, daß dieser Riipel nicht auch in ältern gedruckten Komödich vorkommen sollte, ist kein Zweifel 18, 111, 20, ich zweifle nicht, daß sie nicht Marionetten sehr artige Sachen können sagen lassen Heloise 5, 129, ich zweifle nicht, daß Sie nicht Sophiens verborgnen Aufenthalt wissen sollten Hermes, Soph. R. 6, 240, ich zweifle nicht daß die Griechen und Römer nicht mannigmal auf Reime verfallen seyn Lichtenberg 27, 20, so hätten Sie keinen Augenblick in Zweifel stehen können, daß mir ein solches Werk höchst angenehm seyn würde Goe. Br. 26, 101, 21, ich zweifle nicht sowohl daran, daß man die Schrift nicht kauft, als daß man sie ließt Schi., Br. 5, 433, zweifl' ich nicht, daß jeder Anstoß nicht geschlichtet sei A.W. Schlegel, Heinrich V. I. 2, von ihm zweifelte keiner, daß er nicht bis über die Ohren in Gritli verliebt sei G. Keller 5, 147; daß ich wol ausser verdacht war, daß ich ihn nicht gemeinet hatte Chr. Weise, Erzn. 193.

Anm. 1. Zuweilen kommt doch auch Negation nach positivem fehlen vor: es fehlt ihr, daß sie nicht so schön ist, als sie sein könnte Wi. 25, 99, um alles dies zusammenhänglich, anschaulich mitzutheilen, fehlt

ihm dass er den Stoff nicht ganz durchdringt und nicht Herr der Form ist Goe. Br. 25, 7, 18.

Anm. 2. Zuweilen kommt auch nach anderen negativen Sätzen in einem  $da\beta$ -Satz pleonastische Negation vor, vgl. gleichwohl gebe ich noch nicht alle Hoffnung auf,  $da\beta$  sie nicht .. ansehnliche Eroberungen sollte machen können Wi., Vorr. zu Sternheim 8, 7.

§ 519. Nicht so häufig ist pleonastische Negation nach fürchten und synonymen Ausdritcken, vgl. aus Furcht ..., daß jhm das werde nicht benommen Werder, Rol. 18, 175, das gröste, vor dem ich mich befürchte, ist, daß mir Lesbia nicht genommen und dem Paganin wieder gegeben werde Gryphius, L. 511, aus furcht, daß es der hofmann nicht seinen vetter wissen lasse ib. 449, uebrigens fürchtet sie noch, daß nicht ihr Vater hinter die Sache komme Frau Gottsched (D. Schaub. 3, 81), ich fürchte mich schon, daß er mir nicht zuvorkömmt E. Schlegel (D. Schaub, 4, 283), ich fürchte sehr, daß mein Erbe nach meinem Tode meine Sachen nicht ganz und gar verderbt findet Andrews 367, daß er nicht befürchten durfte, weder von der schleichenden noch galoppirenden Schwindsucht so leicht eingeholt zu werden Musäus, Grandison 1, 55; mir wird bange, daß der Narr mich nicht gar im Ernste zu lieben anfängt Frau Gottsched (D. Schaub. 2, 309), mir ist jetzt nur bange, dass sich niemand meldet, den ich zu heurathen versprochen habe, oder daß Knebel nicht auftritt Schi., Br. 3, 52.

### Kap. 15. Sparsamkeit im Ausdruck.

§ 520. Wie wir schon an mehreren Stellen gesehen haben, künnen an ein Satzglied mehrere verschiedene angeschlossen werden. Die Stellung des gemeinsamen Gliedes in der Mitte (ἀπὸ κοινοῦ) ist im Nhd. nicht mehr möglich. Stellung am Anfang oder am Schluß scheint uns ganz natürlich, vgl. z. B. Karl iβt trocken Brot und trinkt Wasser oder trocken Brot essen und Wasser trinken muß Karl (wobei zwei Glieder gemeinsam sind). Einen andern Eindruck macht es, wenn das gemeinsame Glied zwischen nicht gemeinsame eingeschoben wird, vgl. Karl reist morgen nach Berlin, Fritz nach München. Dann pflegt man das Verhältnis so aufzufassen, daß das in

der vorderen Gruppe stehende reist in der hinteren zu ergänzen ist. Bemerkenswert ist, daß in solchem Falle die Nichtübereinstimmung der Person des Verbums anstandslos hingenommen wird. Man kann daher auch sagen Karl reist morgen nach Berlin, ich (du) nach München. Auf diese Weise werden die in § 173 besprochenen Schwierigkeiten vermieden. Ahnlich verhält es sich in der Wechselrede, vgl. z. B. Karl ist einverstanden — ich auch.

Ein Inf. läßt sich aus einem Verb. fin. ergänzen in der Wechselrede neben einem sogenannten Hilfsverbum, vgl. gehst du mit? — ich muß, kann nicht, darf nicht.

Anm. 1. Im Mhd. wird zuweilen ein gemeinsames Glied zu der hinteren nicht gemeinsamen Gruppe gestellt, vgl. swâ lit und welsch gerihte lac (wo welsches Recht gilt und galt) Wolfram. Hie und da wird dies auch in der nhd. Zeit gewagt, vgl. Gott wird den Hinmel neu und schaffen neu die Erde Logau 1, 4, 20, Von dem man nach Ohr und nichts weiß nach dem Blicke ib. 32, Bist du so meiner gunst, so indenck meiner zähren? Gryphius, T. 313, 90, die will und sich nicht aufthun kann Rückert 1, 372, Wieder an dem grünen Flusse, Wieder steh' ich an der Brücke Heine 1, 211, Und fehlen ihm, so leiht man ihm Gebrechen Platen 1, 65.

Anm. 2. Selten wird ein Verb. im abhängigen Satze aus dem regierenden ergänzt, wobei dann auch Verschiedenheit der Person nicht gescheut wird, vgl. Früh hat euch das Herz, was mich ein wildes Leben spät, gelehrt Schi. 13, 256, 2579, Wenn ihr nur das Halbe wüßtet, was ich Pest. 1, 9, dem beifiele, was ihm J. Gotthelf, Uli, Pä. 150. Konstruktionen von der Art wie: wer das Gleiche tut was ich sind nicht ungebräuchlich, weil dabei was mit wie vertauscht werden könnte, das ja allgemein auch ohne ein Verb. verwendet werden kann. Aus einem parallelen abhängigen Satz ist das Verbum zu ergänzen: Die Mutter will durchaus, daß Miranda eher heyrathen solle, und der Vater, daß Charlotte Le. 3, 407, 7.

Anm. 3. Ungehörige Ergänzung einer Verbalform aus einer von gleichem Laute, aber verschiedenen Funktion sind die folgenden: Ich habe es nicht und werde es nie vergessen Kl. Br. 325, Irgend etwas Entsetzliches war oder sollte geschehen E. T. A. Hoffmann 8, 67, was kein Mensch von mir weder je erfahren hat noch wird Storm 8, 111. Ein Inf. ist aus einem auch in der Lautform nicht übereinstimmenden Part zu ergänzen: die Abhandlung selbst hab' ich nicht gelesen, werde auch schwerlich Goe. Br. 2, 4, 24; umgekehrt vertritt ein das die Stelle eines Part., das aus einem vorhergehenden Inf. zu entnehmen ist: nicht in der Absicht, daß sie öffentlich erscheinen sollten, das sind sie gleichwohl Kl. Br. 320. Ein Prüs ist aus dem Prät. zu ergänzen: die Frau war ja in den kümmerlichsten Umständen. . und heute noch J. Paul, Fleg. 320.

§ 521. Wenn von einem Verbum finitum und einem davon abhängigen Infinitiv derselbe Kasus eines Pronomens abhängig

zu machen wäre, begnügt man sich öfters mit einfacher Setzung. Am häufigsten ist dies der Fall bei dem Ersatz des Adhortativs durch lasset uns, vgl. laß uns davor hüten Eyb 2, 78, 12. in allen Dingen laßet vns beweisen als die Diener Gottes Lu., 2. Cor. 6, 4, laßet vns freuen und fröhlich sein id., Offenb. 19,7 (ähnlich oft bei ihm), hie las vns paid verstecken H. Sachs, Fastn. 84, 322, laßet uns diesen unglücklichen Ort verlassen und in bessere sicherheit begeben Banise 104, 30, last uns auch bey diesem Feste freuen Unempfindliche 5, 8 (D. Schaub. 6, 507), laßt uns lebend und liebend erfreun des menschlichen Herzens Herder 23, 236, lassen Sie uns als Leute von Stande trennen Bretzner, Liebhaber 123, laßt uns unserer braven Vorfahren würdig machen Blaimhofer, Schweden 16, lassen Sie uns ein wenig zurückziehen Lenz, Lustsp. 282, laß, o Herr, mich auch erkühnen Goe. 11, 282, 1617, laßt uns unserem guten Fürsten zu Füßen werfen Hensler, Räuber 87, Und laßt mich freun des königlichen Anblicks Grillp. 6, 38, So laßt ihr mich nicht meines Sieges freun ib. 53, laß uns eignen Wertes freuen ib. 4, 32, laßt uns zum Werk vereinen ib. 8, 142. Aber auch sonst findet sich einfache Setzung: wie lange wegerstu dich für mir zu demütigen Lu., 2. Mos. 10, 3, laß mich, Herr, an dir erquicken P. Gerhard 2, 6, in solcher entschliessung bemühte er sich zu erheben Banise 13, 4, in dieser Einbildung zwang ich mich in die Höhe zu richten Gil Blas 3, 131, laß mich besinnen Le. 3, 381, 17, säh ich dich in meine Arme schmiegen F. Weiße, Rich. 863, daß Sie mich nicht für würdig gefunden, zu ihrer Gemahlinn zu machen Stephanie, Bekanntschaften 62, der Prinz würdiget mich an seine Seite sitzen zu laßen id., Neugierde 86, ich traue mich nicht sehen zu lassen ib. 117, laß mich selbst überzeugen Möller, Waltron 94, der sich zu widersetzen getraut Zabuesnig, Elsbeth 73, man lasse mich nur besinnen Iffland, Figaro 214, untersteht ihr euch aber nach einer solchen Niederträchtigkeit noch unsern Vetter zu nennen Meißner, Skizzen 5, 166, lassen Sie mich nur eine Minute lang auf die Rasenbank dort allein setzen J. Paul, Siebenkäs 353, laß deiner Weisheit ganz mich unterwerfen H. Kleist 2, 360, er ließ mich allein und ließ mich erholen Stifter 3, 241, laß mich nur besinnen Auerbach, Barfüßele 50, als ich die Mixtur hincinbrachte, bat Ehrenfried, mich neben seinem Bette niederzusetzen Storm 1, 220, ich getraue mir zu schmeicheln Andrews 178. Einfach steht auch sich, wenn von einer Seite der Akk., von der andern der Dat. verlangt wird: welcher sich auf die Rednerkunst zu verstehen einbildete Gil Blas 4, 109, er zwang sich nichts merken zu lassen Eberl, Eipeldauer 93.

Anm. 1. Selten ist einfache statt doppelter Setzung des Pron. in anderen Fällen, vgl. damit ich mich mit ihm vergleichend fasse (statt mich fasse) Goe., Ta. 3425.

Anm. 2. Hier mögen noch einige Nachlässigkeiten angeführt werden, die darin bestehen, daß ein bei korrekter Ausdrucksweise anentbehrliches Wort aus dem Vorhergehenden ergänzt werden muß: in Gesellschaft eben derselben Stellen des Antoninus.., in deren (Gesellschaft) ich es hier erblicke Le. 11, 425, 5, Stilben.. wußte.. weder was er denken noch (was) er thun sollte Wi. 8, 132, sowohl was den Unterricht, als (was) das Quartier und Tisch betrifft Goe. Br. 13, 230, 18, Ist er schuldlos, seis zum Glück, (ist er) Schuldig, hab' ihn sein Geschick Grillp. 7, 197. Verwandt sind auch die folgenden Fälle: Dem.. ungeachtet wird mein hiesiger Aufenthalt nicht theurer als (der) in Jena zu stehen kommen Goe. Br. 21, 314, 20, Charlottens Verfassung ist dieselbe wie (die wie) ich hierher kam Schi. Br. 1, 419.

§ 522. Ersparung der Flexionsendung an dem oder an den von vorderen von mehreren koordinierten Gliedern kann dadurch veranlaßt sein, daß die Glieder eine begriffliche Einheit bilden, vgl. mit Gefahr Leib und Lebens Simplie. Schr. B. 9, 6, des zu Abdera gehörigen Grund und Bodens Wi., von tausend durchgeweinten Tag- und Nächten Goe., nach zwei Tag und Nächten Meißner, Skizzen 5, 30, die blank und bloßen Widersprüche Le. 11, 17, 16, seinem schlecht und rechten Anspruche Bode, Klinkers R. 2, 142. In zusammengesetzten Zahlen wie einundzwanzig, einunddreißig bleibt jetzt das erste Glied unflektiert, während es früher flektiert wurde. ein und derselbe, ein und andrer vgl. § 141. Man sagt ferner mein ein und alles. Mehrere Farbenbezeichnungen bilden eine Einheit, wenn sie als nebeneinander dem gleichen Gegenstande angehörig gedacht werden, vgl. ein schwarzrotgoldenes Band. eine schwarzundweiße Fahne; so sagt schon Wolfram, Parz, 57, 19: wîz und swarzer varwe ër schein. Innerhalb dieser Grenzen ist aber die Ersparung der Flexion nicht immer geblieben. Etwa seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts findet sie sich bei adjektivischen und substantivischen Verbindungen, auch ohne daß dieselben zu einer Einheit zusammengefaßt werden können. Spätmhd, und anhd, gestattet man sich diese Freiheit ziemlich häufig, während sie später abnimmt und jetzt nicht mehr als erlaubt gilt. Bei Verbalformen ist die Ersparung immer vereinzelt geblieben. Wir haben es dabei jedenfalls mit einer rein literarischen Erscheinung zu tun, die in der natürlichen Umgangssprache keine Unterlage gehabt hat. Zum Aufkommen derselben können Fälle der oben angegebenen Art einigen Anstoß gegeben haben. Weiter kommt in Betracht, daß in Fällen wie alte und junge das e von alte elidiert oder nach oberdeutscher Art abgeworfen werden konnte; ferner daß im Nom. Sg. (Akk. Sg. N.) der Adjektiva flektierte und unflektierte Form nebeneinander gebraucht werden konnten, vgl. ein jung und alter Mann, ein groß und kleines Kind. Da für die ältere Zeit schon reiche Beispielsammlungen vorliegen, gebe ich hier hauptsächlich nur einige Belege aus jüngeren Schriftstellern: mit schön, höflich und gantz fröhlicher hand Weckherlin 19, 22, an allen ort und enden Opitz 13, 142, Geberd- und Bewegungen Robinson 66, den geehrt- und gelehrten Leser Parn. boic. 1, 5, Absicht- und Reglen ib. 1, 5, den Gut und Bösen Le. 1, 238, 33, mit mein und deinem Wesen ib. 239, 68, vom Gut und Bösen ib. 260, 136, von Gott und Rechts wegen 3, 282, 25, der Deutsch und Grieche pflegen Claudius 1, 17, zum erst- und zweitenmale Goe. 6, 44, 36, für Ihren doppelt und dreyfachen Brief Goe. Br. 2, 143, 2, den italienisch und deutschen Text ib. 12, 166, 12 (ähnlich oft so bei ihm, vgl. Lehmann 211 ff., 320 Anm.. Knauth 49), mit beiden Fäust und Ballen Schi. 1, 245, 19, von blau und gelben Röcken 6, 29, 39, mit senkrecht oder schräger Strahlung id. Wa. To. 16, nach meinem Herz und Willen Hensler, Großvater 26, fremd und eigner Schuld Fr. Schlegel 9, 233, zahmund wildes Schwein Uhland 53, 5, mit schnell- und starkem Wellenschlage id. 334, 10, von schönst- und größter Art Rückert 1, 110, auf Gass- und Straßen ib. 112, kein stark' noch schwacher 11, 306, mit Bäum' und Pflanzen 3, 11, von Meeres Wölf- und Lämmern ib. 194, in Tag und Jahren ib. 158, feucht- und dunkelen Gebieten ib. 160.

Auch Ableitungssuffixe werden in entsprechender Weise nur einmal gesetzt, vgl. z. B. schwest- und brüderlich Werder, Kolsná 23. 12. des Coust mus Repleusimmis ib. 20 căbuleh oft), giunge und patheb Logan 1, 1, 4, 14, mehr tur Gettals mensellet Lobeust. Arm. 178, em menner Freett- und Friedrung Kobuson 6, Monne view Werliches Geschiecht Feisenburg 423. 11, ansere French und Messirendhui chen Herder 13, 106.

d. Die viel und I. monteschen Diehrer 17, 224, des Taptermus Friedlichen billen best Mensellichkeit Bismbotor, Schweden 75, Rodinih und Amirchiegkeit ib. 84.

Ins Anmeric und Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Little mand Verlesserungen Goe. Br. 2, 221, 3, met geistung Karmer 3, 141 Hang ist die Ersparung von Flexions- und Ableitungsselben im Pstu boie s. Bulo §§ 53, 36) und bei J. Paul (s. ZfdWf. 10, 28).

Aum 1 Vgl. Kehrem III. § 14 mmd 148 Steglich, "Über die Ersprang von Flauers und Bildingssilben bei komilativen Verbindungen" (ItaW f. III. 1), dert ist silerdings mateles tranmlicherweise angezogen und infolgedessen der Fogun der Ersche und zu frah angesetzt.

Ann I Tenss selectes ist Unterdloeden der Kexlon ohne Ergänzung dutch ein zweites Glied, wie sie seit spätinde Init zuweilen vorkommt, volls B des "A Matret, Schelmern, was heer Vere honser Lu., 4. Mos. 2. I. im Harrer 5 Mes 1. to, mit einer eigheit Apok 11. 5. mit sieden Sigel id 5 to eines grossen eine id 2. 7. mach eine vorman hie Moch Rachel 5 16 von Selem Polem Le 1. 481, 5. omes alten Engeloner Hormes, Soph B 4 S4, omes 5 Mes schon Buch id 5, 643, ome alten Engeloner Hormes, Soph B 4 S4, omes 5 Mes schon Buch id 5, 643, om Copied von vierbundent Thalor Goo Bt 10, 548, 5, in acht Simmi Seit 2, 32, 8 (Kotnot: Sinnden), des untilleben All (Sobial) 1, 355, 24, iss im die Mitte des Mey Sobi. Bt. 2, 20, met diese amond Messer Bado, Dagobott se, mit diese Fuß Raimund 1, 6, ich küm im socie Tag oder diesi Mörike, God. 20.

§ 523. Biehtungsbereichnungen können in Verben treten, die an und für sich keine Bewegung bezeichnen, so daß man den Ansdruck durch lingufügung eines Verbums der Bewegung vervollständigen könnte. Aligemein (sehen mhd.) tiblich sind Wendaugen wie ich weill, michte, mid. kann (mohl) fort, nach linguse, himsler usw. Anderes ist seltener, manches nur gelegentliches Wagnis, vgl mhd. in was ze here erlaubet Nib., eine dies wiedes des ich dich himmen wer Walther, de soumte man den dezemen von dannen wisen und genant Nib.; nhd. Er ist und Leinen von dannen wisen und genant Nib.; nhd. Er ist und Leinen wie weilen mich auf s beimen ib. 28, 59, 27. Die Artie istem mich mach Carlsbad ib. 29, 158, 9, wollt ihr

mich in eure Dienste Klinger, Otto 80, 23, was an mich soll Goe. Br. 13, 291, 26, dorthin wünschten sie herzlich Voß, II. 11, 520, ob er noch aus der Akademie begehre Schi. 1, 113, 24, wohin denken Sie Leisewitz, Jul. III, 5, dahin gedenken wir Meißner, Sk. 3, 128. und gedachte fort Rückert 11, 533, wenn man nirgends anders hinweis Eberl, Limonadehütte 36. Eigentlich freut' ich mich hierher Holtei 17, 70, Er liebt ja . . her in diese Stille Goe. 2, 10, 10, Laß vns in die Schreibstube wider Ayrer 2933, 17. Theodor und Bärbel heute in die Oper zu überreden Holtei 11, 245, daß Konstanze .. Frau Tillsen an den Fliigel hat Mörike 4,98, Ich entschuldigte mich von einem Abend Goe. 35, 170, 25, ich erhob mich nach dem großen Platze Wi. 30, 34, sich nach der Hauntstadt zu erheben ib. 116, Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern Schi, 52, 329, 3454. das in die Decke eines Zimmers . . bestimmt ist Goe, Br. 15, 256, 9, einiges . . Geräthe was wir nach Roßla chenfalls brauchen Goe. Br. 13, 289, 12, wenn ich eins davon in das letzte Horenstück brauchen könnte Schi. Br. 5, 367, an Louis Armand hätte sie gewiß eine grüne Oblate .. gewählt Gutzkow, R. 5, 216. Ein . . Aufsatz war in das Modejournal projectirt Goe. 35, 121, 9. Ursprünglich nichts anderes wie sich erheben ist aufbrechen, sich aufmachen, was wir aber nicht mehr empfinden, nachdem die Verbindung mit Richtungsbezeichnungen usuell geworden ist. Entsprechend ist schicken, das ursprünglich "zurechtmachen" bedeutet, synonym mit senden geworden.

§ 524. An Verba, die an und für sich keine Fortbewegung bezeichnen, wird der Sinn einer solchen durch Verknüpfung mit einer Richtungsbezeichnung angeschlossen, vgl. die einsame Thräne Bebt mir heißer die Wang' herab Hölty 49, 15, Er bebt die Stufen scheu hinauf Schi., Carlos 591, so brummte der fürchterliche Bär zur Höle herein Musäus, Volksm. 1, 34, So donnert kein Schicksal Sie zu trennen daher Kl. O. 1, 77, 41, Was knistert nieder von der Höh' D. Hülshoff 1, 270, nun kracht's (das Tor) mit einmal auf Uhland 285, 27, Die Flügel (der Tür) rauschen auf Wi., Ob. 5, 32, eben hörte sie jemand von weitem heranschluchzen H. Kleist 3, 287, 8, Seicht stock er (der Fluß) manchmal auch vorbei Goe. 3, 177, 2, Wenn der Morgen daher thaut Kl. O. 1, 77, 51, er zittert hin zu ihr Zachariä, Verwandl. 1, 111, der Pudergott zitterte zurück ib.

3, 175, in das Wirthshaus hinein zu zittern Thom. Jones 2, 427, sie zittert auf Wi. 4, 183, Er zittert einen Schritt zurück id., Am. 10, 11, Er zittert auf Hölty 4, 85, an spitzigen Klippen vorbei zu zittern Schi. 2, 353, 9, und zitterte wie die Euridice mit wankendem Knie aus dem Schattenreiche zum erquickenden Tageslicht herauf Musäus, Volksm. 1, 145, da ihr ein Haufen eingeschrumpfter Matronen an Stäben und Krücken entgegen zitterte ib. 2, 25, über die Gasse zittern J. Paul, Loge 179, sie zittert um einen halben Schritt näher ib. 247, sie zitterte ans Fenster id., Hesp. 583.

§ 525. Wie schon mehrfach hervorgehoben ist, gehört ein Verb. nicht zu den notwendigen Bestandteilen eines Satzes. In § 34 ist gezeigt, daß sich von altersher immer noch Sätze mit nominalem Prädikat ohne Kopula erhalten haben. Am gewöhnlichsten entbehren allgemeine Sätze der Kopula. Doch wird sie zuweilen auch in Schilderungen gespart, vgl. Ihr Lager eine Kluft und Beeren wilder Art all ihre Kost Wi., Still Sang und Klang Bürger, Rings um kein Busch, der mich verberge, keiner Höhle sichrer Raum Schi. 13, 239, 2064, Der Morgen frisch, die Winde gut Lenau 1, 194, 1.

§ 526. In § 34 ist auch schon erwähnt, daß im Nhd, die Kopula neben adjektivischem Prädikat zu daß-Sätzen gespart zu werden pflegt. Dies ist insbesondere auch der Fall neben Adjektiven, die sich auf die Gültigkeit einer Aussage beziehen. vgl. möglich, daß der Vater nun Die Tyranney des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen Le., möglich, ... daß das ganze Gerüste meiner Schlüsse ein bestandloses Traumbild gewesen Schi. 4, 52, ohnmöglich, daß diese Leute es zu spielen wissen Eva König (Le. 20, 155, 35); vielleicht, wahrscheinlich selbst, daß Ihnen diese Umtriebe ganz recht sind Tieck 20, 118; Vermutlich, daß der Mann dazu sich willig fügte Wi., Ob. 5, 81; natürlich, daß ihn der Inhalt äußerst betroffen macht Le. 10, 72, 13, sehr natürlich also, daß alle diese Disputen ... jetzt abzuthun sind Herder 23, 90, Natürlich, daß ich auch dafür dankte Seume, Spazierg. 1, 102. Auch gewisse Adverbia, die auch sonst als Prädikate fungieren können, werden ebenso gebraucht, vgl. Umsonst daß du, ein Herz zu lenken. Des Mädchens Schoos mit Golde füllst Goe.

4, 89, 1, Umsonst, daß der Erfindungsgeist aller flandrischen Städte . . wetteiferte Schi. 7, 57, 11, Umsonst, daß die Ritter Leben und Blut für ihre Sicherheit vernfänden ib. 235, 23, umsonst, daß der Kaiser die Landstände auffordern ließ 8, 51, 25, Umsonst, doß man ..., zu dem fürchterlichen Mittel griff 9, 295, 26, Umsonst, daß ich empfing den frommen Schleier Lenau 1, 209, 15; vergebens, doß der unglückliche Kutscher die augenscheinliche Unmöglichkeit darthut Goe. 32, 255, 4, vergebens, daß sein Oheim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will Goe., vergebens, daß ich durch Hin- und Hergehen mich zu erwärmen suchte Spielhagen 9, 248 (oft so bei ibm); nicht selten, doß wir irren Tieck 19, 454, selten, daß der neue Liebling besser als der abgesetzte Vorfahr ist id. 23, 40, selten, daß ein wohlgemeinter Rat Eingang bei ihm fand Mörike 4, 231. Nach solchen Mustern sind dann auch andre Adverbia, desgleichen präpositionelle Bestimmungen zu Prädikaten von daß-Sätzen gemacht, vgl. Vielleicht, doß dir alsdann die Göttin gnädig ist Rost, Vorspiel 512, vielleicht, daß ihn F. nur als sein Instrument braucht Le. 18, 39, 9, ähnlich 13, 119, 5. 13, 43, 18. 13, 54, 24, Vielleicht daß der Drache nichts zu fangen glaubt Goe. 8, 229, 12, Vielleicht, doß der Anblick seinen Genius wieder aufweckt Schi. 3, 41, 6, Vielleicht, daß wir der Schwester dort begegnen 13, 296, 3784, vielleicht, daß im Geiste sie dir dort begegnet Storm 3, 64; wie leicht, doß ich in die Gesellschaft meiner alten Feinde geriete Tieck 19, 477; ohne Zeifel, daß er den Ungehorsam seiner Tochter für schon gewiß gehalten Le. 3, 342, 18, ohne Zweifel, daß der Dichter hiermit auf den versprochenen Stern . . sieht ib. 11, 183, 37, ähnlich 11, 272, 25; leider, daß man doch stets bezahlen muß Le. 1, 112, leider, daß von manchem Guten ... nur wenig übrig geblieben Goe. 32, 163, 15, Leider, daß es in der Welt so ist, was braucht man's noch zu schreiben? 37, 336, 1, leider, daß die herzlichste Teilnahme keine Linderung und Besserung bewirken kann Goe. Br. 19, 71, 16, leider, doß Ihr Rollwäglein Sie nicht so bequem durch diese Gebirge als nach Lauchstädt bringen würde ib. 19, 160, 19, leider, daß alles Wünschenswerte, wie das tausendjährige Reich, sich nur in Zwischenräumen wiederholt ib. 20, 138, 24, Leider doß sich durch das Übel, welches du erduldest, die alte Wahrheit

bestätigt ib. 20, 235, 17, Leider, daß ich das schon jetzt empfinde Tieck, Lov. 2, 63, leider, daß er mit Schonung . . selten zu vereinigen ist Immermann 7, 119, Leider, daß immer aus der Hülle Meist verkrüppelt kommt die Blüthe Rückert 7, 5; alücklicherweise, daß die Gemählde so hoch stehen Goe. 24, 21, 1, (vgl. franz. heureusement que), aber zum Glück, daß es Plutarch nicht sagt: daß es Herr Kind auch sonst nicht erweisen kann Le. 8, 340, 20, zum Glück, daß ich überall gütig aufgenommen werde Eva König (Le. 20, 180, 24), zum Glücke, daß die Mannheimer Regierung stille sitzet ib. (Le. 21, 94, 21), Zum Glück, daß Oberon das Beste schon versah Wi., Ob. 4, 63, Zum Glücke, daß der Ring an seinem Finger ist ib. 5, 41, Zum Glück, daß der Doktor ein Stutzer ist Bretzner, Eheprokurator 45. Zum Glücke, daß Sie Herr Kapitain dazu kamen Möller, Waltron 96, Zum Glücke, daß die Schweitzer so behend waren Crauer, Pfvffer 83, zum Glück, daß alle unsere Gefühle stärker sind Tieck 21, 234. Ich mußte lachen, und nur zum Glück, daß mich der Rauch in ein starkes Husten brachte Tieck, Phant. 1, 38, zum Glück, daß ich die Regungen meiner Sinne mit dem, was man Liebe nennt, nicht zu vereinigen wußte Holtei, Vierzig Jahre 1, 163, zum größten Glücke, daß ich ihm aus den Augen kam Hafner, Furchtsame 6, zum Unglück, daß Dianens Schar So nah mit ihren Hunden war Le. 1, 159, 21, zum Unglück, daß .. Bei dieser Stellung ein Zeuge zugegen war Wi. Am.? 12, 43, Zum Unglück, daß sie auch die Birnbaumscene sahn id. Ob. 6, 86; und wohl, daß er es nicht war Le. 11, 124, 14; kaum. daß sich je ein Paar also geliebet hat Morhof, kaum, daß ichs dulden kann Hagedorn, kaum, daß er ganz von weitem .. auf seine Liebe gegen die alte Religion zielt Le., kaum, daß sie zur Zier dergleichen thut, als widerstände sie Wi., kaum, daß ich mich halte, nicht auffahre Goe., kaum, daß ich zweimal sie gesehn Schi.; öfters mit logischer Unterordnung des Kasus-Satzes: Denn kaum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Verlassen hatten, ward mir angekündigt Nach Briissel abzugehen Schi. 52, 215, 1355, Kaum, daß ich Bacchus den lustigen habe. Kommt auch schon Amor der lächelnde Knabe Schi., Schon dreht sich der Boden vor Wonne mit mir, Kaum daß ich die Schwelle betrat Mörike 9, 190 (s. DWb. 358, wo noch weitere Belege); schwerlich, daß es einige können Eva König (Le. 20.

173, 16); nie, daß sie angefeuert wurde Gutzkow, Zaub. 12, 70; schon längst, daß liebe Pforten Mir auf ihren Angeln schwingen Goe. 6, 26, 17; Wie oft, daß ich sie auf meinen Händen geschaukelt, wie oft, daß ich mit ihnen auf ihrem hölzernen Pferd herumgeritten Hensler, Judenmädchen 19, Wie oft, daß ein zergrübelter Tag nur ein Summen und Brummen zurückläßt Tieck, Phant. 2, 254; Endlich, daß ich dich einmal zu Haus antreffe Eberl, Limonadehütte 13; drum hat sie zu schreiben, und bey Leibe, daß sie niemand störe! Bretzner, Liebhaber 87, bey Leibe, daß sie mich nicht verrathen ib., Bey Leibe nicht, daß du jemanden Röthe in das Gesicht jagen solltest Le. 11, 265, 15; wie anders, als daß der ganze Umgang des Mannes . . an diesem Misverhältniß theilnehmen mußte Herder 13, 323, wie anders, als daß er fortan ernst und strenge an die Zukunft dachte id., 17, 46, wie anders nun, als daß in Spanien .. neben diesem hellen Lichte nicht ewig . . die Dunkelheit verharren konnte id. 18, 38. Allgemein üblich sind Sätze mit nicht (nur, allein), daß.

Ahnd. ist wie daß in dem Sinne "wie kommt es daß", vgl. wie, dast nicht tapfer kämpfest du H. Sachs, Fastn. 28, 201 (oft so), Ist Liebe lauter nichts, wie daß sie mich entzündet Op. 20, 1, Wie daß er denn geduld nicht mit dem creutze schickt Gryphius, T. 117, 104 (ähnlich oft). Noch bei Haller 14, 1, 139: Wie daß, o Heiliger! du dann die Welt erwählt und Lessing 1, 147, 37: Wie, daß des Undanks Frost die trägen Lippen bindet und 11, 311, 19: wie nun, daß. Verwandte Konstruktionen sind: Warumb, daß man dich so blindt Uberal gemahlet findt Op. 62, 2, Warumb denn, daß sein geist nicht in der ruhe bleibt Gryphius, L. 302, 211, warum, Frau Mutter, daß sie den redlichen Cavalier verkleinert id., Horrib. 13, warum, daß dein Bogen da entspannet hat Herder 28, 230, warum, ihr Menschen ..., doß ihr so gern dem Himmel euch entziehet Tieck, Phant. 3, 230; wozu, daß du deine innern Entzückungen in die kalte Wirklichkeit verpflanzen willst Tieck 23, 50, wozu, daß ich den Geist im Wort beschriebe id., Phant. 3, 244, wozu, daß wir uns rühren ib. 3, 324; woher, doß .. eine gewiße Regel des Geschmacks in allen ihren Werken feststehet Herder 18, 436; daher, daß uns das leichte Wallen eines sanft bewegten Wassers schöner däucht Wi. 26, 156, daher, daß wir so wenig Porträte und so viel

Ideale der alten griechischen Kunst sehen, daher, daß usw. Herder 17, 388, daher dann, daß uns eine Geschichte Deutschlands so lange gefehlt hat . . , daher, daß usw. id. 17, 257. 8.

Auch zu Sätzen mit wenn werden Prädikate ohne Kopula gesetzt, vgl. Gewinn genug, wenn usw. Schi. 3, 519, 18; wie glücklich wenn es nie zum Vorschein gekommen wäre Le. 1, 370, 22; Hat auch das Mährchen seine Regel? Übel, wenn es solche nicht hätte Herder 23, 273. Allgemein verbreitet ist wie, wenn. Ohne Verbum stehen zuweilen auch Angaben der Zeit, die seit einem Vorgang oder seit dem Beginn eines solchen verflossen ist, vgl. Zwei Jahre nun, daß ich . die väterliche Hausthüre verschlossen fand Meißner, Sk. 4, 174, einige Tage schon, daß er meinen Blicken auszuweichen scheint Hensler, Gallerie-Gemälde 22, noch nicht sieben Jahre, daß ich dich . als Gräfin von Sikko kannte ib. 26, sieben Jahre, daß wir uns lieben ib. 42. Ähnlich ist auch: heute zum erstenmal wieder, daß ich nach 3 Wochen hieher kam Hensler, Gallerie-Gemälde 99.

§ 527. Gewisse Fragesätze ohne Kopula sind in der Umgangssprache ganz gewöhnlich, vgl. wer da?, niemand da? Schon im Mhd. finden sich Sätze wie wâ nu, ritter unde frouwen Walther, Wo edilz blud, wo schoner lip, Wo tornirn und ouch stechen Ritterspiegel 273, wâ nu spër (geradezu auffordernd = "Speere her"); Ausrufesätze wie wër vrôer wan dër Kristenman Gesamtabenteuer XVIII, 1298. Dazu nhd.: Ach, aber wo der Muth, die Flucht ihr anzukünden? Wo die Beredsamkeit? Schi. 6, 399, 417.

Hierher gehören auch mit Frageton gesprochene entrüstete Abweisungen wie ich ein Lügner? er mein Freund? Literarische Belege: Und ich so häßlich auf dieser schönen Welt — und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde Schi. 2, 117, 5, Was? auch Bettler wider mich verschworen? Himmel, Hölle! alles wider mich verschworen? ib. 176, 2, verloren meine Kinder beyde ib. 192, 18, Sie in Wallung Madonna? ib. 3, 46, 3, alles das nichts als Grimmasse? ib. 449, 15, Sie an mich abgeschickt vom König? 52, 325, 3380, Wie, Schwester? Von Geschäften schon die Rede 12, 100, 716, die Lichter schon herabgebrannt? doch nicht schon Tag id., Carlos 2478.

§ 528. In abhängigen Sätzen gestatten sich viele Schriftsteller gelegentlich Fortlassung der Kopula, vgl. deren hertz voll ehrgeitz Weckherlin 81, 26, Wo ein gefährlich Amt, das heist man uns verwalten Gryphius, T. 30, 276, Wer furchtsam, leb' in noth, wer muthig, zuck' ein schwerdt ib. 107, 358, diß weib, die nur der Persen schaden ib. 182, 77, noch fehlt es uns un kräfften, Die mächtig, deine Seel an unsern geist zu häfften ib. 184, 62 (ähnlich oft), allwo man auch die Praenumeration .. anzunehmen erböthig Le. 11, 56, 27, nach welchen die ... Stellen der Schrift auf eine übereinstimmende Art zu erklären 12, 93, 1, Was von dem übrigen Innhalte der Stelle zu denken und zu sagen 12, 270, 15. Was jedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Vollkommenheit Goe. 35, 222. 1, eine . . Gondel, auf der zwei Ruder befindlich E. T. A. Hoffmann 2, 118, die den Chevalier als einen Mann, der mit den höheren Mächten im Bunde, darstellte id. 3, 245, mein guter Meister, dem um mich bange id. 11, 63 (ähnlich oft), ein Örtlein, Wo weder Birk' noch Buchen, Wo weder Tann' noch Eichen, Noch gar nichts desyleichen Rückert 3,7, O armes Land, des Herrscher taub A. Griin 4, 128; andern Augen ..., als noch itzt gewöhnlich Le. 12, 96, 13; in welche Zeit die Bronce zu setzen, wirds uns der Meyer entscheiden Goe. Br. 21, 350, 7, so weißt du was zu thun Schi. 12, 237, 679, (wir) vergaßen, wie ein Löwe grimmig Tieck 1, 141, zu erforschen, ob sie noch im Orte oder nicht E. T. A. Hoffmann 4, 194, wie Sterbenden zu Muth, wer mag es sagen Uhland 106, 11, ob's ein Teufel oder Engel, weiß ich nicht Heine 2, 396, erkläre mir, Wem ich sie (die Freiheit) schuldig! Platen 2, 256; das Er ohn scham oder ohn witz Weckherlin 47, 8, daß in dem ganzen Briefe des Adelmanns kein Ausdruck zu finden Le. 11, 62, 6, daß alle Sinngedichte zu verwerfen id. 11, 229, 18, daß duraus ein nachheriges Verderben der menschlichen Vernunft zu folgern 12, 432, 31, Ich sah den Helm, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts Schi. 13, 179, 222, doß unser Flügel im Stande E. T. A. Hoffmann 11, 122, Was kümmerts mich, daß vor dem Lenz ein Winter Rückert 1, 331, ein Gebrechen ..., daß sie taub von Kindesbeinen A. Grün 4, 127, die Kunde, daß ich hier, treibt sie zur Flucht Schücking 1, 151; als kaum ich wenig Wochen deine Guttin Tieck 1, 94, als dieser

fort, nahm er . . Abschied Arnim 2, 148, als ich fertig, wollte ich id. 2, 176, als ich noch ein Kind E. T. A. Hoffmann 11, 74: während überall Zwietracht und Fäulnis, lebt hier noch das gesündeste Leben Heine 6, 290; eh' man es recht gewahr Gryphius, T. 194, 319; nachdem wir alle im Boot Robinson 17; weil es ziemlich spät, trug er Chr. Weise, Erzn. 37, deine Eltern waren uns entgegen, weil ich aus keinem großen Königshause Tieck 1, 43, Als älterer, und weil ich nur ein Weib, Ersah er mich zum Spielwerk Grillp., Wellen I, 14; wenn der nehmliche nicht mehr am Leben Le. 11, 95, 9, wenn Talbots Sohn (ich bin), sterb' ich vor Talbots Augen A. W. Schlegel, Heinr. VI. 1 VI. 6. Wenn's Mitternacht, fuhr ich das Heer zur Schlacht Z. Werner 7, 222, wenn unsre Brust beklommen Platen 1, 173, Daß ein Prophet in seinem Vaterland Für nichts geachtet wird, doch leider auch Für nichts, wenn außer seinem Vaterland 2, 178, du bist Nur dann ein Held, wenn du getrennt von ihr 2,244; sein blut rufft emsig Rache, Ob seine lippen stumm Gryphius, T. 127, 431, obgleich dieses Bezeugen . . etwas viehisches und unmenschliches Robinson 237, ob sie gleich Abgötter und Barbaren ib., als Lohn für jenen Dienst, Den er, ob Pflicht, doch seinem Herrn erwiesen Grillp., Libussa 3, 176; wie sehr sie deine Feindin auch Schi., Phädra 605; unerachtet ihre Gemächer im entferntesten Theile des Flügels befindlich E. T. A. Hoffmann 4, 193. Hier ist wohl auch das Fehlen der Kopula nach denn anzureihen: denn anders zu den wahren Ursprüngen nicht zu gelangen Leibnitz, Unvorgreifl. Ged. 32, 21.

§ 529. Wie neben sonstigen Adjektiven können die Formen des Verbums sein auch neben einem Part. in der Perfektumschreibung fehlen, vgl. Ir Herr, der by jnen in der Statt gewesen, der were gestorben Diebold Schilling, ich will in den Hafen, darauß ich gesägelt, einlauffen Fischart, Dann der König Perion auch mit seinem Fahnen dahin kommen Amadis 95 und öfter so, von denen ich geboren Op., er fing schon an zu leiden, da er gebohren kaum Fleming, Daß die Herzogin zurückgekommen Goe. Br. 19, 224, 1, Wenn's nur dein Spiel gewesen Schi. 12, 213, 115, Daß so edler Gast gekommen Und allein um ihretwillen Über's weite Mecr geschwommen Uhland 1, 202, 58. Ungewöhnlicherweise läßt Le. sogar den Inf. aus: die folglich für Grumbachen muß gewesen 11, 398, 15.

Häufiger werden noch, schon seit Beginn des 15. Jahrh., bei der Perfektumschreibung die Formen des Verbums haben ausgelassen, vgl. wie dann vorhin, ehe der Krieg angefangen, heschechen wäre Diebold Schilling, daß er jm das Land, so er dem König abgenommen, gebe Aventin, da er solchs gesagt. ward er auffgehaben Lu., Apostelgesch. 1, 9, da nu die Empörung auffgehöret, rieff Paulus die Jünger zu sich ib. 20. 1. als er gefrüstuckt, ging er zur kirchen Fischart. Wo Jesse müssen weiden Op., dort ängstet mich ein Mann, dem ich kein Leid gethan Fleming, der Graf von der Wahl, unter dessen Commando ich mich hiebevor in Westphalen bekant gemacht Simplie, wie man jemals so kurzsichtig seyn können Le. 12, 96, 34, Ersteres, das ich nur flüchtig durchlaufen können Goe. Br. 13, 339, 1, was ich bey Gelegenheit Grübels ausgehen lassen ib. 342, 6, der . . sich auch wieder nach Norden zurückziehen missen ib. 14, 212, 3, welches mir bis jetzt noch nicht gelingen wollen ib. 17, 252, 20, wie wir sie früher von Berlin her erfahren müssen ib. 19, 408, 13, weil ich in diesen letzten Tagen .. noch manches Fremde erfahren müssen ib. 21, 300, 3, daß er . . sich keine Mühe verdrießen lassen ib. 363, 25. Wenn er es anders nun mit dir beschlossen (hätte)? Schi. 12, 153, 1855. Es war als ob die Erd' ihn eingeschluckt ib. 245, 846, ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die ganze Studt ergriffen ib. 362, 3214, Als Rudello, schwanken Ganges, Eben das Gestad betreten Uhland 1, 203, 63. Wie die Belege zeigen, kann das Hilfsverbum auch neben dem das Part, vertretenden Inf. fehlen. Besonders beliebt ist die Auslassung bei Le., auch bei Uhland.

Anm. 1. Reichlichere Belege aus dem 15. bis 17. Jahrh. gibt Kehrein, Bd. 3, § 51.

Anm. 2. Anderer Art ist eine Erscheinung, die auch im Hauptsatze vorkommt. Wo zwei Perfekta miteinander verknüpft sind, von denen das eine haben, das andere sein verlangt, wird bei dem zweiten zuweilen das Hilfsverbum gespart, vgl. ich bin dir zü gütig geweßt, vnd dich zu zart gehalten Eyb, wir sint frölich gesin, gessen und getruncken, hübsche kleider getragen (feiler, ists gestanden an dem brandmal, und nicht weiter gefressen an der haut Lu., 3. Mos. 13, 28, Darnach ist jhr Lieb darzu kommen Vnd mich gerissen von dem Pferdt Mir auch genommen mein scharpfftes Schwert Ayrer 888, 18; Wir haben gesündigt und missethan, und Gottlos gewesen Lu., 3. Kön. 8, 47; vgl. Kehrein a. a. O.

Anm. 3. Als eine Härte empfinden wir es, wenn eine Form von haben nur einmal gesetzt zugleich als Vollverb. und als Hilfsverb. dieneu

muß, vgl. mein Traum ..., den ich in der Schreckens-Nacht, seit dem aber gäntzlich vergessen gehabt Felsenburg 152, 29, Wenn das nicht geschlafen. und nicht den Wanst voll hat Kotzebue 3, 145.

Anm. 4. Zuweilen wird haben auch in andern Verbindungen fortgelassen, vgl. ob gleichwol ich noch der Zeit so wenig alters und erfahrung Amadis 164, hetten wir gewist, daß wir ein solchen Beschützer ib. 223, denn ich etwas mit dem Herrn zuuerrichten ib. 273, Die vollkommenheit, die allhie keinen platz Weckherlin, Var. z. 15, 11, deren Brust Nur an der warheit ihren lust id. 42, 81, Da ich mehr ursach Dich zu hassen 67, 20, weil wir die gelegenheit 72, 2, da Ihr ein so tieffes verlangen 101, 10, andere Belege im DWb. 42 Sp. 75.

§ 530. Vielfach werden Satzglieder, die ursprünglich neben einem Verbum entwickelt sind, unmittelbar an ein Nomen angeschlossen. So wird in volkstümlicher Rede ein Bericht über eine Bewegung oft ohne Verbum gegeben, z. B. ich rasch hinterdrein. In der mhd. Literatur finden sich nur wenige Belege für dieses Verfahren, die aber doch beweisen, daß es in der Umgangssprache schon vorgekommen ist, vgl. und er dës endes sâ ze stunt Gottfried. Nhd. Belege: Sie auf, vnd streckt den fus von sich Fischart (Hauffen) 1, 45, 1471, sie bot ihm eine Umarmung, die er annahm, aber etwas frostig; und damit wie ein Blitz zur Thür hinaus, und die Treppe hinunter H. Jacobi, Merk. III, 240, ich risch ans Fenster Bretzner, Liebbaber 33, ich . . zieh ihm seinen Petschierring vom Finger und das zur Thür hinaus damit Lenz, Lustsp. 299 (ähnlich öfter). und ich wie alle Donnerwetter reißaus und davon Schi. 2, 34, 14, meine Kerls draussen fangen an zu stürmen und zu hasseliren als käm der jüngste Tag, und hinein mit bestialischem Gepolter in die Zellen der Schwestern 2, 80, 7, Wurm greift nach Hut und Stock, und zum Zimmer hinaus 3, 365, 13. wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpfband zu suchen - endlich erblick Ichs - von Bock merkts - von Bock darauf zu 3, 429, 21, er rasch vom Pferd Langbein 1, 296, nun alles her über den Übelthäter Tieck 28, 408, löst ich ... den goldnen Schmuck Vom Hals des Bildes und in Eile fort Grillp. V, 22, Ratsch! riß er dem Hansjörg die Pfeife aus dem Mund, und dann im gestreckten Galopp auf und davon Auerbach, Wk. 1, 48.

Bei Voß und andern Epikern sind Wendungen gewöhnlich wie Also der Greis, Drauf der Vater.

§ 531. Am leichtesten können Aufforderungs- und Wunschsätze ein Verbum entbehren. Ganz gewöhnlich sind solche mit Richtungsbezeichnungen, einem Adverbium oder einer präpositionellen Verbindung, vgl. Bier her, Gewehr über, Brust heraus, Augen rechts, Hut ab, Platz da, Konf weg, Konf in die Höhe, Hand aufs Herz, Scherz beiseite, Kniippel aus dem Sack, Schwamm drüber, Tür zu. In der mhd. Literatur erscheinen solche Sätze nur vereinzelt, woraus man aber doch wohl schließen darf, daß sie schon damals in der Umgangssprache gebräuchlich waren, vgl. wol balde zwêne knëhte hër Gottfried, Trist. In der nhd. Literatur fehlt es nicht an Belegen, vgl. noch Weg den Versuch Goe., Sonett XXII, 8, Schlaf aus den Augen id., Faust 9581, vorüber die stöhnende Klage Schi., zu Boden Oheim und Neffen! Schi. 3, 57, 7, die Pest über dich ib. 128, 25. nur gleich zum Friseur das ib. 407, 18. doch den Schleier über diese Abgründe Immermann, Münchhausen 110, 8, Weg die Fesseln Uhland 1, 218, Hernieder euren rächerischen Strahl Grillp. 4, 205. Wo der Kasus des Subst. deutlich erkennbar ist, ist es der Akk., doch ist in manchen Fällen wohl eher an den Nom, zu denken, so in dem aus Gottfried angeführten Belege, so vielleicht auch in alle Mann an Bord. Freiwillige vor.

Gewöhnlich sind auch Wunschsätze mit einem Dat., vgl. Ehre, dem Ehre gebühret. Ähnlich werden Sätze mit Lob, Preis. Dank, Trotz, Tod gebildet. Schon im Ludwigsliede heißt es: allen heiligon dhanc, vgl. ferner Erbarmen einem Elenden Schi. 2, 166, 10, dieses Glas dem guten Geist... dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut... Großmut auch dem Bösewicht... 4, 4, 86 ff., der Freiheit eine Gasse Körner. Das Gewünschte steht gewöhnlich flexionslos. Man könnte es für den Nom. nehmen und ein sei ergänzen. Aber einen deutlichen Akk. setzt Schi.: Weinenden Dank Dir, Erbarmer im Himmel 2, 198, 11, Diesen Kuß der ganzen Welt 4, 1, 11. Wie von solchen Sätzen aus dank und trotz zu Präpp. geworden sind, darüber ist schon in § 303 gehandelt. Kaum noch ein Gefühl für den ursprünglichen Sinn besteht jetzt bei Gottlob.

Etwas anderer Art sind Sätze wie dem Herrn einen Sessel Schi. 3, 361, 11, womit solche der Umgangssprache zu vergleichen sind wie noch ein Glas für Herrn Müller.

§ 532. Auch Fragesätze finden sich, in denen ein Verbum von unbestimmter Art gespart ist. Von allgemein üblichen Wendungen gehören hierher wieso? wie das? warum das? wozu das? wie nun? Gewagtere Sätze aus der Literatur: Doch warum diesen Ausfall hier? Le. 12, 39, 13, warum meine Seele, so immer, so wider Willen nuch diesem Fremdling? Schi. 2, 149, 3, Warum auf diese Höhe . .? 3, 44, 6, Warum mir das alles? ib. 58, 9, von wannen deine Reise? 2, 160, 10.

Nicht selten ist die Ersparung eines Verbums bei mit Frageton gesprochenen Ausrufen der Verwunderung oder Entrüstung, vgl. Du kein Geld? Goe. 9, 49, 140, Diesen ungeheuren . . Fluch deiner armen schuldlosen Tochter? Schi. 3, 39, 5.

§ 533. Wir wenden uns zu Äußerungen, in denen nur ein Glied zu sprachlichem Ausdruck kommt. Zunächst müssen wir diejenigen ausscheiden, die nur scheinbar hierher gehören, bei denen eine Beziehung zu einem oder mehreren andern ausgesprochenen Gliedern stattfindet, die nur nicht mit ihnen unmittelbar zu einem Satze verknüpft sind. Hierbei ist besonders zu beachten, daß in der Wechselrede zwischen den Worten des einen der Unterredenden und denen des andern eine solche Beziehung stattfindet. Daher genügt zur Beantwortung einer Wortfrage die Angabe eines Gliedes, das dem in Frage gestellten entspricht, wozu sich dann die übrigen von selbst verstehen, vgl. wer hat dir das gesagt? - Karl; wo bist du gestern gewesen? - in Potsdam. Ein entsprechendes Verhältnis findet statt, wenn an die Äußerung des einen der andere eine Frage zur Ergänzung der Mitteilung anknüpft. vgl. in dem letzten Konzert hat auch Charlotte gesungen -Was?, Gib ihm ein Trinkgeld - Wieviel?, Ich brauche noch Geld - Wozu?; Das kann ich nicht glauben - Warum nicht? Als Antwort auf eine Satzfrage genügt einfaches ja oder nein. Diese sind gewissermaßen Prädikate, zu denen die Frage das Subjekt bildet. Entstanden sind diese Partikeln aus Satzteilen. Den älteren Gebrauch von ja haben wir in Sätzen wie mhd. ja wære er gërner anderswa; auch im Nhd. wird ja noch als Satzglied, aber mit Zwischenstellung gebraucht, vgl. es ist ja wahr. Den Übergang von solchen Sätzen zu isoliertem ja bildet im Mhd. eine Konstruktion, bei der noch das Subj. des Frage-

satzes angeschlossen wird, vgl. lëbet ër noch? - ja ër. Im Nhd. kann man ja auch zur Bejahung Versicherungen verwenden, die sonst ihren Platz in einem vollständigen Satze haben, wie gewiß, sicher, wahrscheinlich; freilich wird südwestd. schon geradezu wie ja gebraucht. Unser nein ist aus ni ein entstanden, hatte also seinen Platz ursprünglich nach Fragen wie sind Bücher angekommen?, worauf wir auch antworten können nicht eins. Von da aus ist aber frühzeitig Verallgemeinerung eingetreten. Im Mhd. konnte auch an nein ein Subjektspron, angeschlossen werden, vgl. welt ir mich? — nein ich. Auch für die Negierung stehen uns Wörter zu Gebote. die sonst ihren Platz in vollständigen Sätzen haben, wie keineswegs, auf keinen Fall, gewiß nicht, durchaus nicht, nie(mals). Wie ja und nein verhalten sich als Prädikate zu einer Außerung eines andern Urteile wie gut, recht, schlimm (genug), möglich, schade, Unsinn, Geschwätz, Possen, Ausflüchte; selbst Verbalformen werden entsprechend gebraucht, vgl. kann (mag) sein, versteht sich.

§ 534. Wo keine Anknüpfung an eine vorhergehende sprachliche Außerung stattfindet, kann ein einzelnes Glied, wie wir schon in § 1 gesehen haben, nur dadurch zu einer Mitteilung werden, daß es an die Situation angeknupft wird. Wir haben a. a. O. als Beispiele die Alarmrufe wie Fcuer, Diebe angeführt. Hierbei soll die Aufmerksamkeit anderer Menschen erregt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Anbieten von Waren. Aber auch bloß innerliche Gemütsbewegungen können zu ähnlichen Ausrufen führen. So ruft man etwa aus Karl! oder der Vater!, wenn man diese Personen an einem Orte trifft, wo man sie nicht erwartet hat, oder wenn man sie zunächst aus der Ferne undeutlich gesehen hat und sie nun beim Näherkommen plötzlich erkennt. Ähnliche Äußerungen kann jemand auch über leblose Gegenstände tun, auf die die Aufmerksamkeit gefallen ist, nachdem man sie genau beobachtet oder geprüft hat. So bricht der Prinz in Lessings Emilia, nachdem er die vor ihm liegenden Schriftstücke angeschaut hat, in die Worte aus Klagen nichts als Klagen, Bittschriften nichts als Bittschriften! Ähnlich sind die Ausrufe des Erstaunens. Unwillens oder Bedauerns wie diese (unnötigen) Umstände; Diese Vorbereitungen (O. Ludwig 3, 20). Ferner solche

in Form einer Wortfrage wie Sehet, welch ein Mensch Lu. Luk. 19, 5, Welch reicher Himmel Goe., Sänger; welche Niedertracht; was für eine entzückende Gegend; wie schade (um ihn). Solche Ausrufe können unmittelbar auf etwas Wahrgenommenes bezogen werden, aber auch auf eine Mitteilung, wie z. B. bei Schi, (Kampf mit dem Drachen): Und hinter ihm, welch Abenteuer, Bringt man geschleppt ein Ungeheuer. So kann auch die eigene Person als Subi. zu einem ausgesprochenen Präd, hinzugedacht werden, vgl. Ihr (gehorsamer) Diener, einverstanden: Verbunden! Verbunden! Herr Wirth Stephanie, Neugierde 32, Jetzt euer Gefangener! Schi. 3, 507, 21. Desgl. die angeredete, so besonders in Ausrufen des Erstaunens, die mit Frageton gesprochen werden, z. B. Schon aufgestanden? Schon zurück? Schon bei der Arbeit? Noch so spät auf? noch nicht zu Bette? so fleißig? Ungewöhnlich ist eine Wendung wie Jetzt mein Vater wieder (Max zu Oktavio) Schi. 52, 197, 1039.

§ 535. Am häufigsten ist wieder die Verwendung eines einzelnen Gliedes zu Aufforderungen und Wünschen. Hierbei kann man deshalb leicht mit knappem sprachlichen Ausdruck auskommen, weil die Beziehung zu den angeredeten Personen selbstverständlich ist. So werden Tätigkeiten angegeben, die man mündlich von den Angeredeten oder schriftlich von denen, die es angeht, verlangt, vgl. Achtung! Obacht! Vorsicht! Marsch! Vgl. auch Keinen Laut weiter! Schi. 2, 113, 9, keinen Einwurf! 52, 194, 1009. Ferner wird so etwas angegeben, was man für sich oder auch für einen andern von dem Angeredeten verlangt. vgl. Gnade, Erbarmen, Hilfe, vgl. auch wer spricht mir nicht nach: "Egmonts Freiheit oder den Tod!" Goe. 8, 276, 16, Einen Stoß! einen Todesstoß! Schi. 2, 200, 4, Nur kurzen Aufschub! 12, 536, 3099. Hierher gehören auch Bestellungen im Wirtshaus wie ein Glus Bier, eine Tasse Kaffee, ein Beafsteak mit Ei. Anderseits nennt man etwas, was auf den Angeredeten übergehen soll, was man ihm wünscht, und zwar im Akk., vgl. Schönen Dank, Guten Tag, gute Nacht usw., Glückliche Reise. gute Verrichtung, fröhliche Ostern, ein gutes neues Jahr, viel Glück, guten Erfolg, angenehme Ruh, guten Appetit. Besonders häufig sind Richtungsbezeichnungen mit aufforderndem Sinn. vgl. fort! weg! auf! vorwärts! zurück! herein! hinaus! zu!

weiter! an die Arbeit! ans Werk!, sehon mhd. wol balde von der strazen Gottfried, Trist. 16015, ûz in gotes haz ib. 5459. Eingliedrig sind ursprünglich auch Wendungen wie hinaus mit ihm! ins Gefängnis mit ihm! ins Feuer mit dem Brief! die eigentlich Aufforderungen an Personen sind, eine Person oder einen Gegenstand mit sich wohin zu nehmen; indem der ursprüngliche Sinn verdunkelt ist, kann man sie nun als zweigliedrige Sätze auffassen. Auf eine Tätigkeit bezogen, die der Angeredete im Begriff ist, auszuführen, ruft man ihm zu Schnell! langsam! leise! u. dgl. Den Beginn einer Tätigkeit, über die man sich sehon verständigt hat, besiehlt man mit dem Worte los!

§ 536. Eine besondere Art der Verknüpfung besteht darin, daß ein Satzglied die Stelle eines Vordersatzes vertritt, wozu der Nachsatz entweder ohne eine verknüpfende Partikel oder durch so oder auch kopulativ durch und angereiht wird. Auf solche Weise werden Zeiträume angegeben, nach deren Verlauf etwas eingetreten ist oder voraussichtlich eintreten wird, vgl. Nicht lange, so ward die Tochter mit einem gewissen Hilar bekannt Le. 9, 224, 9, Nicht lange, so wurde sie ihn rbenfalls gewahr Wi, 30, 335, nicht lange, so war das alles ... erloschen Hölderlin 1b, 60, Nicht lange, so kam auch der Verwalter an Tieck 21, 77, nicht lange, so stand er im dichten Walde vor jenem wilden Manne id., Nov. 6, 33 und öfter, Nicht tang, der Ritter trat herein Uhland 174, 21. 175, 36, Nicht lange, so ritt der Taillefer in's Gefild ib, 273, 17, wenige Wochen, so übersandte er dem Bruder folgende Zeilen Schi. 2, 390, 24. Ein Jährlein, so ist er erschlagen Uhland 250, 51, Nicht ganz acht Monate mehr, so war sie eine Leiche Mörike 6, 10: und noch ein halbes Jahrhundert hin, so wäre es vielleicht ganz um ihn geschehen gewesen Le. 8, 77, 37, ein Jahr in der großen Welt und du müßtest in ein Tollhaus gesperrt werden Iffland, Lonau 105, Ein paar Tage später, so würde vielleicht das Gemählde auf sie passen Eberl, Männerfrevel 44, Acht Tage später und Brüssel öffnete dem Sieger die Thore Sybel, Revolutionszeitalter 2, 38. Auch sonst wird etwas schlechthin genannt, was dadurch, daß es ins Dasein getreten ist, den Nachsatz zur Folge hat, vgl. Noch einiger Wortwechsel zum Abschiede, noch einige Ausrufungen in der Stille, und

beide . gehen ab Le. 10, 71, 21, Noch einige Gänge durch die Allee, und sie stiegen wieder in den Wagen Schi. 3, 551, 19, Ihre Briefe - und wir waren Freunde Schi. Br. 1, 228. Gewöhnlicher etwas, was für den Fall, daß es ins Dasein trete oder getreten wäre, den Nachsatz zur Folge haben oder gehabt haben würde, vgl. so viel Widersprüche in den Erzählungen der Evangelisten, als man will! - Es sind nicht .. Le. 12, 448, 26, meinem Vater nur den kleinsten Theil Ihres guten Herzens, so wär ich glücklich Großmann, Henriette 70, Nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blize Schi. 3, 51. 14, den Einen Sieg noch, und der Feind liegt nieder 13, 328, 4718, Ein Federzug von dieser Hand - und neu erschaffen wird die Erde id., Carlos III, 10, Eine Arbeit noch, Die letzte, dann magst du in Frieden scheiden ib. V, 10, Nur etwas Eifer mehr, braucht Ihr mich nicht Tieck, Phant. 3, 360, Ein Tropfen Blutes vergossen an einem von diesen, und ich stoße mir dieses Messer in die Brust E. T. A. Hoffmann 8, 36. Ganz gewöhnlich sind Sätze von der Art wie noch ein(en) Schritt, so war er (und er war) verloren oder so bist du (und du bist) verloren.

§ 537. Eigentliche Ellipse, die darin besteht, daß ein Satz unvollendet abgebrochen wird, kommt in der Wechselrede häufig vor. Einige solche abgebrochenen Sätze sind traditionell geworden, vgl. Drohungen wie warte, ich will dich! doß dich! dich soll doch gleich!; einen entrüsteten Ausruf wie da soll doch gleich!; einen Ausruf der Verwunderung wie das wäre! (im DWb. 10 Sp. 333 e  $\alpha$  aus Le. und Goe. belegt). Einiges andere Derartige wird im DWb. 2 Sp. 824, 17 angeführt: daß Gott = doß es Gott erbarm (viermal aus Le. belegt), daß dich der Kuckuck! u. dgl.

#### Kap. 16. Anomalien.

§ 538. In diesem Kap. sollen einige mehr oder weniger verbreitete Unregelmäßigkeiten besprochen werden, die im Vorhergehenden noch nicht behandelt sind.

379

# Anakoluth.

§ 539. Wir bezeichnen es als Anakoluth, wenn eine begonnene Konstruktion nach einem Zwischensatz verlassen und zu einer andern übergegangen wird. Dieser in der mündlichen Rede sich so häufig einstellende Vorgang ist auch den literarischen Erzeugnissen nicht fremd geblieben. Am häufigsten ist wohl der Übergang von abhängigem zum selbständigen Satze oder auch zu konjunktionsloser indirekter Rede. Von Relativsatz: Welche, da sie hinab kamen, beteten sie vber sie Lu., Apostelgesch. 8, 15, von welchem da die Verkleger auftraten brachten sie der Ursache keine auf ib. 25, 18, Welcher, ob er wol in göttlicher gestalt war, hielt ers nicht fur einen Raub. Gotte gleich sein Philipper 2, 6, Der, wann ein guter mann jhn vmb was zu bitten hat, Der besser ist als er, vnd viel mehr weiß vnd kan, So sieht er jhn doch kaum halb über Achsel an Op. 150, 342, die Wollust, welche wann sie Herr, und die Vernunfft Knecht ist, so must du ihr folgen id., K. 114, 38 und öfter so, welche wann sie jetzige vnsere vnwissenheit, verachtung der Künste, leichtfertige Sitten vnnd Thorheit gesehen hetten, würden sie nicht gelinde .. verfahren seyn id. 150, 51, die erste Torheit . ., welche, obgleich sie zimlich groß war ward sie doch von niemand gemerckt Simplic, 259, welche Lehre ob sie wohl gemeiniglich obenhin tractiret, und von vielen als zur Gelährtheit ohnnötig gar ausgelassen wird, so ist sie dennoch bey gescheiden Leuten billich für das Hauptstück . . angesehen Thomasius 34, 19. Von daß-Satz: Gott weis, das, welchs tags jr da von esset, so werden ewre Augen auff gethan Lu., 1. Mos. 3, 5, Auf das sie erkenneten, das womit jemand sündiget, damit wird er auch geplagt Weish. Sal. 11, 18, Habt Ihr nicht gelesen das, der im Anfange den Menschen gemacht hat, der macht, das ein Mann und Weib sein sollt? Matth. 19, 4, daß wenn die Natur selbst hätte sprechen wollen, so würde sie sich seiner Worte haben bedienen müssen Le. 4, 170, 13, daß je gelehrter die Commentatores sind, je weniger Witz ließen sie dem Schriftsteller ib. 172, 28, doß je mehr ein Frauenzimmer liebe, je mehr sei es verbunden ib. 445, 2, Sind Sie .. überzeugt, daß, wie das Buch seine Physiognomie hatte, also haben auch die Urtheile die ihrige Goe. 37, 336, 20, er ließ mich bedeuten,

daß wenn ich nicht verfolgt würde, sollte ich nur ruhig sein 43, 147, 27, worauf er denn sagte, daß wenn Seine Exzellenz es zufrieden wären, so würde sich die Königin meiner bedienen 44, 295, 7, Ich bin überzeugt daß, wenn es einmal im Gange ist, so muß es .. sich .. sehr weit verbreiten Goe. Br. 13, 223, 8, ich bin überzeugt, daß, wenn alles beisammen ist, so wird der Saal . . auf eine angenehme Weise imponiren ib. 251, 8. Ich wiederhole, daß wenn August arthig seyn will, so wendet er eine halbe Stunde des Tugs dran ib. 21, 82, 16, daß, wenn ich mich darin nicht selbst als in einem verjüngenden Spiegel sähe, so möchte ich gar nichts davon wissen ib. 28, 106, 28. auf daß wenn die Lawine kommt, so fahrt sie über das Häuslein weg Hebel 197, 11, die .. schrie, daß wenn sie nicht freiwillig gleich das Haus verließe, wenn sie ihre trügliche Ähnlichkeit mißbrauchen wollte ..., so würde sie ihr das .. Antlitz mit den Nägeln zerreißen Arnim 1, 125, so daß, wenn man auf dem blank polierten . . Mahagoni-Parkett der Schlegelschen Verse leicht ausglitschte, so stolperte man ebenso leicht über die versifizierten Marmorblöcke des alten Voß Heine 5, 242. anderen Fällen ist mit der Form des Hauptsatzes gewechselt. wobei ein Satzglied wiederholt zu werden oder durch ein stellvertretendes Pron. wieder aufgenommen zu werden pflegt. vgl. dieselbigen, dieweil sie das Gesetze nicht haben, sind sie jnen selbs ein Gesetz Lu., Röm. 2, 14, meine Augen, wenn ich sie ja öffne, so sehn sie so trübselig aus Hermes, Soph. R. 1, 232, so würde ich doch, stände mir der Zauberstab wirklich zu Gebote, den die Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig unvertraut, ich würde diese ganze düstere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln Goe. 36, 313, 8, als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg, eine Zwingfeste daran erblicken ib. 339, 20, der Kondukteur, als er seinen Mann erkannte, ging er mit geballter Faust auf ihn los Hebel 160, 36, Letztere aber, obgleich sie ihm die unbedingteste Anerkennung zollten, haben sie doch nie öffentlich ihn nach Gebühr gepriesen Heine 5, 317; ähnlich ist auch doch Eines ränge - Ich ränge kühn dein Bild ihm ab Lenan 1, 103, 27,

### Übergang in die normale Wortstellung.

§ 540. Wenn an einen Satz, dessen Wortfolge von der gewöhnlichen des selbständigen Behauptungssatzes abweicht, ein anderer kopulativ angeknüpft wird, so besteht eine Neigung. wieder in die Hauptsatzstellung überzugehen. So zeigt sich dieser Übergang nach einem Wunschsatze: O könnt' ich so hineilen zu euch, und mir käme dann Helene entgegen .. und ich dürfte sie .. an mein Herz drücken V. Weber, Sagen 1. 54. O wärt ihr Bettler, doch ich hätt euch hier O. Ludwig 3, 389; insbesondere aber nach den verschiedenen Arten des Nebensatzes: daß sein Pferd gedrückt war, oder bekam Drüsen, oder die Fußgallen; - oder ward spattlahm, oder hatte sich verfungen Bode, Schandi 1, 45, Es können ohngefähr 16 Jahre seyn, doß ich diese beyden Acte schrieb, nahm sie aber bald in Aversion Goe. Br. 13, 196, 2, wenn wir nicht wüßten, daß plötzlich eine unsichtbare Hand aus den Wolken fährt, und zerstört ist ihr Spiel W. Alexis, Ruhe 2, 133, das ist eben so abscheulich, daß Sie einen Stachel Einem ins Herz senken, und dann laufen sie fort ib. 4, 41, Man sagt ..., daß er Eine gesehen, und er wäre gerettet ib. 5, 138, du bist in einer so philosophischen Laune, daß einer neben dir zu Grunde gehen könnte, und du fändest nichts dabei P. Heyse 7, 311; Vnd es begab sich, da er wandelte am Sabbath durch die saat, vnd seine Jünger fingen an, in dem sie giengen, Ehren aus zu rauffen Lu., Mark. 2, 23, Als aber das Volk anfing laut zu murren, und der ungeschickte Henker wußte sich nicht zu helfen, so warf er sich endlich .. an den Gehenkten hin Hebel 173, 30. Als .. der rote Dieter den Schrei hörte und es war alles auf einmal still, sagte er 177, 13, wie ich auf der Brücke angelangt war und vernahm das Rauschen der steigenden Fluth, hörte die Wogen anschlagen gegen die steinernen Pfeiler, und rings umher herrschte tiefe Nacht Holtei 12, 69, Wie das Porzellanservice aus Meißen ankam, und der Spediteur es so schlecht verpackt hatte, und mehr als die Hälfte war auf dem Transport zerschlagen W. Alexis, Ruhe 2, 120, Wie die zwei so allein in der Kammer sein, und es ist so ruhig Auzengruber 6, 191. Während dem der Offizier seine Zeche bezahlte und der Wirt schaute ihm auf den Rock, dachte er Hebel 169, 24; Ist dieses auch nicht zu erhalten und ich soll schlechterdings aus meines Vaters Hause gestoßen werden Clarissa 2, 67, Wäre es noch Zeit, eine Vianette aufs Titelblatt fertig zu bekommen, und sie wollen die Erfindung dazu geben Gleim (Le. 19, 154, 19), Besäß sein schwerer Geist Eucliden und Cartesen, ... Allein er wagte nicht, allein er dächte nie . Le. 1, 254, 195' Ist .. diese Person ein Geiziger und es brennen zwey Wachslichter in dem Zimmer 6, 148, 10, Fiel' eine Kron' ihm zu, und es bedürfte nur. Sie mit der Hand im Fallen aufzuhalten. Er streckte nicht die Hand Wi., Ob. 8, 15, geschieht das nicht und man will nur seine Zöglinge vor der neuen Lehre . . warnen, so läßt sich sicher voraussetzen Goe. Br. 12, 370, 12, Sollte er . . gefallen und er suchte kein Engagement ib. 15, 12, 9, Ist etwas gedruckt .. und es findet sich bey uns ib. 21. 53. 1. Hätte ich nun damals . . auftreten wollen, und man hätte in Europa plötzlich vernommen, der ächte König von Preußen ist erschienen Tieck 28, 384, Gefiel es einem schadenfrohen Gnomen die Nase .. eines Zuhörers .. zu kitzeln, und der Unglückliche nieste ..., so war alles aus A. Meißner, Leben 1,86; wenn ich eine (Frau) hätte, und Sie hätten ihr so begegnet, ich würde Ihnen den Hals umgedreht haben Thom. Jones 2, 349, wenn die Jagd hierher kömmt, und die Pferde und die Hunde kriegen dich in die Kloppe F. Weiße, Op. 3, 47. wenn einer eine schöne Jungfrau . . geheurathet hätte, und er sperrte sie . . in das Innerste seines Hauses ein Wi., Luc. 1, 70, Es müßte einem die Liebe sehr thöricht vorkommen, wenn man am Ende wieder zurücksähe, und sie hätte Leute, die zum Überfluß gebohren sind, in Dürfftigkeit gesetzt Clarissa 1, 308. wenn er mich aber verläßt und sie sollten mich mit Gewalt wieder in ihre Hände bekommen ib. 3, 115, wenn alle Nerven und Adern gespannt sind, und das Blut ist in der heftigsten Circulation und die Lebensgeister sind alle in einer Hitze Lenz, K. 38, 20. Wenn der erste Sturm vorüber ist, und du bezeugst Reue über deine vorige Ungeduld, und du giebst gute Worte Gemmingen, Hausv. 62, wenn sie ginge? und der König schickte einen andern? Goe. 8, 223, 15, wenn man alt wird und hat so viel versucht ib. 224, 21, Und wenn sie auf der Schildwache stehen und du gehst an einem vorbei ib. 245, 23, wenn er in den Himmel voll Sterne hinaufschaut, einer blinkt schöner

und freudiger als der andere, so meint er, sie seien alle wegen seiner da Hebel 1, 11, wenn schon auch nicht alles ist, wie man's wünscht, und kommt manchmal etwas Ungerades 76, 19, wenn's mir doch nur ein wenig in den Ohren brauste, oder das Herzwasser lief mir 176, 4, wenn er ihn auf immer gebannt glaubte und es bewegte irgend ein böser Wunsch sein Gemüth Arnim 1, 178, wie wenn man über eine neblige Wiese geht, meinend, sich verirrt zu haben, und die Sonne wirft plötzlich einen freudigen Schein dazwischen Fougué, Zaub, 2, 22, wenn der Stiefel eines Stallknechts sich nur aufzuheben braucht und der Bau ihres Lebens ist zerstört W. Alexis, Ruhe 4, 45. wenn ich über die Gasse ging und die Kinder ließen ihr Spiel ruhen, um mich anzusehen, oder die Mädchen stießen sich heimlich mit den Ellenbogen an P. Heyse 6, 49, Wenn sie nun einmal hier hereinbrächen und überfielen dich und du könntest die Großmutter nicht errufen? ib. 259. Wenn nun die Thüre aufging und sie kam herein, mußte da nicht ein neues Zeitalter beginnen Wassermann, Melusine 124; wofern die Sachen anders ausfallen, als er geweissagt hat, und man wird seiner habhaft Bode, Mont. 2, 97; als läge er tief unten im Meercsgrunde und über ihm rauschten die Wellen Auerbach, Dorfg. N. F. 80, als ob ihm Einer die alte Dame stehlen wollte oder aar entführen. und er wäre ihr Liebhaber Schücking 1, 152; wie komme ich zu einem schäbigen Löwenthaler, so du doch mehr Silber und Gold hast als hundert Maulesel tragen können, und meinen Kindern daheim werden vor Hunger die Nägel blau Hebel 178, 16,

In §§ 419. 420 ist über ungenaue Anknüpfungen an Rel.-Sätze gehandelt, bei denen aber doch die Wortstellung des Nebensatzes beibehalten ist. Es findet aber auch geradezu Übergang in die Form des Hauptsatzes statt, vgl. einem Senffkorn gleich, welches ein Mensch nam und warffs in seinen Garten Lu., Luk. 13, 19, einem Sawerteige gleich, welchen ein Weib nam und verbarg in unter drei scheffel Melhs ib. 13, 21, Welchem nicht wollten gehorsam werden ewre Veter sondern stiessen in un sich Apostelgesch. 7, 39, Wen der Eigennutz regieret, Und, wenns Bienlein nicht mehr führet, Alsdann geht er nach der Thür, Ei! der bleibe fern un mir P. Gerhard 43, 10, die mit Freuden seinen Willen thun, und keine Qual rühret

sie an Claudius 3, 71, ich habe viel Jungfern gekannt, die kaum jappen mehr konnten und als Weiber sind sie dick und fett worden Lenz, Lustsp. 67, Schurken, die den Namen vom Gelehrten nur auf dem Zettel tragen, und im Kopf ist leer Papier id., K. 17. 32. es ware .. eine Schande, daß ich bey einem Herrn diente, der fast alle Ehen in der Stadt gemacht hätte, und ich selber wär noch unversorgt Bretzner, Eheprokurator 18, einen gefühlvollen Denker ..., dessen Herz lange schon einer Wahrheit ahndend entgegenschlug, und worüber sich in seiner Stirne Glauben und Zweifel wechselweise bewegten - und auf einmal steht vor ihm die sinnliche Gewißheit dessen, was er ahndete. hoffte Goe. 37, 337, 15. Wer einem andern zu einer mißlichen Spekulation riethe und jener scheiterte daran und würde bankerott, der würde es bereuen Tieck 28, 151, ein Wilhelm der Eroberer ... dem man nur eine Bärenmütze aufzusetzen brauchte, und er verwandelte sich in einen Nationalgardisten Heine 6, 393, Thut der Gärtner recht, der lauter exotische Gewächse in seinem Garten ziehen wollte, und sie kamen nur zum Theil oder verkrüppelt fort, der darum alle ausreutet W. Alexis, Ruhe 1, 171, ein Leierkasten, den man nur zu stimmen braucht, und er flötet Liebeslieder ib. 2, 262, wo blieb ihr Licht ... wo .. die weiche Bärenhaut, in die sie sich hüllten. und alle Sorgen waren vergessen ib. 4, 98. Schmetterlinge, denen der Blüthenstaub den Duft leiht, und der Finger des Knaben entfärbt sie wieder ib. 4, 128, wen er zum Schatzmeister gemacht, und seine Läden bleiben verwahrt, soll er ihn fortjagen? ib. 4, 237, wir alle sind ja Erwählte oder Verstoßene, denen die Gnade leuchtet, oder es blieb in ihnen finster ib. 5, 174, warum das eitel sein soll, was ich genieße, und es schmeckt mir ib. 5, 251. Eins von den Geschöpfen, welche die Soldaten mitschleppen, oder sie laufen ihnen von selbst nach ib. 5, 297, Ueber die Creatur, die er zum Mann schuf, und sie ward ein Wurm ib. 5, 355, in den Worten eines Freundes, der uns mit lächelnder Miene belehrt, und wir wittern nicht, daß sich dahinter Ernst verbirgt Gutzkow 12, 75, Ein unendliches Bangen ergriff ihn wieder, wie es über den kommt, dessen Geliebte weggegangen sind für einige Stunden, und die Sonne ist untergegangen, und die Nacht kömmt herauf, und sie kehren ihm nicht wieder J. Gotthelf, Schr. 2, 185, das Elixier ... das doch längst schon gegeben war vom Hinmel herab, aber die Menschen erkannten es nicht ib. 7, 183, des . . Wanderers, der einen schweren langen Tag gerungen hat mit des Weges Pein und Noth, einen freundlichen Abend hoffte in traulicher Herberge, und auf der Höhe des Weges sieht er keine Herberge, sondern eine endlose Ebene id., Käthi 1, 11; ein armer hungriger Bettler, der nach übergebliebenen Brosamen schnappte, und du verweigertest sie und es freute dich Fr. Müller, Genov. IV, 6.

Anm. 1. Vgl. Behaghel, Idg. Forschungen 14, 453 ff., wo größtenteils andere Belege beigebracht werden. Die meinigen zeigen wohl, daß die Erscheinung sich nicht bloß, wie Behaghel meint, und wie es nach seinem Material zu sein scheint, bei solchen Schriftstellern findet, die sich bemühen, die Volkssprache nachzuahmen.

Anm. 2. Nach Bedingungssätzen mit Fragesatzstellung wird zuweilen in die Stellung des Konjunktionssatzes übergegangen, als wenn das Ganze mit wenn eingeleitet wäre, vgl. Werdet jr diesen auch von mir nemen. vnd jm ein Vnfal widerferet Lu., 1. Mos. 44, 29, Wird deine Treu sich deiner Schönheit gleichen, Und du mich meinst, wie dich mein Hertze liebt Op. K. 352, 231. Ein zweifacher Wechsel liegt vor: Kann gleich von vielen Zeiten Dein Stamm bewiesen seyn Und dir zu beyden Seiten Kein Wappen an der Zahl, kein blanker Helm gebricht, Du aber bist ein Stock, so hilfit die Abkunft nicht Op. K. 291, 299. Innerhalb eines Nebensatzes ist die Form gewechselt: Klösse, die wenn man nicht an einigen zerrissenen Stellen gesehen hätte, daß sie Wolle waren, man sie dem Gefühle nach wohl für Kiesel hätte halten können Tieck, Quix. 1, 194.

## Kopulative Verknüpfung von Satzgliedern ungleicher Form.

§ 541. Daß Satzglieder von ungleicher Form kopulativ miteinander verknüpft werden, weil sie ähnliche Funktion haben, haben wir schon früher (§ 38) gesehen. Ich bringe dafür noch eine Anzahl Belege. Der häufigste Fall ist wohl Verknüpfung eines Adj. mit einem Rel.-Satz: dir ward ein großes, Göttliches Herz, und das mehr verlangte Kl. O. 1, 70, 139, wenn man den billigen, weisen und kleinsten Theil, und der allein sollte entscheiden können, ausnimmt Kl. Br. 72, welche treffliche Stimme! — und die alle Farben und Gestalten ihres empfindenden Herzens annimmt ib. 306, Sie geben so unmerklich zarte Stiche, und die so ohne eines Widerwillens . . sind Clarissa 2, 247 und ähnlich oft, Eine unangenehme Nachricht,

und die ich nur erst gestern erfahren habe Le. 8, 34, 10, sie ist zwar eine stumme Poesie, aber die sich unmittelbar unsern Augen verständlich machen will 9, 205, 6, ein jugendlicher Freund Voll Zärtlichkeit, und der nichts Böses meint Wi., Idr. 5, 83, 1, ich stellte mirs als etwas lustiges und das mir ein Ansehen unter meinen Cameraden geben würde vor id., Luc. 1, 4, dieser sonst gutherzige Mann, und der beym Antritte seines Amtes auf die symbolischen Bücher geschworen hatte Nicolai, Notha, 1, 18, alle unverschlossene Thüren, oder deren Schlosse man nicht trauet id., Reise 1, 23, ein sehr gelehrter Mann, und der auch die Welt zu kennen scheint ib. 352. Einen recht artigen jungen Menschen, und der mich noch zehnmal mehr liebt, als ich ihn Schröder, Victoripe 109, ein ehrlicher Mann denk ich zu seun, und der .. Grundsätze und Lebensart hat Hermes, Soph. R. 6, 393, Die Gruppierung . . ist eine der schwersten Künste, und welche viele große Leute nothwendig verstehen musten Lichtenberg 90, 2, was ist die gröste Sünde, und die ihn am grimmigsten aufbringt Schi. 2, 186, 6, einen genauen Freund des Prinzen von Oranien und der im Verdacht war 7, 315, 27, die Kalvinisten, als die schwächern, und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgeschlossen waren 8, 47, 20, Ich weiss keinen schönern Stoff als diesen, und in welchem sich Geschichte. Philosophie und Beredsamkeit mehr vereinigen ließen Schi. Br. 1, 291, eine wahrhaft eigene interessante Person, und von der ich begreife, daß Göthe sich so ganz an sie attachiert hat ib. 383, Freilich sinds nur einige hingeworfene Winke, aber die mir zu ihrer Zeit geredet scheinen ib. 3, 123, Im ersten Stück .. kommt ein sehr großer Aufsatz von mir, und der nicht nur leicht zu verstehen ist . . ib. 4, 351, ein kenntnißreicher Mann, und für dessen Redlichkeit ich Ihnen einstehe Tieck 24, 500; weitere Belege. meist aus neueren Schriftstellern bei Brandstäter, Gallieismen S. 175; vereinzelt in umgekehrter Reihenfolge: Über einen wicht'gen Punkt, Den noch Nebel dicht umwallen, Und nur dir bekannt von allen Grillp. 7, 193. Ziemlich häufig ist auch die Verknüpfung einer Artbestimmung durch von mit einem Rel.-Satz: ein junger Mann von etwa dreißig Jahren, und zumal der nicht gereiset hatte Thomasius 38, 12, ein Mann von meinen Jahren, und der die große Welt gesehen hat Frau

Gottsched (D. Schanb. 5, 114), ein begüterter Mann von Muth. und der ein edles Herz hat Clarissa 1, Personenverz, und öfter, ein Kind .. von dem Alter seines Sohnes, und das viel Artigkeit zeiget Le. 6, 329, 27, einem Mann von solcher Bedeutung. und mit dessen Hause sie immer in gutem Vernehmen gestanden Wi. 8, 53. Ein Mann, dem Ansehen nach von stillem, ernsten Muthe, Und der .. Ein Wenig mehr als fünfe zählen kann 12, 43, einer Gesellschafterinn . . von unbescholtenen Sitten, und der es nicht an Verstande und Geiste fehle Nicolai, Notha, 2,125, Leute von wahrem grosen Geschmack und die sich nicht blos nach holden Liedgen gebildet haben Lichtenberg 105, 6, Sie sind als ein Mann von Herz bekannt und der den Degen gut führet Iffland, Allzu scharf 73, ein Mann vom ältesten Adel und dessen Bruder noch dazu der erste Steuerheamte des Regierungsbezirkes war Spielhagen 9, 271, Gestalten von edlem Schwung und Zuschnitt und in deren Augen nicht unebene Gedanken lagen G. Keller 4, 66 Seltener wird ein Rel.-Satz an eine andere präpositionelle Bestimmung angeschlossen: Göschen will ein Journal für Frauen, und welches auch nur von Frauen soll geschrieben seyn, herausgeben Schi. Br. 7, 197, Jenes fürchterliche Verhältniß ohne Liebe und Achtung, und aus welchem auch die letzte Spur von Heiligkeit verschwunden ist Tieck 28, 73, ein Elend ohne Sorge, oder dessen einzige Sorge darin besteht Heine 5, 279, der Hauswirt, ein Mann in der Blüte seines Alters und seiner Kraft, und dessen Schutz sich Lord Edward anvertraut hatte 7, 366. Mehr vereinzelt stehen aus andern Bestandteilen zusammengesetzte Verknüpfungen: einer Angelegenheit des Herzens, oder die man wenigstens also nennt Heloise 2, 215, Der bloße Abglanz nur eines Theils ihrer Seele, und den wir - ach! nur so schwach aufzunehmen vermögen H. Jacobi 1, 56, Stentor, einer der heissesten Köpfe in der Stadt, und der seiner polternden Stimme wegen viel im Senat vermochte Wi., Merk. 80, III, 109 (und fehlt 8, 98), daß beide ihren abgesagten Feind und den Urheber ihres Unglücks in ihm erkennen und dem sie nachgereist sind, um eine blutige Rache an ihm zu nehmen Schi. Br. 3, 262; mein Vater . . überraschte mich, auf meinen Knieen vor dem leblosen Mädchen liegend und mein Gesicht über eine ihrer Hände gebückt Wi. 30, 228; Christoph (in Stiefeln und

Sporen, und oney Mantelsacke unter den Armen) Le. 1, 388. 7. un fement in Lement Western Lieuten und den ganzen Kopf .. mit Swarzen Biggonen Best. St F. T. A. Hoffmann 4, 65, mit vielem Answerise und einen Fos bereits in den Wasentritt gesetzt Hakon Fro 98, 17); er hatte etwas hervorschwellende Lippen. oben Bassen Farke Nicolai, R. 352, so mordlusting und so unvernormier Sachen Fouque, Zanb. 3, 154. die aus Ermidung cher com threm Wanden ses breacht seiner Behendickeit nicht Sistem Limmson Wr. Atasp. 34; es macht der starre Blick ... were herne sie er schreefen Und die Gerealt des schnöden Räubers bund id. lar 2.3, weem selv ein achen Aneng nach, und weil em sur more version Manuten best beschäftigt sah id. 13, 128, Als sisserer, and well with now ein Werb. Ersah er mich zum Spielwork Grilly 7, 14, see willie .. on Fuß zu pilgern (sie!), ansevers there I werel von dem wallfahrenden Mütterchen und werd sie so im chesten ihren Gedanken überlassen war G. Keller 5. 333; 325 man die Verbaltnisse und ob sie einerley sind. anch by anciera Dingen bemerken könne E. Schlegel 111, 2, sowohi in der Nahe der Stalt, als wenn man das Thal aufund abusits takes Goe. 35, 174, 16, geht es auf eine vorsichtige I was himans und das man wachsam sey Goe. Br. 19, 366, 6. Mr. der gr. 2. n Rocke und ohne als wenn es etwas Auffallendes soare Tieck, Cev. 405, 9.

Ann Frws suderes ist es, wenn Satzglieder von ungleicher Furktion ehre Not durch und verbunden werden, vgl. in ihrer Kammer und matten in der Nacht Gil Blas 2, 129. Von wenigen besucht und heimlich nur Goe. Na Vo 108, da sie einehen seiten und nur gewisse Partien des striken Landes beimet I Paul, Loge 237; das eteswer und eteswie dar ... kanne Gottfried, Trist, 17404.

# Kompositionsglieder als selbständige Wörter behandelt.

§ 542. Zuweilen wird ein Kompositionsglied einem selbstärdigen Worte parallel gestellt und mit diesem kopulativ verbunder, vgl. in gl., klichen (j. tst möchte man beynahe sagen in Schlieben-Zeiten Goe. Br. 19, 247, 28, eine menschliche oder There-Gistalt ib. 21, 89, 13, mit dem Erzichungs- und Wissenschlichen Wesen ib. 161, 19, Seelen- oder körperliche Krankheit Tieck 24, 307, der astrologischen und Zauberbücher id., Phaet 1, 378. Fernet wird zuweilen an ein Kompositionsglied

eine Konstruktion augeknüpft, wie sie nur dem selbständigen Worte zukommt, vgl O starcker Menschenschutz nach dem er war verlohren Op. 148, 498, die sich bemühen, dieses Vergnügen hervorzubringen und dennoch so sorglos sind, zu wissen, wie es entspringt E. Schlegel 130, 14, Ich begreife, daß du ein Menschenfeind bist, nachdem du so vieles ... Unrecht von ihnen erlitten hast; aber das begreif ich nicht, wie du ein Götterfeind seyn kannst, da sie doch gütig für dich sorgen Wi., Luc. 1, 84, Verzweiflungsvoll Nachzuahmen die .. Veränderung Herder 27, 48, Fühllos, daß du dir selbst mit dem Erwerbe Schaden erhandelst ib. 63, Verdank' es Erdensohn dem Weisen Der ihr (der Erde) die Sonne zu umkreisen Und dem Geschwister wies die Bahn Goe, 3, 82, 10, ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich . . entwickeln wird 21, 96, 15, eine Zweifelsucht an dem, was man sonst für würdig gehalten hatte 33, 194, 4, der Glaubensfreiheit am Wunder und Zeichen 34, 21, 18, manche Erpressungsgeschichten unter allerley Vorwänden Goe. Br. 12, 248, 24. in Rücksicht auf meine Cessionsurkunde auf meine väterliche Erbschaft Schi. Br. 6, 405, sie sprach ... dem Abtrünnigen das Verbannungsurtheil aus ihrem Herzen Musäus. Volksm. 4, 138, Unsere Trennung war nicht ohne Schmerz, aber rasch und hoffnungsvoll, uns in Paris wieder zu finden Seume, Spazierg. 1, 37, besinnungslos, wohin sie sich wenden solle H. Kleist 3, 250, 27, Besinnungslos, wie er sich aus diesem allgemeinen Verderben retten würde ib. 297, 19, Achtlos, wer ihn zu sich wendet Grillp. 7, 158, vgl. auch § 222 Apm. 4. Sogar an das Grundwort zu einer Ableitung wird eine solche Anknüpfung gewagt: in den mitterlichen Schoos ..., von deren (der Mutter) Stoffe ich entstanden bin Möller, Waltron 98, des Schröderschen Briefes. . . Der Geist dieses wackern Mannes Goe. Br. 13, 102, 12. Etwas ähnliches ist es, wenn auf eine substantivische Eigenschaftsbezeichnung zurückgewiesen wird, als ob das betreffende Adj. vorangegangen wäre: Die Eifersucht ist ein allgemeines Übel! Schon wird es der Mann. da in seinem Herzen noch kaum die Liebe glost Nanine 21, Das einzige was vor ihn spricht möchte die Unschädlichkeit seyn und das ist er nicht Goe. Br. 13, 196, 27.

# Komplexe.

§ 543. Gruppen von Wörtern, die in Verbindung untereinander stehen, verschmelzen zuweilen zu einer Einheit, wodurch Konstruktionen möglich werden, die ohne eine solche Verschmelzung unstatthaft wären. So ist nichts als von korrekten Fügungen aus wie er hat nichts als Dummheiten im Kopfe dazu gelangt, ganz wie nur verwendet zu werden, vgl. was der gemeine Mann Nichts als mit ofnem Maul und Wunder sehen kann Rachel, Sat. 6, 208, der vorher nichts als geschmählt und gepoltert habe Le. 10, 86, 23, indem . . das Fräulein fast nichts als weinte und zitterte La Roche, Sternh. 179, 32, da es doch nichts als feurig denkt Goe. 37, 22, 4. Vgl. dazu auch die schon in § 181 besprochene Kongruenzerscheinung. Ähnlich ist nicht anders als = nur geworden. Den Ausgangspunkt bilden Sätze wie das ist nicht anders als billig; danach hat man auch solche gebildet wie das Opfer kann mir nicht anders als zur Ehre gereichen Klinger (DWb.), der ihn nicht anders als sehen kann Le. 3, 378, 9, den guten Absichten ... welche man den Männern . . nicht anders als beymessen kann 9, 181, 6, der .. sich von allen übrigen Gedanken .. nicht anders als auszeichnen kann 11, 243, 29 und oft so, den Zustand der Fürstin . . konnte man nicht anders als liebevoll betrachten Goe. 33, 231, 17, in beiderley Rücksicht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Abscheu verwerfen Schi. 8, 367, 9. die ich nicht anders als billigen mus Schi. Br. 1, 135. Nach Sätzen wie er ist nichts weniger als ein Held werden solche gewagt wie mit einer nichts weniger als schönen Bewegung Le., den wir Deutsche noch nichts weniger als haben Herder. daß wir der Gewalt der Empfindungen nichts weniger als sklavisch unterworfen sind Schi. 10, 219, 35, das Menschengeschlecht . . trägt das geahndete Resultat dieser Reize und Mittel nichts weniger als lebendig und hehr in sich selbst Pest. 11, 94. Nach er ist mehr als Mensch wagt Le. 1, 241, 3 ein mehr als Mensch und Schönaich, Neol. Wb. 230, 27 wohl mit absichtlicher Nachahmung des von ihm getadelten Stiles unsern mehr als Milton. Nach Sätzen wie ich vermeide es so viel als möglich konstruiert Le. die so viel als mögliche Vermeidung, in so wenig als mögliche Worte bringen, außer der so lange als möglichen Dauer, eine so gut als freiwillige Erklärung (s. Lehmann S. 196). Ähnlich ist ein unmenschliches, ärger als thierisches Beginnen Herder 18, 268. Eine Zeitlang war der letzte ohne einen üblich = der vorletzte; die Verschmelzung zu einer Einheit zeigen Stellen wie die letzte ohne eine Zeile Le. 11, 169, 30, in der letzten ohne einen Zeile id. (DWb.). Nach franz. jusqu'à, das man durch sogar wiedergeben könnte, gebildet sind Sätze wie ich würde bis auf meine Seele dahingeben Wi., Arasp. 179 (= würde meine Seele selbst 40, 36), Eine Art von Krampf erschütterte bis zu den veststen Theilen meines Körpers Hermes, Soph. R. 5, 658.

§ 544. Abhängige Fragesätze sind durch Fortlassung des Verb. zu bloßen Satzgliedern verkürzt. In sehr frühe Zeit zurück gehen Verschmelzungen wie mhd. neizwer, neizwaz, neizwar, neizwie, denen angelsächsische mit nát entsprechen aus urgerm. nait = ni wait. Sie bedeuten also eigentlich "ich weiß nicht wer" usw., werden aber ganz wie etewer usw. = "irgend wer" gebraucht. Im Nhd. sind entsprechende Verbindungen neu gebildet, vielleicht unter franz. Einfluß, z. B. es kam mir ich weiß nicht wer entgegen, er hat ich weiß nicht welchen Kummer, er ist ich weiß nicht wo zurückgehalten, ich bin ich weiß nicht wie viel Jahre nicht dort gewesen. Le. sagt auch welche uns .. ein ich weiß nicht was für Erklärungen geben 6, 152, 25. Äbnliche Verschmelzungen werden mit wer weiß gebildet, vgl, ich bin wer weiß wie lange nicht dort gewesen, man könnte wer weiß was denken, er hat wer weiß was für Hirngespinste im Kopfe; auch mit Präpp.: von wer weiß was Le. 11, 282, 28. unter ich weiß nicht welchem Vorwande Goe. 32, 177, 16.

Anderer Art an Ausrufesätze, die aus Fragesätzen hervorgegangen sind, angeschlossen sind die Satzverkürzungen in Sätzen wie die folgenden: ich hätte nicht wie viel nehmen.. wollen Le. 1, 354, 18, (sie) haben.. es wie oft möglich gemacht Tieck 20, 358, Um eine Thräne nur mir zu erkaufen, hätte sie, mit welcher Seligkeit, sich selbst ganz hingeopfert Chamisso 506, 19. Ich wollte, wie gerne, dich herzen ib. 55 (20, 1). Über was für ein ist sehon § 231 gehandelt.

### Kontamination.

§ 545. Unter Kontamination verstehe ich den Vorgang, daß sich zwei sinnverwandte Ausdrucksformen gleichzeitig in das Bewußtsein drängen, so daß infolge davon eine Mischung aus beiden entsteht, vgl. meine Prinzipien Kap. 8. Manches dergleichen ist schon früher zur Sprache gekommen, namentlich im Kap. 14. Im folgenden bespreche ich noch eine Reihe von Erscheinungen, die ich meistens noch reichlicher belegt habe in den Sitzungsberichten der Philos.-Philol. Kl. der bayer. Akademie der Wissenschaften 1919, 2.

§ 546. Der synonyme Gebrauch von einer Sache halb, halben, halber oder wegen und um einer Sache willen hat den Anlaß zu verschiedenen Vermischungen gegeben, vgl. um Geldes halber Simplic. 246, um seinethalben Frau Gottsched (D. Schaub. 2, 323), um dessenthalb Voß, Il. 2, 138, um des Sinnes halben Goe. (DWb.), um deinethalb A. W. Schlegel, Richard III., I, 2, 146, um meinethalb P. Heyse 7, 81; umb deßwegen Simpl. Sch. K. 4, 86, 33, um ihretwegen Tieck, Nov. 7, 173, um der Ehe wegen Grillp. 6, 24. Auch die Fortlassung von um vor willen wird auf den Einfluß von wegen zurückzuführen sein: der Menschen willen Op. K. 282, 489, meinetwegen, meiner Entdeckung willen Le. 4, 114, 10. Die nicht ganz seltene Verknüpfung von um mit dem Genitiv wird auf dem Einfluß von um - willen beruhen, mit dem es bei dieser Konstruktion immer gleichbedeutend ist, vgl. ich verhafte Dich um Hochverrates A. W. Schlegel, Heinr. VI. 2, V, 1, Der wird doch Um meiner Haare nicht gekommen sein H. Kleist 2, 370, 1017 (so öfters bei ihm). Um einer Laune, eines leeren Nichts Grillp. 6, 61.

§ 547. Anhd. ist in willens, Kontamination aus willens und in willen; es steht noch bei Le. 3, 273, 5. 17, 228, 13 und Goe. Br. 26, 90, 22. Eine andre Art von Kontamination ist willens haben statt den Willen haben; auch diese findet sich nicht nur anhd., sondern zuweilen auch bei jüngeren Schriftstellern: weil ich itzt nicht Willens habe Rabener, Sat. 3, 73, wann er auch niemanden zu treffen Willens hat Le. 5, 145, 20.

Vom 16. bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts finden sich Verbindungen wie (eines) teils Leute als Kontamination

aus ein Teil der Leute und die Leute teils (zum Teil), ferner auch bloßes teils als Subjekt oder Objekt, vgl. theils Damen haben solche Sitten Logau, Theils Häuser warf er ein, ein Theil setzt er in Brandt Werder, Rol., Theils suchten ihre Wollüste, Theils mein Geld Simplic. Schr. 3, 36, 18, indem Theils sich die Hoffnung machten Gil Blas 1, 159.

Eine ähnliche Kontamination liegt an folgenden Stellen vor: Horaz, der sich dieser Zwischenzeit zu Nutze machte Andrews 142, daß. man sich des Mondenscheins zu Nutze machen müßte ib. 209, doß man sich der Umstände zu Nutze machte Le. 6, 148, 9, sich der theuren Gelegenheit zu Nutze zu machen Bode, Klinkers R. 2, 101; hierbei scheint ein sich bedienen oder dgl. vorgeschwebt zu haben. Vgl. ferner des Briefschreibens hat jetzt bey mir kein Ende Le. 18, 188, 27, Kontamination aus des Briefschreibens ist und das Briefschreiben hat.

Häufig seit 1500 ist die Kontamination gewahr nehmen aus gewahr werden und wahrnehmen, s. DWb. 4783, 4, z. B. nehmt des Vortheils gewahr Goethe, Fuchs, das nehm ich nun auch gewahr Schi. 3, 35, 22, (geändert in werde), er nahm nun allerlei Gelegenheiten gewahr Auerbach, Dorfg. 272. Eine wohl meist scherzhaft gebrauchte Kontamination ist paß Acht aus gib Acht und paß auf; literarische Belege: paß Acht Gutzkow R. 5, 418, passen Sie Achtung Holtei 17, 109.

Landschaftlich verbreitet, besonders studwestdeutsch ist das gehört mein als Kontamination aus das gehört mir und das ist mein. Seit dem 18. Jahrhundert ist es auch bei Schriftstellern nicht selten, vgl. z. B. nichts von allem dem gehört ihre Heloise 2, 211, denn gehöret die ganze Gegend meine Claudius 4, 7, der ganz Dein gehört Goe. 11, 190, 25, das nicht mein gehört id., Br. 1, 144, 15, das Einzelne .. gehört eigentlich sein ib. 20, 140, 23, da Plan und Gedanke nicht mein gehörten Schi. Br. 7, 41; weitere Belege im DWb. 2508. 9. Vgl. auch Gehört das Haus ihr eigen ..? Stephanie, Neugierde 32.

Das seit dem 18. Jahrhundert gebräuchliche das lohnt sich der Mühe ist eine Kontamination aus älterem das lohnt der Mühe und das lohnt sich, vgl. wenn es sich der Mühe verlohnte Le. 17, 33, 7.

§ 548. Auf vorziehen folgt zuweilen wie auf einen Komparativ als, vgl. ich habe es vorgezogen ..., einen wirklichen Einsiedler in jene Hütte hinein zu stiften, als einen nachgemachten hinein zu setzen Tieck 20, 47. Umgekehrt folgt auf einen Komparativ oder Superlativ zuweilen eine Präposition, die den Vorzug ausdrückt, vgl. Doch eine (Begierde) ward herrlicher Vor allen andern Kl., Od. 1, 72, 45, der über das Zeitalter Ludwigs nichts Erhabneres, über Addison und Pope nichts Kunstmäßigeres kennt Herder 23, 211.

Auf einer Kontamination beruht schon mhd. deste aus dës diu, insofern der Gen. oder der Instr. jeder für sich genügt hätte. Ursprünglich bezeichnet deste die Ursache s. Behaghel, PBB. 42, 222. Nhd. desto wird jetzt aber auf den Grad bezogen, es ist daher synonym geworden mit um so (viel). Das hat dann die Verbindung um so viel desto veranlaßt, die im 17. Jahrh. nicht selten ist, s. DWb. 1034. 5. Im 18. Jahrh. kommt dann die kürzere Kontamination um desto auf, vgl. z. B. um desto edler E. Schlegel 201, 37, um desto mehr Gellert (DWb.), um desto lästiger Goethe (oft bei ihm), um desto besser A. W. Schlegel, Richard III, III, 2, um desto weniger E. T. A. Hoffmann 11, 51.

§ 549. Der in wenig und namentlich in dem Komparativ weniger liegende negative Sinn (s. § 509) hat mancherlei Kontaminationen veranlaßt. Neben weniger steht noch direkte Negation: desto weniger konnt' ich weder von der geringen noch von der mittleren Klasse, weder am Morgen, noch den größten Theil des Tages ja von keinem Alter und Geschlecht cigentliche Müßiggänger finden Goe. 31, 255, 15. Dem mit weniger angeknüpften Satze geht nicht eine Negationspartikel vorher sondern un- in Zus.: dieses .. Werk .. gab der Jüngling hin, ganz unbekümmert um seine Wirkung und noch viel weniger darüber, wie es .. zur wirklichen Erscheinung gebracht werden könnte Tieck 28, 255. Statt einer Negation geht ohne voran; ohne diese Naturzweckmäßigkeit auf einen verständigen Willen, noch weniger auf einen moralischen Zweck zu beziehen Schi. 10, 14, 25. Mit weder korrespondiert zuweilen statt noch ein noch weniger: ich sehe weder was unbegreifliches, noch viel weniger was verdammliches darinnen Le. 4, 67, 16, es bedarft weder des Vornahmen, noch viel weniger der Titel Schi, Br. 3

- 430. In dem Satzgliede, welches dem mit (noch) weniger angeknüpften vorangeht, ist eine Negation zu ergänzen (vgl. § 508): die guten P. P. betheuerten zwar so sehr sie konnten, daß Bücher überhaupt und noch weniger verbotene Bücher ihre Sachen wären Nicolai, Reise 487. Befremdlich ist es für uns, wenn die Negation nicht vorangeht, sondern folgt: Marianna, deren schlanken Wuchs, viel weniger deren Antlitz man nicht erschauen konnte E. T. A. Hoffmann 4, 65.
- § 550. Eine ähnliche Erscheinung wie die pleonastische Negation nach Wörtern mit negativem Sinn (s. §§ 516—18) ist es, wenn nach solchen das positiv Beabsichtigte oder Bewirkte gesetzt wird, vgl. daß dieser nur in Kleinigkeiten betrügt, davon hält ihn nicht sein Gewissen, nein sein Unvermögen, seine Armuth hält ihn ab Rabener, Sat. 4, 51, ich weiß nicht welcher feindseelige Dämon die Verfasser davon verhinderte, daß sie .. sehr selten den Gedanken des Petron, und den Ton, in welchem er ihn sagte, getroffen haben Heinse 2, 3, er gedenkt des Verbots seines Vaters, diesen Ort sorgfältig zu vermeiden Le. 9, 355, 6, ich habe es auch verschworen, daß der Almanach außer dieser nur noch eine einzige Fortsetzung erleben und dann aufhören soll Schi. Br. 5, 414.
- § 551. Zu vielen sogenannten Verba sentiendi und dicendi oder den dazugehörigen Nomina actionis tritt statt eines daß-Satzes oder eines Konjunktivsatzes ohne einleitende Konjunktion ein Satz mit als ob (als wenn) oder ein solcher von der Form als hätte ich Angst. Statt daß einfach der Inhalt einer Meinung oder Äußerung augegeben wird, der doch als solcher eine Tatsache ist, machte sich die Rücksicht auf das Verhalten dieses Inhalts zur Wirklichkeit geltend, und wenn die Vorstellung in den Vordergrund tritt, daß die Übereinstimmung desselben mit der Wirklichkeit nicht stattfindet oder wenigstens unsicher ist, entspringt daraus die Form des hypothetischen Satzes. Belege: mir ahnet .., als wenn deine schöne Seele bald auf einer andern .. Insel .. sein werde J. Paul, Hesp. 645, man nimmt stillschweigend an, als ob er eine Verbindung dadurch eingehe Le. 9. 223, 6, er will dafür angeschen sein, als ob er zu viel Witz hätte Wi. 8, 94, Mich kränkt der Argwohn meines edlen Vetters, Als hätt' ich wider ihn nichts Guts im Sinn

A. W. Schlegel, Richard III. III, 7, er muß nicht von mir denken. als ob ich ihm dergleichen Dinge aufdringen wolle Le. 17, 366, 4, denken Sie sich doch einmal, als wäre die Menschheit vielleicht ein Baum Gatzkow, Ritter 8, 386, wenn Sie bisher in den Gedanken gestanden, als wäre ich vermögend gewesen Rabener, Sat. 3, 168, mir dünkt als wenn ich bestimmungslos im luftleeren Raume hienge Schi, Br. 6, 20, bilde dir ein, als ob du gleich dem Phönix neu geboren worden seyst Simplic. 111, so will ich mir einbilden, als ob ich die Fragmente von Faust zufällig fände Schi. Br. 5, 205, dann kam mir die Empfindung, als sei es mir unbequem Storm 8, 142, sie könne nur das Gefühl nicht überwinden, als ob ihr . . etwas besonderes bevorstünde Mörike 5, 94, der Schmuck an Früchten und Blumen... ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre Goe. 20, 397, 26, daß mich Ew. Herrlichkeit für fähig halten sollte, als könnte ich falsche Zeugen .. anstiften Thom. Jones 4, 140, lass Dich nicht zu Hoffnungen verleiten, als könntest Du dir wirklich eine Freundin in ihr erwerben Schi. Br. 2, 398, ich habe .. so was gehört, als wollten die Schüler ein Feuerwerk abbrennen P. Heyse 7, 82, der wan er wil ein Hun verzehren, Nur meint, als wenn es Fische wären Logau I, 4, 1, wenn man mir die Meinung zuschriebe, als ob .. unsre vernünftige Seele sich ihren Körper im Mutterleibe gebaut habe Herder 13. 174, die Kalb hat . . mir . . gar nichts merken lassen, als wüßte sie, daß ich in W. gewesen sey Schi. (Schi. und Lotte 273), manchmal kam es ihm in den Sinn, als müsse er . . herrliche Gemälde ausführen E. T. A. Hoffmann 10, 104. da die Sorge, als könne dasselbe öffentlich feilgeboten werden,... gehoben ist Goe. Br. 28, 221, 22, da träumte mir, als käme die schöne Frau .. zu mir gegangen Eichendorff 3, 28, ich hatte Sie anfangs im Verdacht, als wollten Sie uns zum Besten haben Goe. 22, 95, 15, U. hatte keine Vermuthung ..., als ob ein Riese mehr Mann als andre Männer wäre Wi., Amadis 2, 1, doß Sie voraussetzten, als hätte ich das Geld ums neue Jahr empfangen Kl. Br. 69, indem er sich vorstellte, als ob drei zumal im Bett lägen G. Keller 4, 223, das Vorurtheil . . als ob unsre Sprache sich unmöglich in Regeln bringen lasse Gottsched. Sprachk. Vorw. 4, welches . . den von etlichen gefoßten Wahn benehmen würde, als ob unsere Sprache der Regeln unfähig...

Leibniz, Unvorgr. Gedanken 107, 8, wähne nicht, als könnt' ich Deiner schwererworbenen Güter Dich berauben Platen 13. 2, 504, daß Sie mir zutrauen werden, als hätte ich mein Studiren am Nagel gehangen Le. 17, 203, 9, welcher den geringsten Zweifel schimmern lassen würde, als hätte er den besten Handel von der Welt J. Gotthelf, Uli Pä. 236; Clavigo habe ihn angeklagt, als sei er unter einem falschen Namen in sein Haus geschlichen Goe. 11, 113, 25, und mir aufbürden. als ob ich diesem ganzen Stande allen Menschenverstand abspreche? Und mir aufbürden, als ob ich glaube Herder 4, 339. den Seufzer ..., der Bartuschen auszudrücken schien, als wollte er sagen: Sie sprechen aut Gutzkow, Ritter 2, 200, daß Wittenberg ausstreuet, als wenn Klotz meine Korrespondenz mit ihm wollte drucken lassen Nicolai (Le. 19, 316, 16), äußertest Du nicht vorhin etwas, als ob beide Dlles. Neupeter sich in der That für häßlich ansähen . . J. Paul, Flegelj. 164, daß man . . sich am Ende .. beklagen würde, als wenn er sie mit einem bloßen Kindermärchen hätte abspeisen wollen Mörike 6, 28, und will ihn bereden, als ob Sie . . ihn selbst liebte Gellert 3, 87. die Beschuldigung ... als ob wir Neuere allbereits von der Bahn des Natürlichschönen abgewichen wären Le. 7, 131, 28, ich will damit .. nicht andeuten, als ob Frau von Staël häßlich gewesen sei Heine 6, 27, ich habe so oft das falsche Gerücht hören müssen, als ob ich einen Wilhelm Tell bearbeitete Schi. Br. 6, 365, es sey Nachricht hier als wenn Kammer-Rath Rühlemann unterwegs krank geworden Goe. Br. 24, 98, 15, vor diesen pralte der Fischer-Knecht, als wolt er seine Profession nimmermehr fahren lassen Chr. Weise, Mas. 91, jene Rede des Dragoners, als sei ich gestorben Arnim 2, 137, den unschuldigen Naturforscher in den Ruf zu bringen, als ob er Abderit genug gewesen sei Wi. 7, 81, Dieser Benvenuto rühmt sich, als wenn ich ihm einen Marmor versprochen hätte Goe. 44, 197, 5, daß Kardan .. nicht sagen wolle, als ob die erste niemals nachgedruckt worden sey Le. 5, 332, 32, die nicht nur Andere, sondern auch sich zu täuschen vermögen, als ob sie es noch so ehrlich meinten Holtei, 40 Jahre 3, 246, den Leser zu überreden, als habe er selbst die Handschrift .. zu Rathe gezogen Le. 5, 26, 21. so wollte es nach einiger Zeit verlauten, als wenn der General dem Zufall .. ein wenig nachgeholfen hätte Tieck 21, 286, die deutschen Juden verfolgten mich mit Verleumdungen, als sei ich ein Räuber und Mörder id., 20, 54, wir wollen dadurch aber nicht zu verstehen geben, als ob die übrigen Veränderungen nicht auch merklich genug wären Le. 7, 27, 33, die ihm zu verstehen geben, als wenn ihr übel von ihm gesprochen hättet Goe. 44, 144, 16, das Vorgeben, als ob in Lucians . . Bericht . . verdächtige ... Umstände vorkämen Wi., Luc. 3, 101, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Civita Vecchia den Weg genommen hätte Goe. 43, 183, 25, der ihm vorgespiegelt hatte. als habe er mich gehen lassen ib. 372, 19, unter dem Vorwande. als ob die Personen beyde noch zu jung . . wären Bode, Klinkers, R. 3. 290, alle kommen . . in dem Vorwande überein. als wenn an diesem Tage . . jenes Lusthaus gerichtet werden sollte Goe. 20, 152, 6, als man yeschlossen .. hatte, warfen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe sie irre zu machen Goe. 251, 68, 4, mit dem Namen ..., der den Vorwurf enthielt, als ob sie die Sache Gottes bloß weltlichen Rücksichten aufopferten Schi. 8, 337, 3, wenigstens mache ich mir selbst nicht weiß, als wäre ich der Mann Bode, Mont. 3, 128, gleichsam um zu zeigen, als hätte die bessere Regung schon von Anbeginn bestanden Gutzkow 10, 33. Diese Art der Kontamination reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, wird im 17. häufig und ist auch jetzt neben manchen Verben und namentlich neben manchen Substantiven ganz gewöhnlich. Ganz allgemein ist jetzt es kommt mir vor als ob. Ursprünglich ist aber ein Subjektssatz am Platze, denn die ursprüngliche Bedeutung ist "es tritt mir vor die Seele". Früher sind denn auch Subjektssätze gebräuchlich, vgl. nur ein einziges Mal kam mir's vor. es hebe den Kopf auf Wi. II, 3, 405, 12, mir kommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind, die liebe .. heitre Sonne . nachzuahmen Schi. Br. 2, 159, es kam ihm aber vor, er hab'es schon längst gesehen J. Paul, Fleg. 266, mir kommt's vor, ihr solltet nicht mehr saufen Hebel 330, 9, es kam mir vor, ich stand im untern Flur Mörike 6, 62.

§ 552. Seltener ist der umgekehrte Vorgang, daß ein Konjunktivsatz ohne einleitende Konjunktion eintritt, wo vom logischen Standpunkt aus ein Satz mit als ob am Platze wäre. So besonders nach mir ist: jm was es stündint zwen rot visch vor jm Buch der Beispiele 143, 21, mir ist schier ..., du seyest

ein halber Hexenmeister Simplic. Schr. K. 3, 189, 9, wie Euch dies schöne Haar Den Rücken herunter fiel, war mir's, ich seh ihn selber Wi, Ob. 1, 23 (ähnlich oft bei ihm), weil ihm war, er habe als Schutzpatron sie mehr zu lieben J. Paul, Komet 35, mir ist, ich sei das Wild Tieck, Genov. 298, 9, (ähnlich häufig bei ihm), mir war, ich säß' auf majestät'schem Sitz A. W. Schlegel, Heinr. VI2, I, 2, es ist mir, die Sache sei nicht gut Hebel 177, 15, Mir war's, er habe gesprochen: Ich bin auf ewig dein Chamisso 12, 45, es sei ihm immer gewesen, man hätte es nicht so lieb wie die andern J. Gotthelf Schr. 7, 200, daß mir nun ist, ich säh' zum erstenmal dich Mörike 4, 140, ihm war, er stände inmitten aller Friesen Storm 7, 247 (ähnlich oft bei ihm), mir ist, ich trüg ein Kleid Hofmanusthal, Theater 103 (ähnlich öfters). Zuweilen auch nach sich stellen, vgl. die Schöne stellte sich, sie sehe nichts Wi., Musarion 20 (35).

§ 553. Eine verbreitete Art der Kontamination besteht darin, daß nach einem Pron. oder einem den Kasus eines Pron. vertretenden Adv., wenn dies auf ein Kausalverhältnis hinweist, anstatt eines erläuternden daß-Satzes (vgl. § 440) ein Satz mit weil eintritt, als ob nicht schon eine Hindeutung auf das Kausalverhältnis vorangegangen wäre. Allgemein ist jetzt die Verknüpfung darum, weil. Jedoch anhd, überwiegt bei weitem noch darum, daß, vgl. darumb, das er deines Namens ist Lu., 1. Mos. 21, 13 (ähnlich sehr häufig). Auch aus neuerer Sprache fehlt es nicht ganz an Belegen, vgl. Hab ich Dir nicht das weiße négligé darum geschickt, daß ich ein weißes Schäfchen in meinen Armen haben will? Goe. (DWb.), darum lieb' ich Dich nur um so mehr, daß Du nicht bist wie alle Menschen Tieck 28. 9. Ihre . . Brüder werden das Vaterland darum noch nicht verrathen, daß ihr Ohr noch nicht geübt genug scheint Gutzkow, R. 2, 318. Anderseits erscheint darum, weil hie und da schon seit dem 16. Jahrhundert. Entsprechend verhält es sich mit deshalb, deswegen, desto. Ziemlich junge Belege für daß sind z. B. Der Geruch von meinem Opfer würde deswegen nicht weniger gnädiglich angenommen werden, daß er zugleich mit dem von einem gebrochenen Herzen Himmel an stiege Bode, Yorick 2, 142, er ist eine merkwürdige Erscheinung deshalb, daß er hier seine farblosen Blätter schrieb Tieck 21, 123. sie

verdient nur desto mehr unsre Achtung, daß sie .. sich nur durch die Vorstellung ihrer kindlichen Pflichten leiten ließ Schi. Br. 5, 68. Das Auftreten von weil läßt sich bis in das 17. Jahrh. zurück verfolgen. Auch daher weil ist ganz üblich geworden, wenn auch daher daß nicht ganz verdrängt ist.

In anderen Fällen hat sich weil statt des älteren daß gelegentlich eingestellt, ohne daß es zur allgemeinen Geltung gelangt ist, vgl. Der Gedanke .. wurde dadurch nothwendig, weil man voraussah Wi. 8, 59, Du wurdest nur dadurch gerettet, weil der Zufall Dich in mein Haus führte W. Alexis. Ruhe 2, 49, so würde ich es schon daraus schließen können, weil sie daran zweifeln Le. 1, 346, 20, daß wir dieses . . thäten, seh' ich daraus ... weil wir in den Träumen .. Alles wiederholen J. Paul, Siebenkäs 488, daß ihr mir Unrecht gethan habt, zeigt sich darinn, weil ihr den Lucius Pella verurtheilt .. habt Wi. II, 2, 253, 35, der darüber außer sich gerathen will, weil die Karten ihm zuschlagen E. T. A. Hoffmann 3, 239, kommt dieses etwa davon, weil die Tragödie zu einem bestimmten, das epische Gedicht zu einem allgemeinen und freien Gebrauche da ist Schi. Br. 5, 311. Auch wo ein daß-Satz zur Erläuterung eines Subst. stehen sollte, hat sich zuweilen weil eingestellt, vgl. aus Ursache, weil er von den Sardinern hier Geschenke erpreßt Wi. II, 2, 253, 37, aus dem Grunde, weil ich befürchte Holtei, 40 Jahre 387.

Selbst für einen Subjekts- oder Prädikatssatz tritt ein Satz mit weil ein, vgl. aber dis würd die ursach sein: Dieweil jr wüßt, das euer Spis Sie meh dan ain Bauren vertris Fischart (N.-L.) 1, 89, 3028, und zwar sey dieses die vornehmste (Ursache), weil er .. dem Mario die funfzig tausend Thaler nicht geben könne Le. 6, 318, 6, eine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind ihr ganzes Leben allein zu stehen Goe. 20, 281, 11; was ist denn nun der mächtige Grund .. Kein andrer als dieser: weil Le. 11, 447, 29, der zweite Grund, warum er stehen blieb, war, weil er im Briefe weiter lesen .. wollte J. Paul, Flegelj. 257; das macht, weil er abergläubisch ist Frau Gottsched (D. Schaub. 2, 309), das macht, weil ich Dir gar nichts zu schreiben hatte Tieck, Lov. 1, 168; Was bewegt Dich einen Anspruch an Deines Bruders Güte zu machen? — Weil er ein halbes Gesicht hat. wie mein Vater

Wi. II, 2, 142, 6, was aber den Bauer am meisten zurückhielt, war nicht die Stimme Sancho's, sondern weil er sah, daß Don Quixote weder Hand noch Fuß mehr rühre Tieck, Quix. 2, 466. Auch für einen Objektssatz kann ein Satz mit weil eintreten, vgl. ohne eine andre Ursache angeben zu können, als weil Du nußbraune Augen hast Wi. II, 3, 221, 25, und führen zur Ursache an, weil eine große Begebenheit darinn erschöpft ist Schi. Br. 1, 435.

§ 554. Wie Sätze mit weil, so können auch solche mit wenn (ob in der älteren Sprache) an die Stelle von daß-Sätzen treten, sobald die Auffassung als Angabe eines hypothetischen Grundes möglich ist: des buoches sol niemen spotten dar umbe ob ëz die warheit in ganzer durnähte seit Reinbot, Georg 47. daß man die Meinungen der Menschen . . deshalb nicht bessert. wenn man sie einschränkt Nicolai, Notha. 2, 63, dieses merkte sie daraus, wenn er .. stumm wurde J. Paul, Loge 96, einer Diät, die eben dadurch nur Diät ist, wenn ich sie zur Lebensregel mache Goe. 23, 66, 2, das Vertrauen eines Kranken kann nur dadurch erschlichen werden, wenn man seine eigne Sprache gebraucht Schi. 1, 118, 20, die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeiget sich darinn, wenn er in jedem Falle .. zu unterscheiden weiß Le. 9, 183, 20, das kommt davon, wenn man nüchtern aus dem Hause geht Kotzebue 10, 282, das kommt aber alles nur daher, wenn ein Mensch zu sehr verbauert Tieck 24, 450; sie .. nahm das Geschenk unter der Bedingung an, wenn es ihr erlaubt würde, die Hemden wieder zu verkaufen Möser 3. 29, auf den Fall wenn er etwann Lust hätte etwas einzukauffen Wi. II, 3, 381, 13, es würde aber doch in dem Falle nöthig sein, wenn meine Wünsche erfüllet werden sollten Möser 4, 35. da . . sie auch für den Fall sorgen müssen, wenn auswärtige Zuhlungen nicht eintreffen Tieck 20, 405. Auch für einen Subjektssatz tritt zuweilen ein Satz mit wenn ein, vgl. der einzige Beweis, daß du von ihrer Tugend am Meisten gerührt bist, wird dieser sein, wenn du deine eigene bewahrest Wi. 40, 42, vorausquesetzt, wenn ich dieselben . . so einrichtete Holtei, 40 Jahre 5, 337.

§ 555. Seltener sind andere analoge Arten der Stellvertretung für einen doß-Satz, z. B. daß man nur dadurch

Kenner wird, indem man den einseitigen Enthusiasmus verliert Tieck 9, 89, eines alten Gesetzes ..., welches ... deswegen nicht weniger kräftig wäre, ob es gleich selten angerufen würde Bode, Yorick 2, 47, Mariannel benützte diese .. Gelegenheit schon deshalb, damit sie jedes hingeworfene Wörtlein auffassen ... möge Holtei 14, 97, um deswillen ..., damit Rabener, Sat. 3, 122, daß junge Weiber deswegen allgemein zu gefallen suchen um sich nach dem Tode ihres Mannes einen zweyten vorzubereiten Goe. Br. 13, 348, 12.

§ 556. Zur Erläuterung einer substantivischen Zeitbestimmung dient ursprünglich, wie überhaupt zur Erläuterung eines Subst. (s. § 442), ein daß-Satz. So auch noch öfters in der neueren Sprache, vgl. in dem Augenblick ..., daß Marie sich recht entsetzen wollte E. T. A. Hoffmann 1, 237, im Augenblick, daß ich nach meinen Kugeln fassen will W. Alexis, Cab 1, 21, mit jedem Male, daß er diese Worte wiederholte Wi, 13, 54, das erstemal, daß ich das Theater betrat Goe. 52, 283, 11, das nächste Mal, daß er Haare übrig hat A. W. Schlegel, Was ihr wollt III, 1, an dem Tage, daß er in die Kammer trat Gutzkow, R. 7, 145, seit der Zeit, daß ich Sie nicht gesehen habe Goe. 23, 23, 10, in der Zeit, daß ich Ihre Resolution erwartete Schi. Br. 4, 261. Häufig aber tritt statt des daß-Satzes ein Temporalsatz mit als ein, als wenn die substantivische Zeitbestimmung gar nicht vorangegangen wäre, vgl. in dem Augenblick als ich Ihnen zu schreiben vorhabe Goe. Br. 25, 335, 16, in dem Augenblick, als ich eben in der Erinnerung schwelge E. T. A. Hoffmann 11, 174, in demselben Augenblick, als ich diese Worte hörte Heine 4,95, es sind schon mehrere Jahre her, als ich von den Gütern meines Vaters nach B. zurückkehrte E. T. A. Hoffmann 2, 93, so wird sie es in demselben Moment zurücknehmen, als der Trieb seine Vollmacht misbrauchen will Schi. 10, 110, 22, von dem tag, als ich zu des küngs dienst kummen bin Buch der Beisp. 146, 27, den Tag. als er angekommen war Stifter 2, 251, zu eben der Zeit ... als die Bürgerschaft so weit gebracht war Rabener, Sat. 4, 24, es ist kurze Zeit, als ich Dir . . begegnete Goe. 12, 71, 18, zur Zeit, als Arminius den Varus schlug Heine 6, 390. Zuweilen wird in entsprechender Weise ein Satz mit wie verwendet: zur Zeit, wie Christus zum Tode verurtheilt wurde Möser 4, 136.

es fällt in die Zeiten, wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Wirthstube fand Goe. 8, 137, 7. Auch Sätze mit wenn sind verwendet worden, wenn der Inhalt eine hypothetische Fassung veranlassen konnte, vgl. es ist wohl das Betragen eines gewandten Ministers, eine Sache, die er befördern will, in dem Augenblicke seinem Fürsten vorzulegen, wenn er ihn gegen sich erzürnt weiß Goe. Br. 25, 247, 10, im Augenblicke, wenn ich erführe Tieck, Quix. 3, 217. zur Stunde. wenn der Freiherr aufzustchen pflegte E. T. A. Hoffmann 8, 103. um die Zeit, wenn die jungen Herren .: sich in der Allee sehen lassen Rabener, Sat. 1, 211. Früher noch als Sätze mit als treten solche mit da auf, vgl. in dem Augenblicke, da er ihn besah Wi. 30, 166, das letzte mal da ich euch sah Klinger, bis auff den tag, da jr ewrem gott opffer bringet Lu., 3. Mos. 23, 14. Dies ist der Tag, da Tauris seiner Göttin . . dankt Goe., zu der zeit da der Herr mit Mose redete Lu., 4. Mos. 3, 1, zu eben der Zeit, da sich droben der Himmel läutert und sondert Herder (s. DWb. 657, 58). Dieses da ist wie sonst lokales da durch wo ersetzt (s. § 424), und dies ist jetzt das Gewöhnliche. Natürlich läßt sich überall auch ein Relativpron, verwenden, z. B. an dem Tage, an welchem; in der Zeit, in der; vgl. auch Dann wird ein Tag sein, den werd ich auferstehn Kl.

§ 557. Als Kontamination zu betrachten sind auch Fälle, die, äußerlich angesehen, sich als Auslassungen darstellen. Auf einen negativen Satz mit eher oder dem jüngeren und selteneren früher folgt ganz gewöhnlich statt eines als bis bloßes bis. Dieses tritt ein, als ob nicht nicht eher, sondern nur nicht vorangegangen wäre. Belege: nimpt .. den Huct nicht ehe abe, biß das er nahe beim Hertzogen ist Jul. v. Braunschw. 527, wolten mich auch nicht ehender von sich lassen, biß ich ... cinen guten Herrn . . hätte Simplie. 291, daß diese verzweifelte Kur nicht eher zu gebrauchen ist, bis das Laster gar zu gefährlich ist Rabener, Sat. 1, 20, ich werde nicht eher ruhig werden, bis ich Sie gesund an Ort und Stelle weiß Le. 18, 139, 30, ohne daß wir eher ans Abschiednehmen dachten, bis uns die untergehende Sonne daran erinnerte Wi. 25, 82, beginne du Das heil'ye Werk nicht eh' bis er's erlaubt Goe. 10, 62, 1443, eher stecken wir das Schwerdt nicht in die Scheide, bis wir den Thron unsrer Väter bestiegen Schi. 15, 59, 1297, hab' ich

eine heilige Legende Begonnen, kann mein Herz nicht cher ruhn, Bis sie geendet ist Tieck, Gen. 186, 8, ich dringe . . in ihr Arbeitszimmer und verlasse es nicht früher, bis wir besitzen, was mein ist Gutzkow, R. 5, 526. Auch nach nicht länger folgt zuweilen bloßes bis, vgl. das man nicht länger hält, bis man den Huth wieder aufsetzt Rabener, Sat. 1, 20.

§ 558. Als Kontamination wird es auch zu betrachten sein, wenn nach nicht anders statt eines eigentlich erforderlichen doppelten als nur ein einfaches gesetzt wird, als ob nicht anders gar nicht vorherginge. Dieses häufige Verfahren ist allerdings dadurch begünstigt, daß sich doppeltes als sehr übel ausnehmen würde. Korrekter wäre es freilich, diesen Übelstand durch die Wahl einer anderen Ausdrucksform zu vermeiden. Belege: wie sihestu mich so an? nicht anders, als wenn du mich durchsehen wolltest Jul. v. Braunschw. 235, es war nicht anders, als wenn Eris einen neuen Zunk-Apfel zwischen diese zwey Helden geworfen Lohenst., Arm. 39 a, er meunte nicht anders, als hätte Lusias einen Collegen d'Amour bekommen Chr. Weise, Klügste Leute 25, 6, nicht unders als ob sie eine Verschwörung wider ihr Vaterland im Sinne hätten Frau Gottsched (D. Schaub. 5, 106), er betrachtete seinen Vater nicht anders als einen Menschen Gil Blas 4, 130, so wur es nicht anders, als ob eine Minc . in die Luft flöge Wi. 30, 298. so daß ich nicht anders glaubte, als ob es mein letztes wäre Schi. Br. 3, 144, es war nicht anders, als wollte er nun eben zu sprechen .. anfangen Tieck 20, 208, du .. darfst es nicht anders nehmen, als ob ich gesagt hätte Fontane, Irrungen 51. Auch nach einem Komparativ steht zuweilen nur einfaches statt doppeltem als, vgl. die man nicht mehr zu respectieren hat, als wenn sie mit Heu und Stroh ausgestopft wären Tieck 24, 71, daß man ihn .. mehr als eine fremde .. Mucht ... als einen Rebellen . . betrachten müsse H. Kleist 3, 188, 1.

Anm. 1. Zuweilen steht nach nicht anders gar kein als, sondern ein Konjunktivsatz ohne einleitende Konjunktion, wie er angewendet werden könnte, wenn kein nicht anders vorhergehen würde, vgl. nicht anders meynende: ich läge noch in der feuchten Herberge Banise 32, 3, indem sic nicht anders vermeynte, es würde dem Kinde ein Unglück. zugefügt sein Felsenburg 192, 22, daß. die erschrockene Berlha nicht anders glaubte, er würde solchen augenblicks zerschellen Musäus, Volksm. 1, 63.

Anm. 2. Für die ältere Sprache besteht die Verlegenheit des doppelten als nach anders oder Komparativ nicht, indem ja denn als verwendet wird. Für Schriftsteller die ob=als verwenden, fand sich ebenfalls ein Ausweg ohne Kontamination, vgl.  $da\beta$  ich .. nicht anders dachte, als ob hätte er mich auf seine eigene Rechnung nach Toledo geschickt Gil Blas 4, 254.

§ 559. Der anscheinenden Auslassung eines Wortes steht doppelter Ausdruck für das nämliche Verhältnis gegenüber. was gleichfalls als Kontamination zu betrachten ist. Über Häufung der Negation haben wir schon in Kap. 14 gehandelt. Unnötige Häufung von Synonymen liegt vor: blos, um nur alle diese Begebenheiten zu haben Hermes, Soph. R. 1, 392, weiter nichts, als nur bloß noch diese vier Gruppen Nicolai, Reise 1, 121, ähnlich Notha. 2, 146 und öfter, die Frage ist nur blos Möser 3, 10, es ist nur bloß, um meine Familie schweigen zu machen Stephanie, Werber 143, daß ich es nur bloß gethan habe, um ihre Freunde zu guälen V. Weber, Sagen 88, Nur blos die Folgen will ich euch vor Augen stellen ib. 220; und bloß allein, weil Er in ihren Mauern residiren sollte Schi. 7. 324, 32; Nur in deinen Armen ist die einzige Rettung V. Weber, Sagen 1, 358; Sein Buch kam ein Jahr früher heraus ehe Newton auf seine Hypothese fiel Goe. Br. 62, 17. Bei den Steigerungsformen neigen viele Sprachen zum Pleonasmus. Im Mhd. steht häufig baz neben einem andern Komparativ. Ähnlich ist Rinaldo machte sie immer mehr zutraulicher Vulpius, Rin. 3, 97. Etwas anderer Art ist die Häufung bei Lessing im Laokoon: niemand hatte mehr Recht, wegen eines solchen Geschwieres bekannter zu sein. Belege für doppelten Superlativ: seine innigst-geliebteste Banise Banise 11, 8, der best bewehrtesten ib. 309, 9, die höchstlebendigste Schilderung Schi. 10, 155, 17.

# Sachregister

Ablativ 253 Absichtssätze 425, 445, 448 Adhortativ 14

Adjektivum: als Subj. 36. Stellung des prädikativen Adj. 70, des attributiven 72. Scheidung vom Subst. 77. Flexion 77—87. Substantivierung 88—92. Entstehung aus Subst. 93—94. Verhältnis zum Adv. 96—100

Adverbium 38. 96-100. 210

Akkusativ 195 ff.: der Richtung 195, der Raumerstreckung 196, der Zeiterstreckung 197, des Tätigkeitsgebietes 198, des Inhalts und Ergebnisses 199, neben Richtungsbezeichnungen 200; traditioneller 201 ff., neben zusammengesetzten Verben 202-207, doppelter 207, prädikativer 208-210, nicht als Obj. empfundener 211; Acc. absolutus 216-218. Akk. der Person neben Gen. der Sache 272-275. Schwanken zwischen Dat. und Akk. 256-258. 268. Akk. nach Präpp. 279 - 291. 293. 294. 299. 305-307. Acc. cum Inf. 338

Aktionsart 316, 323 Anakoluth 539 ἀπὸ κοινοῦ 11, 406

Apposition 43. 44, nicht kongruierend 182. 187. 188. Subst. als Appos. zu einem Satze und Satz als Appos. zu einem Subst. 390

Artikel 143 ff.: Allgemeines 143, bestimmter 144, unbestimmter 145—147, vor Pron. 148, Entbehrlichkeit des Art. 149—156, Setzung oder Fortlassung in präpositionellen Verbindungen 157, Stellung des Art. 158. 159, Art. neben Superlativ 160, neben Eigennamen 161. 162, einfache und mehrfache Setzung des Art. 163

Attribut 11. 41—45, ungenaue Verknüpfung mit dem zugehörigen Subst. 44, zeitliche Bestimmung 45. Prädikatives Attr. 13. 46—50: adjektivisches 46, substantivisches 48, pronominales 49, partitives und distributives 50, Annäherung an Präd. 47. 48, vgl. auch 184

Aufforderungssätze 10

Ausnahme: Partikeln zur Anknüpf. derselben 434 Ausrufesätze 501

Bedingungssätze 435, 462—469 Beiordnung von Sätzen 378—382, allmähliche Annäherung an Unterordnung 383—386 Betonung 2, 8, 54

Dativ 253 ff.: an Stelle von Lok. Abl. und Instr. 253, Allgemeines über den eigentlichen Dat. 254, Dat. als einziger Kasus neben Verben 255, Schwanken zwischen Dat. und Akk. 256—258. 268, Dat. neben Objektsakk. 259, an Stelle eines doppelten Akk. 260. 261, neben präpositionellen Adverbien 262. 263, neben zusammengesetzten Ortsadverbien 264, neben Adjektiven 265. 266, von Substantiven abhängig 265 A, von Adverbien 266, von Interjektionen 266, freierer Gebrauch des Dat. 267—271, Dat. ethicus 271. Dat. der Person neben Gen. der Sache 276. Dat. nach Präpp. 279—291. 293—299. 301—307.

Demonstrative Pronomina und Adverbia 121-126

Einschließung 53 Ellipse 537

Ergänzung: Wörter, die einer solchen bedürfen 190

Ersparung s. Sparsamkeit

Flexionslosigkeit 185 Folgesätze 443

Fragepronomen und -adverbien 127 -128, Stellung 67

Fragesätze 10, abhängige 398—404.

Futurum: durch Umschreibung gebildet 368. Gebrauch des Fut. 372, 273

#### Gefühlston 2

Genitiv neben Subst. 220 ff.: neben Verhältniswörtern 221, subjektiver nud objektiver 222, possessiver 223, expletiver 223, doppelter 226, zum Adj. umgedeutet 227; Gen. partitivus 225 ff.: abhängig von Adverbien 233, umgedeutet zum Nom.-Akk. 232; Gliederungsverschiebung 234—236; Gen. prädikativ 237—239; Verbindung des Gen. mit Poss.-Pron. 240, Ersatz des Gen. durch den Dat. mit Poss.-Pron. 241, durch von 242.

— Gen. neben Adjektiven 243.
244, neben Interjektionen 245. —
Gen. neben Verben 246 ff.: partitiver 246, Ersatz desselben durch
von 247, traditioneller Gen. und
Ersatz desselben 248. — Reste
des freieren Gebrauchs 249 ff.: Ort
249, Zeit 250, Art und Beziehung
251, Ursache 252. — Gen. der
Sache neben Akk. der Person
272—275, neben Dat. der Person
276. — Gen. neben Präpp. 288.
291. 294. 295. 297—306

Gerundium 330

Gerundivum 343

Geschlecht: unbestimmtes 165, grammatisches und natürliches 166, neben mehreren Substantiven 179
Gliederungsverschiebung 52. 57.

234—236. 241. 345. 346. 355 A 1. 498. 508

#### Höflichkeitsanreden 103

Imperativ 14. 375

Impersonalia 22—25. 30 A 3, 4. 31. 39 Indefinites Pronomen und Adverbium 129—135

Indeklinabilia: Substantivierung 95 Indikativ 377

Infinitiv 329 ff.: Genus 329, Tempus 329, Flexion 330, nach Richtungsverben 332; bloßer Inf. abhängig von Verben und sein Ersatz durch zu mit Inf. a) auf das Subj. bezogen 332-334, b) auf einen Dat. 335, c) auf einen Akk. 336-337; eigentlicher Acc. cum Inf. 338; Inf. neben Adjektiven 339, neben Substantiven 340, neben da mit präpositionellem Adv. 341, neben dünken und scheinen 342; Inf. mit zu prädikativ 343, nach als zu 344, nach um zu 345. 346, nach ohne zu 347, nach (an)statt zu 348; Umschreibung des Verb. durch den Inf. mit tun 349, mit

werden und sein 350; Inf. an Stelle des Part. Perf. 351; Inf. befehlend 352, selbständig in Fragen 353; Annäherung an substantivische Natur 354—358; Inf. zur Umschreibung des Futurums 368. Stellung des Inf. 68

Instrumentalis 253

Interpunktion 2

Intransitiva: Entstehung aus Transitiven 213, Übergang zu Transitiven 214, 215

Kasus Kap. 5. Allgemeines 191—
194. Kasusunterschied aufgegeben 277

Kollektivum 167

Komparation 548

Komparativ 81

Romplexe 181. 543. 544

Kompositionsglieder als selbständ. Wörter behandelt 542

Kongruenz 164-189

Konjunktionen: kopulative 52. 379. 508; nebensatzeinleitende 422 ff.: Allgemeines 422, aus relativen Adverbien 423—437, solche, die aus dem regierenden Satz in den abhängigen übergetreten sind 438—461, Konjunktionen in Bedingungssätzen 462—469, Übertragung von satzeinleitenden Konjunktionen auf Satzglieder 470; Konjunktionen aus Präpp. 293. 294. 301; Stellung 67

Konjunktiv 375 376, als einzige Bezeichnung der Unterordnung 392 — 397; s. ferner Modusgebrauch

Kontamination 545-559

Konzessivsätze 386, 418, 437, 450, 468, 469

Kopula 53. 40, Entbehrlichkeit derselben 34, Fehlen derselben 525 --528

Kopulative Verknüpfung 11. 52. 379. 508

Korrelation 508

Litotes 509 Lokativ 253

Maßbestimmungen 196. 244-

Modalsätze 443

Modusgebrauch in selbständigen Sätzen 375—377; in abhängigen Sätzen 471 ff.: Beeinflussung des abhängigen durch den regierenden Satz 473, Absichtssätze 474, Sätze, die ein Geschehensollen ausdrücken 475, Folgesätze 476, Irrealis 477, Substantivsätze 475—483, Vergleichungssätze nach Komparativ 484, Fragesätze 485, Konzessivsätze 486 (vgl. auch 468), Relativsätze 487, Sätze, die etwas aus dem Sinne eines andern heraus angeben 488, Bedingungssätze 463

Nebensatz 6, Verhältnis desselben zum Hauptsatz 491 ff.: Nebensatz als Unterschied eines Satzgliedes 491, Stellung des satzgliedbildenden Nebensatzes 492—494, Wortstellung im Nachsatze 495. 496, Satzverschlingung 497, losere Abhängigkeit des Nebensatzes 498, Umkehrung des Verhältnisses von Haupt- und Nebensatz 499, Konjunktionen, die für den Nebensatz ausgebildet sind, an der Spitze eines Hauptsatzes 500, Sätze in der Form der Abhängigkeit ohne regierenden Satz 501—505

Negation 506 ff.: ni (en) und seine Zuss. 506, nicht 507, negative Verbindungspartikeln 508, Verstärk., Abschwächungen u. Vertretungen der Negation 509, Häufung der Negation 510. 511, Negation nach ohne 512, nach außer 513, nach Komparativ 514, nach ehe, bevor, bis 515, nach negativen Ausdrücken 516-518, nach fürchten u. dgl. 519

Neutrum auf Personen verschiedenen

Geschlechts bezogen 165; Ntr. des Pron. auf männliches, weibliches oder pluralisches Subst. bezogen 178

Nominativ statt prädikativen Akkusativs 208

Numerus: Plural kongruierend mit singularischem Kollektivum 167, mit Pron. indef. 168, mit singularischem Allgemeinbegriff 169. Sg. oder Pl. des Verb. bei mehrfachem Subj. 170. 172, Sg. des Präd. zu pluralischem Subj. 174, Pl. des Präd. zu singularischem Subj. 175, Pl. nach einer Anknüpfung durch mit oder dergl. an das Subj. 176, Schwanken der Kopula bei Verschiedenheit des Numerus von Snbj. und Präd. 177, Numerus durch eine Apposition bestimmt 179. Pl. neben nichts als 180, neben mehr als 181, Sg. neben Zahlen 185

Objekt: äußeres und inneres 201 Oratio directa 388, indirecta 393 Ortsadverbien, den Kasus eines Pron. vertretend 299

Partizipium 317 ff.: Allgemeines 317, Part. Präs. 318—321, Part. Perf. 322—329, Part. mit Acc. absolutus 216—218, Part. Perfecti zur Tempusumschreibung 359—367, Part. Futuri oder Passivi 343, Stellung 68

Passivum durch Umschreibung gebildet 369, Zweck des Pass. 32, Grenzen der Pass.-Bildung 370

Pausen der Rede 2

Perfectum: Umschreibung mit haben und sein 359-367, Perf. statt des Prät. 374

Personalpronomen 102—120; es einen Inf. vorwegnehmend 334. 335, einen daβ-Satz vorwegnehmend 439; Fehlen des Subjektspron. 14—21

Person des Verbums bei mehrfachem Subjekt 173, Person der Kopula durch das Präd. bestimmt 177

Pleonasmus 559, des Pron. 61, 67, 104, 123, der Partikel so 123

Possesivpronomen 106

Prädikat: verbales 26—32, nominales 33. 34. 37, Adverbia und präpositionelle Bestimmurgen als Präd. 38; psychologisches Präd. 7. 12. 58. 75, Betonung und Stellung desselben 8, Widerspruch zwischen psychologischem und grammatischem Präd. 54, Mittel zur Ausgleichung des Widerspruches 55

Präpositionen: alte lokale 278-292, solche, die nur den Dat. oder den Akk, regieren 279, solche, die Akk. oder Dat. regieren 280-290, Stellung der alten Präpp. 294-296. 299, nicht lokale 293, 298-207, Verknüpfung mehrerer Präpp., die verschiedenen Kasus verlangen 308. flexionslose Wörter von Präpp. abhängig 309, präpositionelle Bestimmungen prädikativ gebraucht 310, neben Adjektiven 311, neben Substantiven 312, neben Interjektionen 313, zur Kennzeichnung der Ungenauigkeit 314. Vgl. noch 216, 242, 243, 247, 248, 272-275

Präsens 371, 372

Präteritum 374

Pronomen: 102—135. 405—421 (s. auch Demonstratives Pron. usw.), Fehlen des Subjektspronomens 14. 18—21, Entnahme desselben aus dem Vorhergehenden 15—17, Stellung 71

Pronominale Adjektiva 142

Pronominales Adverbium an Stelle des obliquen Kasus eines Pron. 136—140

Redeteile: Scheidung derselben 76 ff. Allgemeines 76; im Übrigen s. unter Subst. usw. Reflexivum 25. 111-120

Relatives Pronomen und Adverbium 405 ff.: Doppelte Reihe 405, Entstehung aus dem Dem. 406. 407, Vertretung von Rel. und Dem. durch das gleiche Wort 408, Entstehung des Rel. aus dem Pron. der 1. und 2. Person und Beziehung auf dieselbe 409, Rel. aus Fragepron. 410. 411, mehrere kopulativ verbundene Sätze an ein Rel, angeknüpft 411, Übergreifen des aus dem Interrog. entstandenen Rel. in das Gebiet des aus dem Dem, entstandenen 413-416, Relativsatz statt Modalsatz 417, Rel. ohne Beziehung im regierenden Satze 418, Verlassen der Rel.-Konstruktion bei kopulativer Anknüpfung eines Satzes, 419, Ankniipfung eines Satzes, in dem das Rel. keinen Platz hat 420. Verknüpfung des Rel. mit einem nicht relativen Gliede 421. Stellung 67

Richtungsbezeichnung: Stellung 69, Akk. zur Richtungsbezeichnung 195, Akk. neben Richtungsbezeichnungen 200, Richtungsbezeichnungen neben Verben, die an und für sich keine Fortbewegung bezeichnen 524

Satz: Begriff desselben 6, Gliederung in Subj. und Präd. 7, Erweiterung
11. 12. 53, abstrakte und konkrete
Sätze 9, Aussage-, Aufforderungs- und Fragesätze 10

Satzfrage 10, 61

Satzglied: Feststellung, was als solches zu betrachten ist 57. 58, Auseinanderreißung 59

Satzstellung 491—494 Satzverschlingung 497 Situation 1, 2, 534, 535 Sparsamkeit im Ausdenal

Sparsamkeit im Ausdruck: Ergänzung eines Satzgliedes 520, ein-

fache statt doppelte Setzung eines Pron. 521, Ersparung von Flexions - und Ableitungssilben 522. eines Zwischengliedes 523, Verba, die an und für sich keine Fortbewegung bezeichnen, mit Richtungsbezeichnung 524, Fehlen der Kopula 525-528, Fehlen des Hilfsverb, in der Perfektumschreibung 529, direkte Verknüpfung von Satzgliedern ohne Vermittlung eines Verbums 530-532, scheinbar eingliedrige Sätze 533. Satzglieder, die durch die Situation zu Sätzen zu ergänzen sind 534. 535, Satzglieder als Vertretung von Vordersätzen 536. Ellipse 537. Vgl. auch 557. 558 Subjekt: Verhältnis des grammatischen Subj. zum verbalen Präd. 26-31, zum nominalen Präd. 35-37, ein Adi. als Subi. 36. Psychologisches Subi. 7. 61. 67. 75, Betonung und Stellung desselben 8, Widerspruch zwischen psychologischem und grammatischen Subj. 54, Mittel zur Ausgleichung des Widerspruchs 55 Substantivum: Bedeutung 77. Übergang zum Adj. 93. 94. 227. 230. Entstehung aus Adi. 88-92

Superlativ 81. 559

Syntax: Begriff derselben 1, ihre Mittel 2, ihr Umfang 3, ihre Anordnung 4, Darstellungen der deutschen Syntax 5

Tempo der Rede 2

Tempus: Allgemeines 315, Gebrauch der Tempora 371 ff. Tempusgebrauch in abhängigen Konjunktivsätzen 489. 490

Transitiva: ohne Objekt 213, Übergang zu Intransitiven 27. 213, aus Intransitiven 214. 215

Unterordnung von Sätzen: allmählicher Übergang aus Beiordnung 383-386, logische Unterordnung 387-391, Unterordnung durch den Konjunktiv bezeichnet 392-397

Verbum: Formen desselben Kap. 7. Stellung desselben 60-66

Vergleich 183. Vergleichungspartikeln 429—433

Verschmelzung mehrerer Pronomina 141

Wortfrage 10. 67

Wortstellung 56 ff.: Allgemeines 56, Feststellung, was ein Satzglied ist 57.58. Anseinanderreißung v. Teilen eines Satzgliedes 59, Stellung des Verb. 60-66, des interrog. und relat. Pron. und Adv. und der einen Nebensatz einleitenden Konjunktion 67, des Inf. und des Part. 68, der Richtungsbezeichnungen 69, des prädikativen Adj. 70, der Personalpronomina 71, des attributiven Adj. 72, der Bestimmung zu einem solchen 73, des Gen. 74; psychologische Wortfolge 75. Vgl. noch 158. 159, 495, 496, 540

Wunschsätze 502. 503

Zeitfolge s. Tempus

# Wortregister zu Teil IV.

ab 278, ab- 205, 262 aber 66 abdanken 258 abhanden 278 abhelfen 276 abkommen 248 Abrede 236 abschließen 28 abseits 306 abstehen 248 abtreten 248 abtun 275 abwarten 248 ach 245 Acht 236 achten 208, 209, 238, 248 achtlos 243 achtsam 243 After 90 ahn(d)en 30. 31 A 3. 257 all 49 u. A 1, 84, 134 alidieweil 455 allein 66 u. A 1 allerhand 227 allerlei 227 allerseits 97 A allerwege(n) 249 allewege 195. 198 als 48, 122, 208, 209, 344, 428-434, 436. 465. 543. 551. 556. 558 also 122 an 157. 280 - 286. 314, an- 206. 207, 263 ändern 247 anders 64, 426, 558

anderseits 195 anderthalb 186 anderweit(ig) 99 anekeln 263 anerben 29 A 1 anfangen 27 anfliegen 263 anfragen 206 angehen 263 angehören 206 angesehen 327 angesichts 302 angewöhnen 206 angst 94 anheben 27 anheischig 243 anklagen 274 ankommen 263. 284 anlangen 284 anlangend 64 A 1 anlegen 207 anliegen 263 anmaßen 274 annehmen 207 anschuldigen 206 ansichtig 243 anständig 243 anstatt 301, anstatt daß 459, anstatt zu 348 ansterben 29 antun 207 anwandeln 263 anweisen 274 anziehen 297 apart 99

applaudieren 258 A 2 ärgern 30 arm 243 auch 66, 469 anf 157. 278. 280-286. 314, auf daß 448, auf- 206. 263 anf bieten 258 sufhorchen 263 aufhören 248 aufkommen 248 aufmerken 263 aufnehmen 281, 282 anfpassen 263 aufsterben 29 A 2 aus 278. 279, aus. 205. 262 ausdauern 205 außer 294, 448 außerhalb 298 äußern 275 ausgenommen 327 ausharren 205 aussterben 29 u. A 2 auswähren 205 auswarten 205 ausweichen 262

backen 27 baden 27 bange 99 bar 243 -bar 265 be 278, be- 203 beargwöhnen 274 bedanken 203, 274 bedecken 28 bedenken 274 bedeuten 260, 274 bedienen 274 Bedienter 322 bedürfen 31. 248. 334 A 2 bedürftig 44 A. 243 befahren 274 befestigen 25! befleiß(ig)en 274 befragen 203 befreien 275 befremden 257

befürchten 274 begeben 275 begegnen 258. 366 begehren 248 begierig 243 beginnen 27 begraben 281. 282 begrenzen 28 behende 99, 278 behnfs 302 behüten 203 bei 157. 289. 314. 324, bei- 262 Beichte hören 207 beide 49, 52, 134, 145 beiderseits 97 A beinahe 376 beiseite 289 beitragen 341 beklagen 274 bekommen 248 bekümmern 274, 400 belehren 207 A 1, 274 belohnen 260 belügen 203 bemächtigen 273 bemeistern 273 beneiden 260 benötigt 243 berauben 275 berechnen 203 berechtigen 274 bereden 274 bergen 28, 281 berichten 274 beruhen 284 berühmen 274 besage 301 beschäftigen 341 bescheiden 274 beschließen 281 beschreiben 203 beschuldigen 274 besinnen 274 besonder(s) 99 besorgen 203, 274 besprechen 203 best 81

bestehen 283 bestreben 274 bestricken 281 betreffend 45 A 1 hetteln 214 hetten 258 bevor 452 bewahren 203 heweisen 274 bewußt 243 hezahlen 203 bezeihen 274 bezicht(ig)en 274 bezüglich 306 biegen 27 bilden 28 binden 28, 201 binnen 295 bis 307. 314. 453. 557 bitten 274 bleiben 46. 332 blitzen 31 bloß 243 bohren 201 braten 27 brauchen 31 A 7 248, 334 brechen 27, 201, 213, 246, 365 brennen 27. 201 bringen 246 bürgen 276 da 122. 123. 136. 341. 406. 416. 424.

da 122, 123, 136, 341, 406, 416, 42
428, 556
dafern 424
daher 122
dahin 122
damit 425
Dank 236
dank 303
danken 276
dann 122, dann und wann 130
dannen 122
das 125
daß 438—448, 502, 526, 556
dar 122
darben 248
datieren 29

dauern 31 t. A 3, 257 decken 28, 201 denken 30 u. A 3. 215. 248 denn 64, 66, 383, 431, 434 derselbe 105, 141 derweil(en) 455 deshalb 300 desto 253, 548 deswegen 301 dicht 29 A 4 Dieb 222 dienen 341 diesseit(s) 195. 298 dieser 121 dieweil 455 Dings 232 -dings 251 doch 66 donnern 31 dort 122 drehen 201 dringen 213, 363 diinken 40. 257. 342 durch 354, durch- 204 diirfen 31. 248 diirsten 31 n. A 4

ehe 297, 452 eilen 364 ein 135, ein- 206, 263 einander 50, 141 u. A einerlei 227 eingedenk 243 einig 132, 243 einkehren 284 einlegen 206 eins 243 einschenken 206 einschließen 281, 282 einschneiden 206 einspannen 206 cintreffen 213, 284 einundderselbe 141 einwilligen 206 einzig 46 A 5 eitel 80 ekeln 31 u. A 2.5. 258

| Eltern 90                               | orfiller oro                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| empfangen 284                           | erfüllen 273                      |
|                                         | ergötzen 274                      |
| empfänglich 243<br>empfinden 248        | erharren 248<br>erholen 274       |
| empfindlich 243                         |                                   |
| Ende 236. 249                           | erinnern 274. 337 A 1             |
| enden 27. 116                           | erklären 208                      |
| ent- 282                                | erkühnen 274                      |
| entbehren 248                           | erkund(ig)en 201. 273             |
| entbinden 275                           | erlassen 275                      |
| entbliden 274                           | erledigen 275<br>erleichtern 275  |
| entblößen 275                           | erlöschen 27                      |
| entbroken 275                           | erlösen 275                       |
| entgegen 308, entgegen- 263             | ermahnen 274                      |
| entgegen 303, entgegen 203              | ermangeln 30 u. A 4. 248          |
| entgelten 248                           | ermüden 248                       |
| entgürtén 275                           | ernst 94                          |
| enthalten 275                           | erschrecken 116, 248              |
| entheben 275                            | ersehen 274                       |
| entkleiden 275                          | erstaunen 27 A. 248               |
| entladen 275                            | erste 46 A 4. 48, erste beste 160 |
| entlang 306                             | erwägen 274                       |
| entlassen 275                           | erwähnen 248                      |
| entlasten 275                           | erwarten 248. 320                 |
| entleeren 275                           | erwehren 275                      |
| entraten 248                            | erwenden 275                      |
| entsagen 248. 275                       | es 22 ff. 102. 107—110. 355       |
| entschlagen 275                         | essen 246                         |
| entschließen 274. 275                   | etlich 132                        |
| entschuldigen 275                       | etwa 132                          |
| entschütten 275                         | etwa(n)ig 152                     |
| entsetzen 275                           | etwann 132                        |
| entsinnen 274                           | etwas 132, 138, 198, 231          |
| entiibrigen 275                         |                                   |
| entweder 52. 66                         | fabeln 214                        |
| entwohnen 248                           | fähig 213                         |
| entwöhnen 275                           | fahren 214. 362                   |
| entziehen 275                           | Fall 458                          |
| er 95, 102                              | falls 251, 458                    |
| er- 203. 316                            | fegen 201                         |
| erbarmen 30 u. A 2. 31 u. A 3. 257. 274 | fehlen 31. 248                    |
| erben 29 u. A 1. 201                    | fehlgehen 196                     |
| erblicken 336                           | feind 90. 94                      |
| erdreisten 274                          | fern 99                           |
| erfahren 243. 322                       | finden 208, 209, 246, 336         |
| erfrechen 274                           | flechten 201                      |
| erfrenen 273                            | flehen 276                        |
|                                         |                                   |

fleißen 274 flichen 362 fließen 29 A 3 fluchen 248 flüchten 27 flüstern 214 folgen 258, 276, 362 forschen 215 iragen 274 frei 243 freuen 30, 273 Freund 90, 94 frieren 31 u. A 4 froh 243 fröhlich 243 froblocken 248 fromm 94 fühlen 208. 209. 271. 334 A 2. 336. 338 füllen 201, 273 für 157, 208, 209, 287 Furcht 222 fürchten 201. 248. 258 Fiirst 90 fußen 283 fiittern 201

ganz 80, 100, 228 A 4 Garaus 95 ge- 316 Gebackens 91 geben 24 A 3. 246 gebrauchen 248 gebrechen 31 gebresten 31 Geck 94 gedenken 30 u. A. 3. 248 Gefahr laufen 207. 214. 367 gegen 290. 314 gegenüber 305 gegenwärtig 243 gehen 316. 332. 362 gehorchen 258 gelingen 31 u. A 1. 366 gelten 211, 256 gelüsten 31 u. A 4. 257 gemahnen 257. 274

gemeint 322 gen 157, 290 genießen 248 genug 70. 198. 230 genügen 31 u. A 2. 257 geraten 366 gereuen 31 u. A 3. 257 geschweige 19 geschweigen 248 Geschworener 322 gesinnt 243 gesonnen 243 gestalten 460 geständig 243 gestatten 276 gestehen 276 getrauen 258. 276 getrösten 274 Gevatter stehen 48 gewahr 243. 547 gewahren 248 gewähren 274 gewaltig 243 gewärtig 243 gewärtigen 273 gewinnen 213 gewiß 142, 243 gewohnen 248 gewöhnen 248, 273 gewohnt 243 gierig 243 gießen 201, 246 glauben 208, 209, 245, 338 gleich 89, 386, 469 gleichen 27 gleichsam 429 glücken 366 gönnen 276 graben 214 gratulieren 276 grauen 258 Greis \$0. 94 gründen 283 grüßen 208 ha 245

haben 246. 336. 359-367

habhaft 243 halb 78, 80 -halb 298, 300 halben 298, 300 halber 300, 546 halbwegs 195, 249 halten 208, 209, 213, 283, 288 Hand 249 hangen 27, 366 harren 248 Haß 222 Hehl 236 hehlen 207 Heiland 90 heilen 27 heim 195, 253 beimleuchten 258 heimsterben 29 u. A 2 heißen 27, 40, 207, 208, 260, 336 helfen 256, 276, 335 Herr 90. 93. 236 hier 136 hin(nen) 122 hinsichtlich 306 hinsichts 302 hinter 204, 280 ff. hinterher 264 hinterziehen 263 höchst 81 hoffen 248 Hoffnung 222 höhnen 248 horchen 270 hören 207. 209. 336 huldigen 214 hüllen 201

ich 95 u. A 3 icht 132 ihm 107 immer 131. 133 imstande 236 in 157. 280—286. 314 indem 449 indessen 291. 449

hungern 31 u. A 4. 257

hüten 248

infolge 301 informieren 274 inmittelst 301 inmitten 306 inne 243 innen 295 inner 295 innerhalb 298 inzwischen 460 irgend(s) 132 irren 27, 116, 364

jagen 363 jähling 99 A jammern 31 u. A 2, 257 je 64, 96, 131, 133, 450, 454 jeder 80 A 2, 134 jedoch 66 jemand 132 jenseit(s) 195, 298 jetzt 122 jucken 257 Jünger 90

kapabel 243 kaufen 246 kanm 381 Kehrans 95 kehren 201, 213, 363 kein 50, 132, 506 kitzeln 257 klagen 215 kleben 27. 361 kleiden 257 knieen 285, 361 knüpfen 201 kochen 27 kommen 284, 316, 332 kosen 258 kosten (constare) 207. 211. 213. 260, (gustare) 246 kraft 301 kijmmern 257. 274

lächeln 248 lachen 248

kundig 243

laden 201 landen 363 längs(t) 306 langen 214 lassen 258. 261. 336. 375 lasten 215 lästern 213 laufen 29 u. A 3. 214 lauschen 248 laut 301 lauter 80 leben 248 ledig 243 leer 243 leeren 201 legen 281 lehnen 27, 285 lehren 207, 260, 336 -lei 227 leicht 356 leid 39 leiden 213 lernen 260, 351 leugnen 248 -lich 265 Lieb 91 Liebe 222 liebkosen 258 liegen 361 links 98. 306 locken 258 lohnen 276 los 243 lösen 275 lüsten 31 u. A 4. 257 liistern 31 A 4, 257

machen 201. 208. 238. 261. 336

Macht 236

mächtig 243

mahnen 274

mäkeln 214

man 131. 135

manch 80. 142. 148

mancherhand 227

mancherlei 227

mangeln 30. 248

maßen 460 -maßen 251 mehr 230 mehrere 142 meist 81 Meister 93, 208, 236, Meldung 236 Mensch 90 merken 261 messen 29 minder 230 missen 245 mit- 262 mitfahren 262 mitspielen 262 Mittel 91 mittelst 301 mitten 306 mittlerweile 455 mißbrauchen 248 mißlingen 31 mögen 375 möglich 450 müde 243 miinden 366 müssen 375 müßig 243

na 66 nach 279. 324, nach- 262 nachäffen 262 nachahmen 262 nachdem 449 nachdenken 262 nachforschen 262 nachfragen 262 nachgeben 213 nachgraben 262 nachgrübeln 262 nachlassen 213 nachsehen 262 nachsinnen 262 nachsprechen 262 nächst 306 nachstellen 213 nachsuchen 262 nachtrachten 262

A 3. 257

| 11 0 2 0 2                           |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| nahe 99                              | passieren 367          |
| nahen 270 A                          | pfänden 201            |
| nähren 274                           | pflegen 248            |
| namens 223                           | pflügen 201            |
| nämlich 66 u. A 1                    | pfui 245. 266 A        |
| neben 299                            | pochen 214             |
| nebst 299                            |                        |
| nehmen 246                           | quellen 27             |
| neiden 260                           | quitt 243              |
| nennen 208                           | rächen 201             |
| niederhalb 298                       | Rat 236                |
| niederkommen 248                     | rauben 275             |
| niederlassen 281                     | rauchen 27             |
| nießen 248                           | räumen 201             |
| nicht 198. 507                       | rechnen 29             |
| nichts 50. 198. 232, nichts als 181. | recht 100              |
| 543, nichts anders 231               | Rechte 92              |
| nirgends 132                         | rechts 98. 306         |
| noch 508                             | regnen 31              |
| nörgeln 214                          | reich 243              |
| Not 94. 236                          | reichen 214            |
| nötig 243                            | reifen 27              |
| nun 66. 122. 451                     | reinigen 275           |
| nur 394 A, nur daß 447               | reißen 27. 213. 365    |
| nutz 547                             | reiten 214             |
| nützen 258                           | rennen 213             |
| o 245. 266 u. A                      | reuen 30 u. A 1. 31 u. |
| ob (Konjunktion) 398 ff. 462-466.    | riechen 27             |
| 468. 469. 505. 554, (Präp.) 288,     | rinnen 29 u. A 3       |
| ob- 262                              | rücksichtlich 306      |
| Ober 90                              | riicksichts 302        |
| ober 288                             | rufen 258              |
| oberhalb 298                         | ruhen 116              |
| Oberst 90 u. A                       | riihmen 208. 274       |
| obgleich 469. 500                    |                        |
| obschon 469                          | Sache 251              |
| obwohl 469                           | sagen 334 A 2. 335 A 1 |
| obzwar 469                           | samt 296               |
| oder 52. 66. 384. 508                | satt 243               |
| oft 99                               | sättigen 273           |
| ohne 293. 347. 512, ohne daß 448.    | säumen 27              |
| 512, ohne zu 347. 512                | schade 94              |
| Ort 249                              | schämen 275            |
| oweh 245                             | schätzen 238           |
|                                      | schaudern 257          |
| Paar 229                             | schauen 336            |
| packen 201                           | scheiden 27. 28        |

| scheinen 40. 342               | singen 215                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| schelten 208. 274              | Sinn 237                            |
| schenken 201. 246              | sintemal 456                        |
| scheuen 201. 275               | sitzen 285. 361                     |
| schießen 27. 201. 365          | so 123, 380, 429, 435, 450, 496, so |
| schimpfen 208. 214             | daß 443                             |
| schlagen 27. 201. 213. 365     | sobald 381, 450, 499                |
| schleppen 118                  | sofern 450                          |
| schließen 27. 28               | sogar 66 A 2                        |
| schlüssig 243                  | solch 80, 126, 148                  |
| schmähen 213                   | sollen 368                          |
| schmälen 213                   | sonder 293. 512                     |
| schmecken 27                   | sondern 66 u. A 1. 379              |
| schmeicheln 258. 276           | sonst 64                            |
| schmelzen 27                   | sorgen 248                          |
| schmerzen 257                  | sotan 126 A                         |
| schmieren 201                  | soweit 450                          |
| schneiden 28. 201              | sowie 437                           |
| schon 469                      | sowohl — als 52                     |
| schonen 248                    | sparen 248                          |
| schreiben 28                   | speisen 27                          |
| Schuld 236                     | spielen 29. 201. 248                |
| schuld 94                      | spinnen 201                         |
| schuldig 243                   | spotten 248                         |
| schwanger 243                  | sprechen 201                        |
| schweigen 215. 248             | spreiten 201                        |
| schweigen 213                  | sprengen 201. 213. 246. 363         |
| schwer 356                     | springen 364                        |
| schwindeln 31. 258             | spritzen 27                         |
| schwingen 27                   | sprühen 27                          |
| sehen 208. 238. 336            | stark 243                           |
| sehnen 116                     | statt 301. 348. 459                 |
| sein 350. 359 – 367. 369       | staunen 27 A. 248                   |
| seit 297. 452                  | stechen 201                         |
| seitab 306                     | stecken 27. 366                     |
| seiten(s) 301                  | stehen 211 A. 258. 361              |
| -seits 249                     | stellen 337 A 3                     |
| selber, selbst 49. 78. 107     | sterben 248                         |
| selten 99                      | stoßen 27. 201. 365                 |
| setzen 208. 213. 281. 299. 363 | stracks 98                          |
| sich 111—120                   | strafen 274                         |
| sicher 142. 243                | stranden 366                        |
| sickern 29 A 3                 | streichen 201                       |
| Sie 95                         | streiten 215                        |
| Siechen 95                     | streuen 246                         |
| sieden 27                      | stürzen 27                          |
| Sieke 95                       |                                     |
|                                |                                     |

tagen 366 teilhaft(ig) 243 teils 251. 547 tragen 118, 246 trauen 258. 276 träumen 30, 258, 361 treffen 365 treiben 27 trennen 28 treten 213, 365 trinken 246 trocknen 27 trösten 274 trotz 303 trotzdem 449 trotzen 257 trunken 243 tun 336, 349, 394 A

über 157, 288, 314, über- 204, 263 überdrüssig 44 A. 243 überfließen 29 überführen 274 iiberheben 275. 337 A 1 iibernachten 366 iiberreden 263, 274 überströmen 29 A 3 iiberweisen 274 überzeugen 274 um 157. 200. 245. 279 u. A 2. 546, um- 204, um daß 448, um - willen 301. um zu 345. 346 umgeben 28 umschließen 28 umsonst 308 unangesehen 327 unbeschadet 327 und 52, 66 unerachtet 327 unersättlich 243 unerwartet 327 unfern 306 ungeachtet 327 ungebeichtet 327 ungefähr 99 ungescheut 327

Unhold 90

unnot 94
Unter 90
unter 280—286, 278, unter- 204, 263
unterdessen 291, 380, 449
unterfangen 274
unterhalb 298
unterrichten 274
unterstehen 274
unterweisen 274
unterwinden 274
unterziehen 274
unterziehen 274
unweit 306
unwissend 243
Ursache 236
urteilen 213
ver- 203, 316
verändern 247

ver- 203, 316 verändern 247 verantworten 274 verbinden 28 Verbindlichkeit 267 verdächtig 243 verdammen 274 verdenken 274 verderben 27 verdient 322 verdrießen 31 u. A 2. 257 vererben 29 A 1 verfehlen 248 vergeben 258 vergebens 98 vergessen 248, 288 vergewissern 273 vergraben 281 verhängen 276 verhelfen 256 verhüllen 28 verjagen 274 verklagen 274 verlangen 31 u. A 4. 248. 320 verleagnen 248 verlohnen 276 verlustig 243 verlustigen 275 vermahnen 274 vermessen 274

vermissen 248

vermittelst 301 vermöge 301 vermögen 320 vermuten 248, 271, 320, 350 Verpflichtung 267 verschließen 281 verschonen 248 versehen 274 versenken 281, 282 versichern 273 versinken 281, 282 versperren 28 verständig 243 verständigen 273 verstecken 281 verstehen 260 versterben 29 vertiefen 281, 282 vertrösten 274 verwarnen 274 verwegen 274 verweigern 275 verweisen 274 verwundern 274 verzeihen 275 viel 198. 230 vis à vis 305 voll 29 n. A 4. 78. 243 von 78. 157. 229. 237. 242. 247. 278 vonnöten 236 vor 157. 287, vor- 206. 263 vorbei 196. 264 vorlieb 213 Vorhaben 237 vorhanden 99 voriiber 196, 264 Wache 48

wache 48
wachen 248, 288
wagen 201
wähnen 208, 209, 248
wahren 248
während 304, 453
wahrnehmen 236
wahrsagen 91
wallen 29 A 3
walten 248, 288

wan 434 wan(de) 383 wann 428 wannen 127 warnen 274 warten 248 -wärts 306 warum 136 u. A 2. 383 was 127, 138, 198, 231, was für ein 231 waser 231 weder 127, 431 A 3, 508 Weg 249 wegen 301, 546 weh 245 wehe 266 wehklagen 214 wehren 201. 275 weiden 27 weigern 201, 275, 276 weil 455, 553 weinen 215 weise 243 -weise 98. 99. 251 weisen 274 welch 80, 127, 128, 130, 410, 415 wenig 198. 230. 549 wenn 428. 462-469. 554. 556 wenngleich 469 wer 127 werben 214 werden 350, 368, 369 werfen 201 wert 243 weshalb 300 weswegen 301 wickeln 201 wider 290, wider- 204, 263 widersprechen 204 wie 127. 403. 429. 432-434. 437. 466 A 3 wiegen 211 wiewohl 437, 500 willen 301, 546 willens 236, 547

willig 243

willigen 214

willkommen 284 wimmeln 29 winden 201 wischen 201, 213 wissen 208, 209, 336, 353 wo 136, 416, 426, 427 wofern 424 woher 122 wohin 122 wohl 99, 266 wollen 270. 368. 376 Wort 236 Wunder 236 wundern 31, 274 wünschen 248 würdig 243 würdigen 273 wurmen 258

zahlen 203 zählen 29 zeigen 209. 334 Å 2 zeihen 274 Zeit 457 zer- 203 Zeuge 93. 236 Zeugs 232 ziehen 213 zittern 524 zu 157. 200. 208. 278. 279. 314, zu- 262 zubringen 213 zufolge 301 zufrieden 99. 243 zugegen 308 zuhören 262 zumal 456 zunächst 306 zürnen 248. 257 zusammen 308 zusterben 29 u. A 2 zuwider 308 zwar 66, 91, 469 zwecks 302 zweifeln 31 u. A 6. 215. 334 A 2

zwischen 299











1916 A V. H

PLEASE DO NOT REMO

